

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

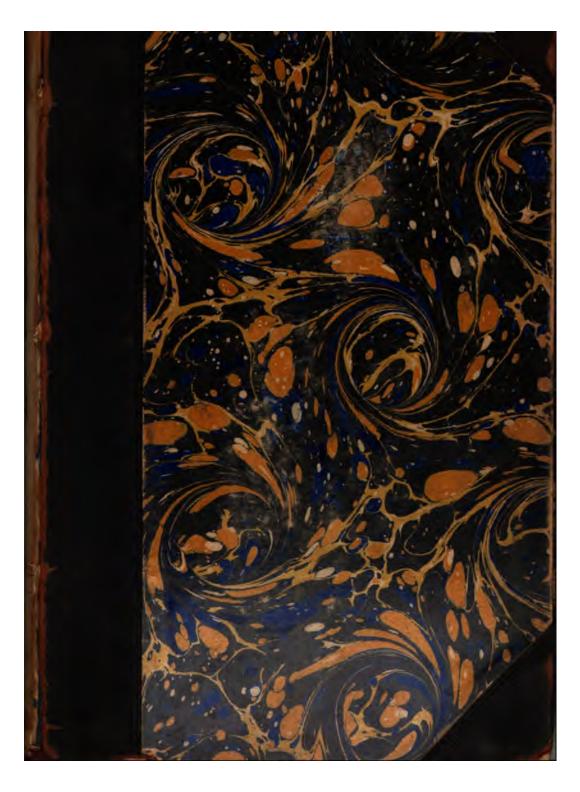

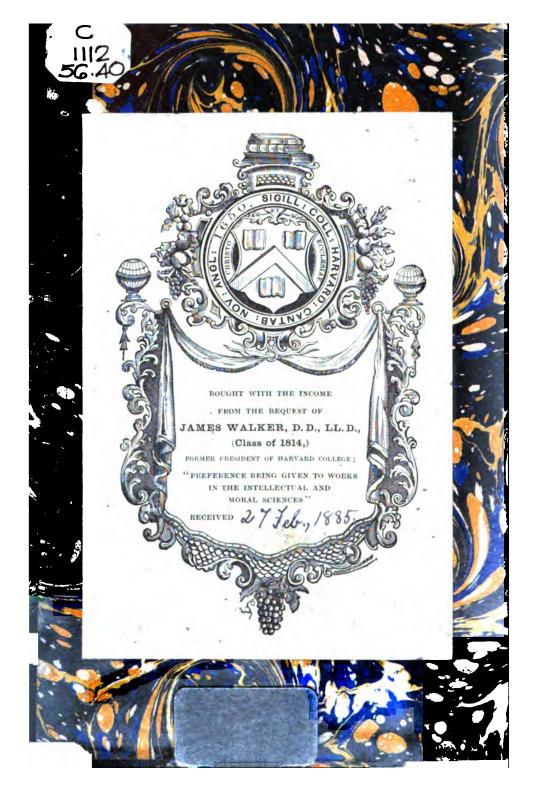



• . •• • •

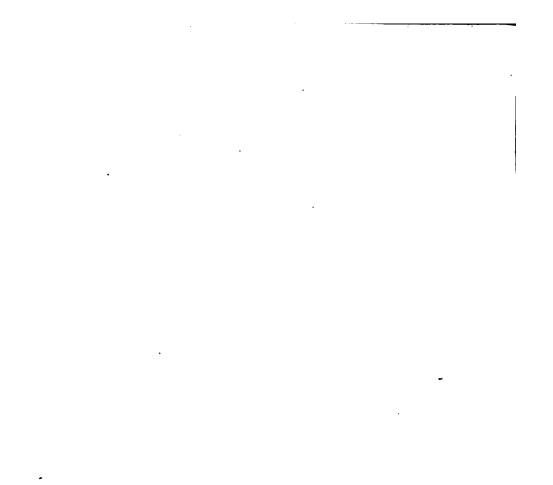

.

•

# Erklärung

bes

# Briefes Pauli an die Römer

von

Dr. J. C. Bed.

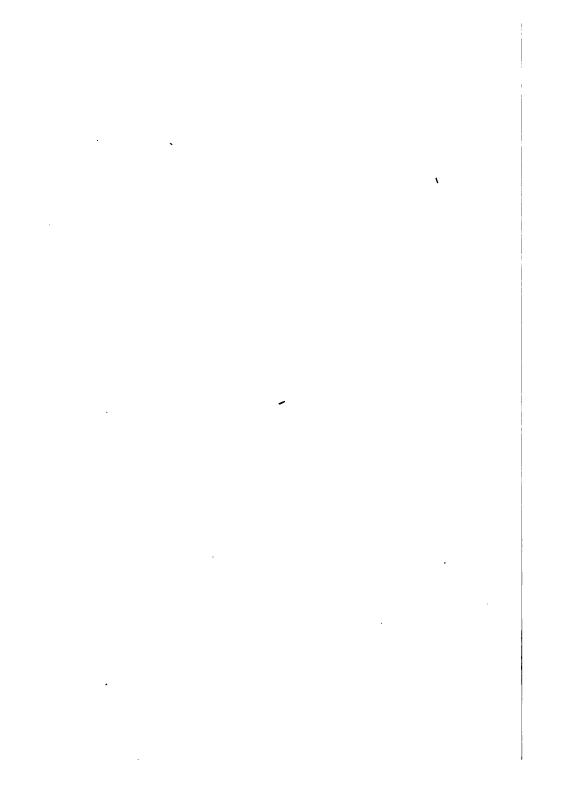

# Erklärung

ክሶል

# Briefes Pauli an die Römer

Dr. J. D. Bed, well. ord. Brofessor ber Theologie in Albingen.

Berausgegeben

pon

Jul. Kindenmeyer.

Erfte Balfte. Cap. I-VI.



O. Gütersloh. Drud und Berlag von E. Bertelsmann. 1884.

C1112.56.40

HARYARD COLLEGE LIBRARY

FEB 271885

thative great.

# Vorwort.

An die Berausgabe diefer Borlefungen ... Dr. Bed felbst noch die erfte Sand angelegt, nachdem ihn der Brief seit Decennien beschäftigt hatte. Auf seine 1831 veröffentlichten "Bemerkungen über mef= fianische Beissagung als geschichtliches Broblem und über pneumatifche Schrift= auslegung"\*) war nämlich 1833 fein "Berfuch einer pneumatischen Auslegung bes 9. Ca= pitels 2c."\*\*) gefolgt, und feit 1839 las Bed in Basel über ben gangen Brief an der Universität und nebenbei für Laien. Das damalige Manuscript war noch wenig umfangreich. Bon da ab bearbeitete er die meiften Particen immer gründlicher, namentlich feit 1852, wo er seine Erklärung erstmals in Tübingen vortrug. Seine jedesmaligen Studien, über einzelne

<sup>\*)</sup> Ren abgedruckt in der "Einleitung in das Syftem der christlichen Lehre." 2. Aust. Anhang. Stuttgart 1870.

\*\*) Längst vergriffen.

Stellen ihm aufgegangenes helleres Licht, die firchlichen Strömungen und theologischen Tageserscheinungen und das damit zusammenhängeude Bedürfnig seiner zeit= weiligen Buborer waren die Beranlaffung, daß bald diefer, bald jener Abschnitt eine ausführlichere Behand= lung erfuhr, worüber andere gurudtreten mußten. war gar nicht mehr möglich, die ganze Fülle der Aufzeichnungen in einem Semester zum Bortrag zu bringen. Das gesammte Material lagerte ohnehin schließlich vertheilt in einer Reihe von Manuscripten. Dieselben bestehen zumeist aus immer neuen Abschriften seiner Schuler und Freunde, in die Bed ftete wieder bineinarbeitete, wie er benn nicht nur vor und nach bem Colleg, sondern auch oft mahrend deffelben schrieb, jeden leeren Raum benutend. Und je mehr fein reicher Beift in Fluß tam, desto kleiner und hieroglyphenartiger murde feine fonft deutliche Schrift.

Für die Beröffentlichung im Druck handelte es sich daher vor Allem um eine weite und bequeme Abschrift, die in Beilagen 2c. das Uebergangene wieder beibrächte und so das Material zu einer Schlußredaction darböte. Diese Arbeit hatte seit 1875 ein jüngerer Freund des Berewigten mit anerkennenswerther Hinsgebung unternommen und bis Capitel 8 fortgesetzt. Bis 1, 18 nun hat Dr. Beck selbst auf dieser Folie die

Schlußredaction geführt, von da jedoch kehrte er, als er 1877 den Brief letzmals und zwar in abgekürzter Form vortrug, in sein zuvor gebrauchtes Manuscript zurück, in welchem er noch zahlreiche Berbesserungen vornahm, die bis in das 5 Capitel reichen.

Die Feststellung nun der Redaction von 1, 18 ab hat mir ein reiches Maß von Arbeit gebracht, die ich jedoch von Herzen gerne gethan habe. Daß schließlich gegenwärtige Druckschrift sozusagen kein Wort enthält, das nicht von Beck selbst wäre, brauche ich kaum zu versichern.

Wollte ich zur Sache selbst noch reden, die vom Entschlafenen in Nachstehendem so gründlich und von allen Seiten besprochen ist, so hieße das Eulen nach Athen tragen.

Bed war feiner Berantwortung vor Gott voll bewußt, feien wir es auch, indem wir feine Aussführungen prüfen!

Die zweite Balfte, die etwa 20 Bogen umfaffen wird, ift unter der Preffe.

Schluchtern, ben 18. April 1884.

Julius Lindenmener.

# Einleitung.

### § 1. Ueber Authentie und Integrität des Briefes

tonnen wir uns turz fassen. Die Authentie ist durch äußere Zeugnisse und durch innere Merkmale so beglaubigt, daß dieselbe niemals angesochten worden ist, außer von dem extremen Bruno Bauer und im vorigen Jahrhundert von einem englischen Deisten (Evanson, 1792), dessen Angriss durch seine Bedeutungslosigkeit völlig verschollen ist. Die Integrität steht ebenfalls sest, außer Cap. 15 und 16 oder 16, 25—27.

## § 2. Das Geschichtliche in Betreff der Gemeinde.

Ueber die römische Christengemeinde, an welche ber Brief gerichtet ist, wissen wir nichts, als was der Brief selbst an die Hand gibt. In diesem erscheint sie als eine angesehene Gemeinde, die in mehrere Bereine sich ausbreitet. 1, 8. 16, 3 ff. Bon Paulus war sie nicht unmittelbar gestistet, denn er war vor dem Brief nicht in Rom. Dies erhellt aus 1, 10–13. 15, 22–24; vgl. Act. 28, 15. Die römische Tradition sührt die Gründung auf Petrus zurück, indem sie demselben schon im zweiten Regierungsjahr des Bec., Nowerbrief.

Claubius (42 n. Chr.) in Rom antommen und 25 Jahre lang, bis zu seinem Tobe, erften Bifcof baselbst fein laft. Diese Brundung burch Betrus weisen selbst tatholische Theologen gurud, wie Sug, Feilmofer, Rlee, Stengel, Maier. Bas Thiersch in seiner Schrift: "Die Rirche im apostolischen Zeitalter", bafür vorbringt, ist nicht stichhaltig. Ware Betrus Stifter ber Gemeinde gewesen und bereits in Rom anwesend, als Baulus schrieb, so batte Baulus Rom icon nicht in feinen Birtungetreis gieben tonnen (vgl. Act. 19, 21), ba es von ibm ausgesprochener Grundsat war, in ein von einem andern Apostel bearbeitetes Feld nicht einzugreifen. Röm. 15, 15. 20—22; 2 Kor. 10, 15 f. Und wie batte er im ganzen Brief, namentlich unter ben vielen Grufen des 16. Capitels so wie in den übrigen, der romiiden Gefangenicaft zugeschriebenen Briefen, jebe Beziehung auf Betrus unterlaffen tonnen, wenn biefer in Rom anwesend war und noch dazu als Bischof? Wissen wir nun aber nicht gerade ben unmittelbaren Stifter ber Bemeinde anzugeben, fo finden fich wenigstens mehrere natürliche Berbindungeglieder amifden Rom und bem Chriftenthum, nament = lich bem paulinischen. Man bente an die allseitige Berbindung Roms, fofern es Weltstadt war, weiter an seine zahlreiche Judenschaft, die mit dem Mutterlande eng verbunden war (Act. 2, 5. 28, 21); namentlich werben bei ber erften großen Pfingstbelehrung Act. 2, 10 επιδημούντες 'Ρωμαζοι. advenae Romani, namhaft gemacht; bazu tommen noch bie Juden, die durch das Berweifungs-Sbict des Claudius in ben Often gerftreut wurden und fpater wieder gurudfehrten; von diesen konnten manche, wie dies bei Aquila und

Briscilla ber Fall war, namentlich mit Paulus und mit vaulinischen Chriften zusammengetroffen fein (vgl. Act. 18, 2 f. 11. 18. 26); ebenso konnte bies auch bei römischen Beiden ber Fall sein, bgl. Sergius Baulus. Act. 13, 7. Aus bem Gefagten erklären sich nun die vielen personlichen Befannticaften bes Apostels in der römischen Gemeinde 16, 3 ff., worunter namentlich auch frühere Behilfen bes Apostele fich finden, vgl. 16, 7. 9-12. Nehmen wir weiter hinzu die Mahnung, festzuhalten an dem empfangenen Lehrtypus 16, 17. 25 (vgl. 6, 17), ferner bas hervorheben ber beiderfeitigen Glaubensgemeinschaft, bas eben barauf rubenbe lebhafte Interesse des Apostels für die Gemeinde, sowie das innige Berlangen fie ju feben 1, 9-13. 15, 23. 29-32, und vergleichen wir damit ähnliche Aussprüche gerade in Briefen an paulinischriftliche Gemeinden Eph. 1, 16; Phil. 1, 7-9; Rol. 1, 9 -: nehmen wir bies Alles zusammen, so wird es mehr als wahrscheinlich, daß die römis foe Gemeinde, wenn sie foon nicht unmittelbar von Baulus gestiftet mar, bod ibrer gangen Bilbung nach feinem Birtungetreis und Ginflug. seinem Beift und seiner Lehrart nabe angeborte. Daher auch die Subsumtion der gläubigen Römer unter sein Apostolat 1, 5 f. 2, 16. 6, 17. In Act. 28. 17-22 ericeint Baulus feineswegs als ein ber römischen Christengemeinde felbst Unbefannter, vielmehr nach BB. 14 f. 17 ist er von den Christen erwartet; es sind nur die Borstände der Judengemeinde (οἱ ὄντες τῶν Ἰουδαίων πρῶτοι), welche erklaren, über seine Brozessache und Gefangenicaft von ber Beimath aus feine amtliche Renntnig erhalten zu baben.

wobei ihnen aber B. 22 die Sache des Christenthums im Allgemeinen nicht unbekannt ist. — Soviel über die Entstehung der Gemeinde. Ihre Organisation als solche konnte eben durch einen oder mehrere der Cap. 16 erwähnten Gehilsen des Apostels vermittelt sein.

Bas nun ben Beftand ober bie Busammen= fegung ber Bemeinde betrifft, fo umfaßte fie ebemalige Juden und Beiden (vgl. 15, 7 ff. 4, 1. 12. 14, 2. 5 mit 11, 13); ber überwiegende Beftandtheil aber muffen die Beibendriften gewesen sein (ausführlicher Tholud, Commentar); benn nicht nur find gerade diese vorherrschend angeredet 11, 13. 25. 28. 30, mahrend 14, 1 ff. nur einzelne mit judifchen Borurtheilen Behaftete gegenübergeftellt werben -, nicht nur bas, eben die Gemeinde ift zu Anfang und ju Ende des Briefes gerade unter Die Beiden subsumirt und unter das Heiden-Apostolat (1, 5 f. 13 f. 11, 13. 15, 15 f. vgl. 16, 4. 26); e3vn steht namentlich 11, 13. 28. 30 im Gegensatz zu ben Juben, tann also nicht universell von Bölkern überhaupt verftanden werden. Daß aber ber Brief auf jubifche Borftellungen eingeht und Kenninig bes A. Testaments, namentlich 7, 1, voraussett, beweist nichts für bas Borberrichen bes judischen Elements in ber Gemeinde. Denn einmal zieht ber Brief nach ben angeführten Stellen bie jubifden Glieber ber Bemeinbe mit herein, er hat es nicht ausschließlich mit Beidenchriften gu thun, sondern gerade mit ber Ineinebildung beiber Theile, und bann feten alle Briefe auch bei ben bekehrten Beiden Renntnig des A. Teftaments voraus, es bildet diefes Die Grundlage ber apostolischen Lehre und bes driftlichen

Glaubens. 1, 1 f. 7, 1. 16, 25. f. — Ueberhaupt wenn wir

## § 3. Den 3wed und Inhalt des Briefs

in's Auge fassen, so bezweckt ber Brief teine systemastische Bestreitung bes Juben-Christenthums, wie bies die Baur'sche Kritit behauptet mit Beziehung auf Cap. 9—11. Hiernach würden biese brei Capitel ben Haupttheil bes Briefes enthalten, und es wäre so schon die äußere Dekonomie bes Briefes eine sonderbare, indem erst 8 Capitel aufgewendet wären, um endlich das eigentliche Thema in 3 Capiteln abzumachen.

Seben wir aber junächst auf ben Inhalt bes Briefe, fo ift berfelbe burdaus nicht specififc polemischer Art. Es findet fich wohl eine prattische Beziehung auf Gewiffensfragen, die im Busammenhang stehen mit jubifchen Speise-Borurtheilen (Cap. 14), ferner 16, 17-20 eine Warnung por Abweichung vom evangelischen Lehrtypus; biese Warnung aber ift gang allgemein gehalten, und Beibes fteht im paränetischen Theil bes Briefs, nicht, um mich ber Rurge wegen fo auszubruden, im bogmatifchen. Dagegen finbet sich nirgends Etwas, das gegen einen wirklich juben-driftlichen Begenfat ober gegen Jubaismus innerhalb ber Bemeinde bom dogmatifden Standpuntt aus polemifirte; namentlich gegen bie univerfelle Beftimmung bes Chriftenthums und gegen die Berbeigiehung der Heiden findet sich eine judaistische Opposition in driftlicher Einkleidung nirgends berücksichtigt, nicht einmal in

bem ganzen Abschnitt vom 9-11. Cap. Wo ein folder Erclusivismus fonft in einer Gemeinde wirklich mit driftlicher Brätension auftritt, also nicht blog als jüdischer, sondern als driftlich-jübischer Bahn, ba bekampft ihn ber Apostel. wie namentlich der Galaterbrief zeigt, direct und schonungslos, fogar auch bann, wenn fich ein folder Standpunkt mit apostolischer Autorität stüten wollte, wie mit ber bes Betrus. Aber um bergleichen bandelt es fich im Romerbrief nicht, sondern gegenüber dem Evangelium und seinem Universalis= mus behandelt ber Brief mobl folde Anftoge und Gin : wendungen, wie dieselben unmittelbar auf bem Boben des alten Judenthums fich entwickeln, und fo die Annahme bes Chriftenthums erschweren, ober burch ihre Nachwirkung daffelbe trüben, ohne daß aber diese Borurtheile innerhalb ber Bemeinbe felbft als Bartei auftreten. Gpeciell bas 9. Cap., bas ben Rern ber Bolemit gegen Budendriften bilben foll, geht gar nicht aus von judendriftlichen Einwendungen gegen die Theilnahme ber Beiben an ber Gnade, vielmehr (B. 6) ausbrücklich und birect bom alttestamentlichen Bort Gottes felbst; mit biesem foll bas neue Factum ber Beidenberufung neben bem factifden Nicht - Eintritt ber Juden in's richtige Berhaltnig geftellt werben, und bas jubifche National-Borurtheil, bag bas Bolt Israel als foldes, ber echte, zum Beil berufene Stamm Abrahams fei, foll eben auf Grundlage bes alten göttlichen Wortes wiberlegt werden. So wird im gangen Brief bas Befen bes Evangeliums gerabe im Berbaltniß zur alttestamentlichen Offenbarung bargelegt, wie bies ber national-jubifde Befetes- und

Berbeikungs-Standpunkt nöthig machte. Eben beshalb, weil ber Apostel in ber romischen Gemeinde es nicht mit einem driftlichiubifden, einem antipaulinischen Standpunkt zu thun hatte, tritt auch ber Gemeinde gegenüber feine apologetifche Rechtfertigung feiner eigenen Diffionsthätigfeit unter ben Beiben hervor, ja nicht einmal überhaupt eine polemische Haupttenbenz, eine sustematische Bestreitung irgend welcher Die Saupttenbeng im Brief ift bibattifd, nicht polemifd; bas Antithetifde wird eben nur für ben bibattifden 3med eingeflochten, und bies gang objectiv, ohne Beziehung auf bestimmte Bersonen ober bestimmte Migverhältnisse in ber Bemeinbe felbft. Mittelbar lag barin freilich als Tenbeng zugleich die Bermahrung gegen mögliche zufünftige Berbreitung nomistischer Irrthumer und Gegenfate auch innerhalb ber römischen Gemeinde. Bubem aber beschränkt fich ber Brief gar nicht barauf, bag er nur ben jubifden Barticularismus widerlegte (Cap. 9 u. 10), den Barticularismus, wie er dem Chriftenthum vermeintlich auf Grund des A. Testaments entgegenstand, vielmehr unmittelbar an die Biberlegung bes judischen Barticularismus (Cap. 9 und 10) folieft fic Cap. 11 auch bie Biberlegung eines beibnifden Barticularismus, wie er dem Judenthum fdeinbar auf Grund bes Evangeliums in ber Form bes Chriftenthums fich tonnte gegenüberftellen. So wenia auf Grund des göttlichen Bortes den altberufenen Juden ein ausschließliches Borrecht auf den Beilebesit zukommt, fo wenig den nun neuberufenen Beiben. - Beiteres bei 11, 19.

Die Beranlaffung und ber 3med bes Briefes lag also nicht in einem polemisch-avologetischen Berhältniß, er lag überhaupt nicht in äußeren Berhältniffen: benn die Rückehr ber Diakonissin Phobe nach Rom, die 16, 1 f. gur würdigen Aufnahme empfohlen wird, war nur eine gunftige Belegenheit, tein innerer Grund zur Abfassung eines solchen Lebridreibens, und die besonderen Berhältnisse in der Bemeinde, wie sie von Cap. 12 an berücksichtigt sind, geben nur für die angehängte Baranese bes Briefes ben natürlichen Stoff, nicht aber bie Triebfeber jum Schreiben, bie bem Brief feine gange Richtung beftimmt. Es war vielmehr nach der eigenen Aussage des Apostels 1, 5 f. ein inneres Bedürfnif, wie es aus bem ihm übertragenen Bölter-Apoftolat fich ergab, was ihn bestimmte mit ber Bemeinde ber Belthauptstadt in Berbindung ju treten. Eben die Aufgabe, die gange Beidenwelt in den Kreis seiner Lehrthätigkeit zu ziehen, batte ichon längst ben sehnlichen Bunfc in ihm hervorgerufen, ale Bolterapostel auch persönlich in den Mittelpunkt der Bölkerwelt einzutreten, speciell bie bortige Gemeinde zu ftarten und geistig weiter zu förbern, und ba er nun bennoch immer und immer wieder an der Reise selbst verhindert wurde, greift er endlich zur Feder, ohne damit auf den fünftigen perfonlichen Besuch zu verzichten. 1, 10-15. 15, 15 ff. vgl. Act. 19, 21.

Der Brief soll also ein Ersat sein für die persönliche Lehrthätigkeit und eine Borbereitung berselben für die Zukunft. So erhält der Brief eben den wesentlichen Charafter eines Lehrschreibens; er sollte den persönlichen Bortrag des Evangeliums vorerst vertreten (1, 15), und sollte dies um so mehr, da der Apostel auch bei seinem in Aussicht genommenen Besuch gerade keinen längeren Aufenthalt im Auge hatte, sondern sein Haupt-augenmerk der vom Evangelium noch unberührte Westen war bis nach Spanien hinein. 15, 23 f.

Der angegebenen Bestimmung gemäß, legte benn ber Apostel in unserem Brief dogmatisch und praktisch seine Gesammt-Anschauung dar von der evangelischen Offenbarung und zwar als der vollendenden Universal-Offenbarung, sowohl gegenüber dem gesetzlosen Heidenthum als auch gegenüber dem gesetzlichen Judenthum. Es entspricht eben der Beltstellung Roms, daß der Apostel im Brief nach Rom das Christenthum als Belt-Religion saßt (den Ausbruck richtig verstanden), als die Zusammenfassung von Heisden und Juden in dem Einen für alle Belt bestimmten Heil.

### Ueberbliden wir

- I. von biesem weltgeschichtlichen Gesichtspunkt aus den Entwicklungsgang des Briefes. — Eben für den genannten Zwed (dem Heidenthum und Judenthum das Christenthum als das gemeinsame Belt-Heil gegenüberzustellen) geht der Apostel
- 1. Cap. 1—3 zurud auf die beiberseits im heibenthum und Judenthum sich vorfindenden Boraussetzungen und Anknüpfungspunkte für das heil in Christo. Er hat es da nicht nur, wie man einseitig gewöhnlich annimmt, mit der negativen Boraussetzung des heils, mit der allgemeinen Sünde zu thun, sondern auch mit positiven Anknüpfungs-

puntten im Beibenthum und Judenthum. Er hebt nämlich bei Beiben und Juden icon in ihrer bisherigen außerdriftlichen Getrenntheit etwas ihnen Gemeinfames hervor, dieses in boppelter Beziehung:

- a) in objectiver Beziehung ein Positiv=Gesmeinsames, ein Gemeinsames in Beziehung auf Gott und göttliche Ausstattung. Daher die Sätze nach der Seite der Heiden: Gott ist auch der Heiden Gott; sie haben auch eine Offenbarung und eine Grunderkenntniß von Gott, sie wissen das δικαίωμα Gottes, sind sich selbst ein Gesetz von Natur (νόμος ohne Artikel, Gesetz im Allgemeisnen, nicht nur das speciell jüdische Gesetz), Cap. 1, 19 f. 32. 2, 14 f. 3, 29; in Bezug auf die positiven Anknüpsungspunkte nach der Seite der Juden vgl. 1, 2. 2, 17 fs. 3, 2. 21. Daher auch 3, 29—31 in dem νόμον ἰστάνομεν die neue Heils-Offenbarung positiv angeknüpst wird an eine bei Juden und Heiden schon vorhandene ethische Norm, vgl. 2, 26—29, wo eben die durch das Christenthum zu vermittelnde Gesetzeserfüllung gemeint ist.
- b) In Bezug auf den subjectiven Zustand Beider oder in Betracht dessen, was Heiden und Juden für sich sind, unterschieden von dem, was sie von Gott haben, hebt der Apostel das Regativ-Gemeinsame hervor: Beide auch die Juden, obgleich die letzteren in der objectiven Beziehung entschiedene Vorzüge vor den Heiden haben, nämlich Gottes Wort und Gottes Bund (3, 1—3) Beide sind dennoch unter der Sünde, sind der moralischen oder vielmehr demoralischen Macht der Sünde und ihrem Gericht unterworfen. Aus dem eigenen Thun

vinnen sie nicht eine Gerechtigkeit, die vor Gott besteht, die in die Gemeinschaft des göttlichen Lebens einstührt. 3, 20. 23. Beide haben also Ein Bedürfniß, das Bedürfniß einer anderweitigen Offenbarung, die eine mit Gott vereinigende Gerechtigkeit darbietet, eine Gerechtigkeit, wie sie nicht vermittelt ist in den schon ersfolgten Offenbarungen, durch das Bundesgesetz so wenig als durch das Naturgesetz, 3, 21—26. 30. Also Objectives und Subjectives, Positives und Negatives, oder das, was sie haben und das, was ihnen sehlt, zielt bei Juden und Heiden auf eine vor Gott gerechtmachende Erlösung hin, auf das Christensthum. Dies ist der grundlegende Gedanke des Brieses. Run

2. bei ber evangelischen Offenbarung selbst wird (Cap. 4—8) wieder die Gemeinsamkeit für Juden und Heiden als Charakter hervorgehoben: sür Inden und Heiden gilt und gibt es objectiv Eine Gnade von Seiten des Einen Gottes, subjectiv Einen Glausben von Seiten eines und desselben sündigen Menschen; hiebei dieselbe objective Wirkung: göttliche Gerechtmachung in Christi Tod und Leben (3, 25—5, 21), und dieselbe subjectivssittliche Bestimmung und Wirstung: in Christo der Sünde abzusterben und Gott zu leben, Cap. 6. Dies alles befaßt die neue Gerechtigkeit, wie sie im Evangelium sich offenbart als göttliche Gerechtigkeit, ausgehend von Glauben und eingehend in Glauben in göttlicher Rettungskraft. Damit ist der Hauptbegriff 1, 16 f. entwickelt, worüber später das Genauere.

Diefe Birtungen ber neuen Gerechtigfeit in ben Subjecten find aber auch einheitlich bermittelt, bies in Einem neuen göttlichen Brincip, bas weber bie Juden in ihrem vouds, noch die Beiden in ihrer Autonomie (2, 14 f.) haben; benn bas alte Princip, welches bas Leben unter dem Befet wie ohne das Befet beherricht, ift bie menschliche σάρξ, das Brincip eben der Sunde und des Todes. Cap. 7. 3m Gegensat zu diesem fartischen Ratur-Princip bringt (Cap. 8) das Chriftenthum ein neues Natur= Princip, wie es in Chrifti Berfon vermittelt ift: bas göttliche πνευμα; in diesem schließt sich die Gnabe mit bem Glauben zusammen, bas Objective mit bem Subjectiven jur Realifirung ber Gerechtigfeit in einem neuen Berfonleben, in dem Leben der Gottesfindschaft. Darin vollzieht fich die Befreiung von dem alten, gottesfeindlichen Raturleben ber Gunde und des Todes. 7, 5 f. 8, 1 f. 4, 9 f. 14 f. Endlich wird

3. Cap. 9—11 ber jett noch im Großen besstehende WeltsDualismus in's Auge gefaßt, wie er im Gegensatzwischen Heiben und Juden volksmäßig ausgeprägt ist, und gegenübergestellt eben als Wirkung ber evangelischen Offenbarung wird die Aushebung dieses WeltsDualismus durch eine Vereinigung des jüdischen und heidnischen Bolksthums in Einem göttlichen Volksthum. Diese wird als das Gemeinsame der Zukunft herausgehoben, wie vorher das Gemeinsame aus der vorchristlichen Vergangenheit und dann das Gemeinsame der christlichen Gegenwart hervorgehoben war. Das Gemeinsame der christlichen Zukunft ist eben das, daß nicht

nur, wie jett, Einzelne ber Juden und Einzelne ber Heiben, sondern die Fülle der Heiden und das ganze Israel in der neutestamentlichen Gnadenökonomie zusammengebracht werde, womit dann aller Welt die Mittel des Heils dargeboten sind. 11, 25 f. So steht das Christenthum als prädesstinirte Welt-Religion vor des Apostels Auge, als die künftige Welt-Einheit im Empfang der gött-lichen Erbarmung. 11, 32 ff. Der jüdische und heidnische Bölker-Dualismus wird aufgehoben in Einem christlichen Bolks-Organismus mit der zu erwartenden Ankunst des Erlösers. Die großartigste Theodicee der Weltgeschichte bietet sich in dem nach der Weltstadt gerichteten Brief dar.

II. Wie tommt es nun aber, daß im Brief an bie boch vorherrichend heidendriftliche Gemeinde zu Rom weniger die natürlichen Gegensätze des Heidenthums zum Chriftenthum berücksichtigt worden, als vielmehr Gegen- fätze, Einwürfe und Bedenten, wie sie sich aus der gesetzlichen Dentweise des Judenthums theils ergaben, theils ergeben konnten?

Dies erklärt fich ebenfalls durch die geschichtlichen Berhaltniffe.

1. Einmal, durch den Uebertritt aus dem Beisdenthum jum Christenthum waren solche Christen einerseits von dem heidnischen Naturboden, als offenbar ungöttlich, geistig abgelöst, andrerseits aber namentlich durch das ihnen zur heiligen Schrift gewordene Alte Testament geistig verbunden mit dem Judenthum, in welches das Christenthum bei seiner Geburt so zu sagen eingehüllt

war, und mit dem es eben beshalb leicht tonnte verwechselt werden und bermechselt wurde. Gerade mit dem Juben= thum mußte fic alfo bas Chriftenthum aud Beibendriften gegenüber (vgl. Balater- und Roloffer-Brief) rein auseinanderfegen, um feinen eigenthumlichen Charafter zu mahren und herauszubilben, zumal bas Judenthum damals sich jum äußerften, letten Rampf mit bem Chriftenthum ausammenfafte. Es brobte bem Letteren bie Befahr, im Judenthum erbrudt ober in eine bloge jubifche Bartei nach Art der andern umgeformt zu werben. Bal. 6, 12-16. vgl. Rom. 2, 28 f. So ftanb es nach ber Seite des Judenthums. Andererseits war bas Beidenthum, wie es Cap. I selbst barlegt, in innerer Auflösung begriffen, bies namentlich in Rom, wo der Riederschlag und Bobensas der gangen Beltftrömung fich ablagerte; man dente nur an einen Caligula, Claudius, Nero; bann an Seneca's turze Worte (De ira, lib. II, c. 8): omnia sceleribus ac vitiis plena; in Bezug auf Philosophie sagt Quintil. Instit. 1. I. procom.: nostris temporibus sub hoc nomine maxima in plerisque vitia latuerunt. Diese traurige prattifche Beftalt bee Beibenthume, Die burch feine theoretifche Befdönigung zu berhüllen war, am wenigften in Rom, mußte gerabe ben auf's Prattifche gerichteten Römer-Charafter über die alte Religion hinaustreiben - man bente an die beginnende Religions-Mengerei -, und fo trieb es namentlich auch binein in's Jubenthum, und zwar gerade ben Ernfteren mußte Die avouia, die fie fo grell bor Augen hatten, ben Drang jum vou og nabe legen. Siftorifde Thatfache ift es einerseits, daß es viele geborene Juden in Rom gab, wie denn nach Josephus auf einmal 4000 römische Juden von Tiberius unter bie Solbaten geftedt wurden. Diese romischen Juden waren febr profelytenfüchtig; und andererfeits wirb von den Römern und Römerinnen berichtet, daß fie die Neugierde in bie Synagogen trieb. Tacit. Hist. 5, 5. Ann. 15. 44. Seneca bei Augustin, De civitate dei 7, 11. Juvenal 14, 96 ff. findet fich veranlagt, eben die Judao-Manie der Römer bitter zu verspotten. So wurden gerade in Rom viele judifche Proselyten gemacht, und Diocassius fagt von biefen Broselyten (37, 17): τὰ νόμιμα τῶν Ἰουδαίων καίπερ αλλοεθνείς όντες ζηλούσιν. Jubenthum und Christenthum stießen alfo in Rom gusammen auf Einem Boben voll gabrenber Elemente, und bie gange Situation mar junadft ju Bunften bes Bubenthume.

2. Ja gerade Judenthum und Römerthum hatten auch innerlich so nahe Berührungspunkte, daß dieselben bei bestehrten Heiden, wie bei den Juden, auch in's Christenthum nachwirken mußten, und für den Standpunkt eines Lehrsschreibens alle Beachtung ersorderten. Wir dürsen nur auf den specifisch römischen Bolks-Geist und geschicklichen Charakter reflectiren, so erklärt sich namentlich, wie der Apostel in diesem Brief nach Rom gerade auf den Begriff der Gerechtigkeit geführt wurde als Haupt-Gesichtspunkt für die Darstellung des Christenthums. Der Brief nach Korinth gilt einem Brennpunkt des Hellenenthums, dem die scientissischen Interesessen das Höchste waren, er behandelt ebendeshalb das

Chriftenthum vom Gesichtspunkt der oogia und der groois. Dagegen die Römer waren die theoretischen und prattifden Juriften, Die eigentlichen beibnifden Befetes : Meniden, ihnen lag gerabe ber Begriff lex und justitia, also róuos und dixacoviry am nachsten, und sie trafen so zusammen mit dem δικαιοσύνην Interv ber Juben. Eben barin lag nun aber auch für bie, jum Chriftenthum theils geneigten, theils bekehrten Römer die Haupt-Gefahr, welcher ber Lehr-Tupus, den der Brief aufftellt, zu begegnen hatte, und gegen welche bie Christengemeinde in Rom die richtige Stellung einzunehmen Die Gefahr war aber doppelter Art. tonnte ber neue Berechtigfeit &= Begriff, wie er im Chriftenthum auftrat, verfdmolgen werden mit bem traditionellen Befetes und Juriften Begriff, daß also bie driftliche Entwidelung gerabe bon ben combinirten jubifd-romifden Befetes-Tenbengen und Berechtigfeite Begriffen irre geleitet, getrübt, abforbirt murbe. Diefer Befahr ftellt ber Brief eben bon born berein eine genaue Beftimmung bes neuen Berechtigkeite Begriffe entgegen, bann berfelbe im Beiteren im Zusammenhang mit ben geichichtlichen Ruftanden und den göttlichen Offenbarungs-Thatsachen seine reine und volle Entwickelung erhält. — Es fonnte fich aber auch umgefehrt eben im Bewußtfein ber neuen driftlichen Gerechtigfeit, im Bewußtfein ihrer höchften Stellung über blogem Befet und Rechte-Begriff, ein ftolger Begenfat gegen bas Judenthum bilden, ber fich auch über ben gott. lichen Boben bes Judenthums wegsette (bagegen vgl. 3, 1 f. 9, 4—6. 11, 17 f.), ein Gegensatz, ber die Freiheit vom Gesetz als Freiheit von den sittlichen Berpflichtungen besselben behandelte (Cap. 6) und sich verleiten ließ, die Judenchristen, die eben den geringeren Theil der Gemeinde ausmachten, als ein bloßes deschuna, wie es 11, 5 von ihnen heißt, als ein Ueberbleibsel sitr nichts zu achten, und das Nomistische, das Gesetlich-Aengstliche, das den jüdischen Christen noch anhing, als Schwäche übermüthig und verächtlich zu behandeln. Cap. 14.

- 3. Diesen beiben naheliegenden Abwegen, bem Syntretismus mit dem Gesetes-Judenthum und dem Exclusivismus gegen dasselbe, begegnet der Brief im Großen und Ganzen. Bie geschieht dies, wenn wir nun auch von diesem Gesichtspunkt aus dem Gang des Briefes übersehen? Bor Allem entwickelt der Apostel
- a) den wahren evangelischen Begriff von Gestechtigkeit und Gesetz Cap. 1, 16 bis Cap. 8. Dabei premirt er namentlich im Gegensatz zu dem den Römern und Juden gemeinsamen Princip des gesetzlichen Thun's das Princip des Glaubens, und zwar wird dabei zurückgegangen auf Abraham, aber auf Abraham als noch Unsbeschnittenen, also so zu sagen auf den Heiden Abraham, so daß in diesem Stammhalter des Glaubens wieder den Gläubigen aus Juden und Heiden ihr Einheitspunkt angewiesen ist, und zugleich der Standpunkt über Gesetz und Gesetzes Gerechtigkeit, sofern eben an den Glauben bei Abraham das Prädicat der Gerechtigkeit und die Grund-Berheißung von

einer die Böllerwelt umfassenden Heilsgnade gefnüpft ist, weit überwiegend die Gesetzes-Berheißung von einem durch das Thun bedingten Bohlstand im gelobten Land oder auf Erden. 4, 10—17. vgl. Gal. 3, 8—14 und 4, 2 ff. Der Glaube erscheint so schon in der Uransage des göttlichen Bundesverhältnisses, wo der Gegensat von Beschnittenheit und Unbeschnittenheit noch gar nicht besteht, als das Juden und Heidentenheit noch gar nicht besteht, als das Juden und Heiden einigende Urprincip, als Princip einer Gerechtigkeit, welche die göttliche Gnade zum Ausgangspunkt und ein Beltheil zum Gegensstand hat, das nicht in die Sphäre des Gesetzes fällt. — Ferner, nachdem der wahre Begriff der Gerechtigkeit entwicklisse, wird

b) Cap. 9-11 ber mahre Begriff bes Boltes Bottes, fowie fein Entwidlungsgang bargelegt, und hierbei wird wieder über den physischen und gesetlichen Bolkeparticularismus zuruckgegriffen bis in die israelitische Ur-Soon in feinen Stammwurzeln erfceint ber geschichte. göttliche Boltsbegriff gefnüpft an bas Brincip einer Urberheißung, bie als reiner Gnabenact in freier Muswahl auftritt und eine bereits auf die Bölferwelt berechnete Tendenz prophetisch fundgiebt. Go wird einerfeit 8 bas Chriftenthum und bie driftliche Gemeinbe gefichert gegen ben 3mangs-Unfpruch bes jubifden Rational- und Befetes- Princips, indem diefem icon von ber Uranlage bes Bunbes aus bas Glaubens-Princip als bas bie individuelle Gerechtigkeit Begründende und bas Ausmahl-Brincip als das den göttlichen Bolksbegriff Begründende vorangeht. Un brerfeits aber wieder burch die

Burückführung beiber Principien auf die urgeschichtlichen Grundlagen erscheint Chriftenthum und Gemeinde fundamental geeinigt mit der alttestamentlichen Bundes-Detonomie und wird damit gesichert gegen die stolze Abstogung des alttestamentlichen Bundesvolks. — Gleicherweise wird endlich auch

c) in ben Cap. 12 ff. sich anschließenden praktischen Ermahnungen ber Spannung in ben praktischen Lebensverhältnissen innerhalb ber christlichen Gemeinde begegnet (namentlich Cap. 14), der Spannung zwischen dem gesetzlichen und dem freien Theil der Gemeinde, zwischen Juden- und Heiden-Christen.

So erschließt sich die Structur des Briefes im Großen und Ganzen aus dem Einen Haupt-Gesichtspunkt, wie er gerade der National- und Weltstellung einer aus Heiden und Juden gemischten römischen Gemeinde entspricht, aus dem Gesichtspunkte der einheitlichen Subsumtion des jüdischen Bolkes und der heidnischen Bölker unter die Eine Heils-Dekonomie einer auf's Universelle gerichteten Gnade, in welcher für Heiden und Juden alle Offenbarung Gottes, die natürliche (1, 19 f.) und die theokratische, sich vollendet. — Die genauere Darlegung des Inhalts unten, wenn wir in der Erklärung selbst an das Thema des Briefes kommen.

## § 4. Neber Zeit und Ort der Abfaffung des Briefes.

Der Brief selbst weist 15, 25—28 auf einen Zeitpunkt, wo ber Apostel in Macedonien und Achaja für die Gemeinde in Jerusalem eine Unterstützung gesammelt hatte, und dieselbe

borthin überbringen will, um bann über Rom in ben fernen Beften ju geben. Es entspricht bies gang bem Entschluffe, ben er Act. 19, 21 schon mabrend bes Aufenthalts in Ephefus gefaßt hatte, nämlich von Ephefus aus noch Macebonien und Achaja zu bereifen, sofort nach Jerusalem zuruck und von ba nach Rom ju geben. Diefe feine zweite macebonische Reise hatte nun ber Apostel wirklich nach bem Tumult zu Ephesus angetreten, und baran ichlof fich Act. 20, 1 f. ein dreimonatlicher Aufenthalt in Achaja an, wo er bamit zum britten Mal war. Act. 20, 1 f. mit 2 Kor. 12 14. 13, 1. Die Rudreise nach Jerusalem führte er aber bann wegen ber Nachstellungen ber Juben nicht auf bem birecten Wege aus, sondern wieder über Macedonien, dies um Oftern bes Jahres 58 ober 59, je nach ber angenommenen Chronologie ber Apostelgeschichte (Act. 20, 3. 6); er eilte nach Act. 20, 16, vor Pfingften in Jerufalem zu fein. Die Abfaffung nun eines Briefes, wie ber unfrige ift, verträgt fich jebenfalls nicht mit einer Gilreife, wie der über Macedonien nach Jerusalem; dagegen erscheint es natürlich, den Brief sich zu benten als wohlgereifte Frucht jenes breimonatlichen Aufenthalts in Adaja. Go folog ber Apostel, ber bereits 6-7 Jahre in Wirksamkeit war, seine Missionereise in ben bellenischen Landen in der Art ab, daß mit dem nach Rom borausgefandten Brief bereits die Brude gelegt mar zu ber Miffton in bem römischen Beften. Bgl. Rom. 15, 19. 23 f. Die Gefahren, die er für sich in Jerusalem voraussah (Act. 20, 22 f. vgl. Rom. 15, 30 f.), mußten ibn um fo mehr bestimmen, jest schon in der Hauptstation des Westens, in Rom, feften Fuß zu faffen, ba bies fpater leicht febr erschwert

sein konnte, jedenfalls aber einen Stützpunkt geben konnte, wenn er nach Rom kam. So liegt es also am nächsten, den dreimonatlichen Aufenthalt in Achaja als die Zeit der Abfassung des Briefes anzunehmen.

Einen bestimmten Ort für die Dauer Dieses Aufenthalts gibt uns die Apostelgeschichte nicht an; uns aber Rorinth als eine Hauptstation bes Aufenthalts zu benten, liegt schon in der überwiegenden Bedeutung, welche die dortige Gemeinde hatte, namentlich für Paulus hatte durch sein früheres langes Wirken baselbst. Nehmen wir nun bagu, daß im erften Briefe nach Rorinth, ber noch von Ephefus aus vor ber zweiten macedonischen Reise geschrieben ift, eben die ichon projectirten Sammlungen für Berufalem angeordnet find, und daß gerade in Korinth ein längerer Aufenthalt für den Binter angesagt wird (1 Kor. 16, 1-7), daß ferner im zweiten Rorintherbriefe, ber auf ber macebonifden Reise felbft geschrieben ift (2 Ror. 2, 13), dieselbe Ankundigung wiederholt wird (val. 2 Ror. 9, 1-4, 12, 14, 13, 1): fo tritt Rorinth ale ber am meiften nahegelegte Buntt Achajas hervor, wo wohl auch der Römerbrief verfaßt worden ist. Dies wird befräftigt burch Indicien im Romerbrief felbft: so wird Bhobe empfohlen als Diakonissin in Rendrea, dem torinthischen Hafenort (Röm. 16, 1 f.); ebendort finden fich (B. 23) Grufe von einem Gajus, als des Apostels Hauswirth, ber auch 1 Ror. 1, 14 vorkommt, und von einem Eraftus (val. 2 Tim. 4, 20), ber Act. 19, 22 mit Timothens von Ephefus nach Macebonien vorausgefandt war, und nach dem zweiten Brief an Timotheus (4, 20), welcher aus der römischen Gefangenschaft geschrieben ift, eben

in Korinth seinen Wohnsitz hatte; auch Timotheus und ein Sosipater (Röm. 16, 21) befinden sich bei Absassung unseres Briefes bei dem Apostel, und dieselben, wenn — wie nicht zu zweiseln — Σωσίπατρος und Σώπατρος der gleiche Name ist, werden Act. 20, 4 als des Apostels Gefährten erwähnt, wo er eben von Achaja nach Jerusalem aufbricht.

Refultat: Der Brief ift höchst mahrscheinlich von Korinth aus im Winter 58 ober 59 geschrieben, ungeführ brei Jahre vor bes Apostels Ankunft in Rom.

Die Briefform, wo die Rede, fei fie erzählender oder belehren der Natur, direkt gerichtet ist an bestimmte in der Ferne befindliche Bersonen — ift eine bas N. Testament vom Alten unterscheibenbe Gigenthumlichteit, auch ben hiftorifden Goriften bes Lufas, dem Evangelium Johannis (20, 31) und ber Apotalupfe ju Grunde liegend. Ihre natürliche Entstehung liegt in bem Band ber Liebe, welches Lehrer und Gemeinden als wesentlich einander gleichstehend verband (non ad servos, sed ad liberos, eosque emancipatos potissimum, epistolae mitti sunt solitae. Bengel) und in ber Berbreitung des driftlichen Berbandes durch weite Ferne, sowie feiner Beftimmung, fich immer weiter zu verbreiten. Die Liebe ließ feine blog abstracte Lehrbarftellung gu, fondern sette Berson mit Berson in Rapport, und die Fernen lagen ihr fo nabe als die Rächsten für Pflanzung und Erbauung bes Reiches Gottes; biefe gefcah nicht von außen herein durch formulirte Dogmen, Statuten und Institutionen, fonbern in lebenbiger Einwirfung bes Beiftes auf ben Beift, wobei die manchfaltigften Redewendungen Dienst thun mußten — dies eben eignet der Briefform. Sie vereinigt Bertraulichkeit, Schärfe, Belehrung, Trost, Rüge, Bitte, Befehl, dies Alles persönlich belebt und belebend, nicht in abstracter Allgemeinheit.

## § 5. Die Auslegungen.

Indem der Brief vom Alterthum herab bis in die neueste Zeit sich in gleicher Hochachtung erhalten hat, hat er auch die meisten und aussührlichsten Bearbeitungen gefunden. In der lutherischen Kirche namentlich hinterließ fast jeder namhaste Theologe eine Erklärung; ihm am nächsten in dieser Beziehung kommt der Galaterbrief. Das Literaturverzeichniß über die Bearbeitungen unsres Briefes sindet sich aussührlich dei Reiche, Bersuch einer aussührlichen Erstärung; eine Auswahl der bedeutenderen dei de Wette und Olshausen, mit theilweiser Beurtheilung bei Tholuck.

Sier nur einige Anbeutungen:

Bon den Rirchenvätern ist aus der lateinischen Kirche nichts von Bedeutung vorhanden. Ein Commentar unter den Berken des Hieronymus ist so pelagianisch geshalten, daß er schon dem Pelagius selbst zugeschrieben worden ist. Augustin kam mit einer Expositio epistolae nicht über die sieben ersten Berse hinaus, und später behandelte er nur fragmentarisch einige Stellen. — Aus der griechischen Kirche sind das Bedeutendste 32 Homilien von Chrysostomus, die auch sast allen späteren Commentaren zu Grunde liegen. Dekumenius zeichnet sich in der Exegese am meisten durch unbefangene Auffassung aus. Einen be-

sondern exegetischen Berth haben die Arbeiten ber Rirchenväter nicht, wenn auch Luthers Urtheil (Borrebe zu Melanchthons Annotationes 1522): sua potius quam Paulina aut Christiana tradiderunt', in Bezug auf Einzelne zu weit geht. Das Mittelalter liefert nichts von Bebeutung. Die Reformatoren stellten ben Brief eigentlich auf ben Leuchter, fie entnahmen ihm und bem Galaterbrief ihre Brincivien, und entwickelten seine Grundbegriffe theoretisch und prattifd. Namentlich geschieht letteres in Luthers Borrede jum Brief mit einer geiftreichen Bunbigfeit und Rlarbeit; sie leiftet für das geiftige Berftandnig bes Befentlichen im Briefe mehr, als manche ganze Commentare, zumal Luther die Sauptbegriffe bes Briefes, wie die Gerechtigkeit, den Glauben, tiefer und voller faßt als seine Nachfolger. Bon Melanchthon erschienen Annotationes 1522, Commentarii 1540; von Calvin: Commentarii. Genf 1565. neu aufgelegt Salle 1831. Daran reihte fich Bucer's: Enarratio 1536; Aëtius: Commentarii 1643. — Bei aller Anerkennung bes in der evangelischen Rirche Geleisteten barf ein unparteilicher exegetischer Standpuntt bas Geständnif nicht icheuen, daß in der Auslegung unseres Briefes Manches theils unentwidelt blieb, theils nur einseitig entwidelt wurde, hauptfäclich in Folge der polemischen Gespanntheit und der Nothwehr gegen Katholicismus und zum Theil auch gegen Mysticismus, sowie in Folge eines traditionellen Dogmatismus und Formalismus. Letteres gesteben auch manche Eregeten felbft ein; auch Deper (Borrede gur zweiten Ausgabe, S. XI) sagt, daß die Exegese bei keiner andern neutestamentlicen Schrift soviel, wie beim Römerbriefe, am Gängelbande

ber Dogmatit gegangen ift. Rach all' bem vielen Commentiren — bat daher die Auslegung bei dieser absolutissima epitome evangelii, wie Luther ben Brief nennt, und bei feinem thesaurus opum spiritualium immer noch tiefer au graben, um die Originalbegriffe in ihr eigenes Licht zu ftellen, fie in ihrer Fulle und Beite fowie in ihrem unmittelbaren Organismus bervorzuführen. Gelbst Auslegungen, die am meiften burch driftlichen Beift und burch prattifde Fruchtbarkeit fic auszeichnen, wie die von Spener, Frande, Anton, Rambad, verengern ben großartigen Gesichtstreis bes Briefes und die vielseitige Beite feiner einzelnen Begriffe im zeitkirchlichen Horizont, zwängen bie reichhaltigen Bedanken und ihren genetischen Fortschritt immer und immer wieder in den formulirten Lehr-Schematismus, und verfallen so oft in monotone Wiederholungen. Am meisten für den genuinen Sinn und Ausammenhang leiftete auch bier bie Bengel'iche Schule, voran Beng el's gründlicher, bis beute unübertroffener, förniger Gnomon N. T. 1742. 3. Ausgabe 1772, und auch diese mehrmals nen abgebruckt feit 1835. In seine Fußstapfen, jedoch schon weniger genuin als Bengel, traten die praftischen Erklärungen bon Steinhofer, Roos, Rieger (Betrachtungen über bas N. T.)

Die wiffenschaftlichen Commentare ber neueren Zeit haben zwar theilweise von ber bogmatischen Tradition sich mehr ober weniger losgemacht, und eine wissenschaftlich vielseitigere Bearbeitung herbeigeführt, namentlich in philologischer Beziehung, haben aber auch theils durch Subjectivismus, der an die Stelle des Dogmatismus trat, theils durch den Bann

١

philosophischer Schul-Ibeen, theils burch philologische Subtilitäten und Bebanterien ben Gebanken bes Briefes mehr ober weniger Eintrag gethan. Der Commentar von Bhilippi verbindet wohl gewandt und besonnen die wissenschaftlichen Ergebniffe ber neueren Beit mit vieler Schriftfenntnig und mit ben festen bogmatischen Begriffen ber älteren Zeit, operirt aber überwiegend im Intereffe einer confessionellen Tenbengexegese, und legt hinein statt auszulegen. Dieser Befangenbeit gegenüber bildet ber früher ericienene forgfältige Commentar von dem Ratholiten Abalbert Maier, viel meniger einseitig, ein beachtenswerthes Gegengewicht, so wie auch ber Commentar von dem der gleichen Rirche angehörigen Bisping. Am meiften vereinigt wissenschaftliche Gründlichfeit mit einer wenigstens im Bangen biblifden Saltung, wiewohl nicht ohne philologische Penbanterie und in den Hauptbegriffen auch nicht ber biblischen Pracision und Mille genügend: Mener, Rritifch eregetischer Commentar. Rüdert ift ibeenreich und bis auf einen gewiffen Grab unbefangen, auch wo er mit manchem Sat bes Briefes nicht einstimmen ju tonnen gesteht; er fteht aber ben efoterischen Schriftbegriffen zu fern, und dies erfett die bloge subjective Unbefangenheit nicht. Dishausen, Biblifder Commentar ift ebenfalls ibeenreich und erhebt fich über bie trodene Commentirungsweise in lebendiger Berarbeitung ber driftlichen Grundgebanten, überläßt fich aber vielfach feinem subjectiven Beiftesichwung, wodurch bas Biblifde theils abgefdmächt, theils modern überfärbt wird, und ermangelt exegetischer In Bezug auf Darlegung und Bürdigung Gründlichfeit. ber verschiedenen Erklärungen am vollständigften, aber breit

und schwantend ist die Erklärung von Reiche, 1833. 2 Theile; in philologifder Beziehung am gründlichften und ausführlichsten, aber ebenfalls weitschweifig und babei äußerlich: Fritsche, Pauli ad Romanos epistola cum comment. perp. 3 Bände. Tholud's neueste Ausgabe ift reich an philologifcen, hiftorifden, bogmatifden Bemerkungen und Excursen, Alles anfassend, aber nicht genug eindringend und abichließend. Ban Bengel, Interpretatio, macht ber hollandifden Soule Ehre burd philologifde Grundlichleit und Pracifion, hat auch manches Eigenthumliche, über ben gewöhnlichen Gefichtetreis Hinausragenbe, aber auch manches Erfünftelte und Beitschweifige. Sofmann's Erklärung in seinem Bert: Die heil. Schrift Neuen Testaments bietet im Einzelnen vielfach feine Bemertungen und icarffinnige Ausführungen, aber burche Bange gieht fich eine oft erfünftelte, jum Theil gewaltsame Conftructionesucht.

Wir gehen nun an die Erklärung mit dem altprotestantischen Grundsat: scriptura scripturae interpres. Für Renntniß der verschiedenen Erklärungen im Einzelnen geben die Commentare reichliche Auskunft, übersichtlich de Wette.

## Capitel I.

## B. 1-7. Ueberichrift mit dem Grug.

Ueber seyung: 1. Paulus, Anecht Christi Jesu, berufener Gesandter, auserkoren für zeilsbotschaft Gottes, 2. welche er zum Voraus verheißen hat durch seine Propheten in heiligen Schriften, 3. betreffend seinen Sohn, geboren aus Davids Stamm in Gemäßheit des fleischeslebens, 4. gesordnet als Gottes Sohn in Aräftigkeit gemäß dem heilig wirksamen Geistesleben von der Todtenauferstehung aus, (dies ist) Jesus Christus unser zerr, 5. durch welchen wir empfangen haben Gnade und Sendung, Glaubensgehorsam zu erzielen inmitten aller Völker auf Grund seines Masmens, 6. unter welchen auch ihr begriffen seid, in Araft der Berufung Eigenthum Jesu Christi, 7. an Alle, die in Rom Gottes Geliebte sind, in Kraft der Berufung zeilige; Gnade euch und friede von Gott unstem Vater und dem zerrn Jesu Christo.

B. 1. Die kürzeste Form der bei den Alten gewöhnlichen Ausschrift des Briefes wäre: Ramensangabe des Bersassen und des Empfängers samt dem Gruß: Πατλος
Τωμαίοις χαίφειν. Die Ramensangabe des Briefschreibers
Πατλος (zuerst Act. 13, 9 neben dem früheren Ramen
Σατλος erwähnt) erweitert sich nun hier durch Bezeichnung
seines Berhältnisses als Christ und Apostel (B. 1), wobei die
einschlägigen Hauptmomente näher bestimmt werden: B. 2

bas Evangelium, das er verkindigt, B. 3 f. Jesus Christus, von dem jenes handelt, B. 5 seine eigene apostolische Stelslung. Wie die Namensangabe des Berfassers erhält dann weiter B. 7 auch die der Empfänger die nähere christliche Bestimmung, sowie der an sie gerichtete Gruß. Achnliche, wenn schon nicht gleiche, Ausführlichseit sindet sich nur noch im Brief an die Galater, sowie in dem an Titus; dort ist es polemische Rücksicht auf bestimmte Gegensätze, was die Beranlassung dietet, hier ist es wohl die Rücksicht auf eine von Paulus weder gestistete, noch besuchte Gemeinde, der ein Lehrschreiben zugedacht ist, das autorisiert werden sollte.

δούλος Χριστού Ιησού) Dies findet fich bei Baulus noch Bhil. 1, 1 und Gal. 1, 10, außerbem 2 Betr. 1, 1. Jub. 1; dovlog Geor Tit. 1, 1; Beibes vereinigt 3af. 1, 1. Das Wort entspricht bem bebräischen 73y von 73y arbeiten, bienen; es bezeichnet fo im Allgemeinen ben arbeitenben Diener und fteht im A. Teftament icon bom befonderen Dienstverhältnif, von Bropheten und Ronigen, aber auch von Frommen überhaupt, fo auch im N. Teftament von bem avoftolifden Mitarbeitern am Dienfte bes Wortes (Rol. 1, 7. 4, 12; Phil. 1, 1), aber auch von ben Chriften inegefammt. 3oh. 13, 16. Luk. 12, 37. 1 Ror. 7, 22. Eph. 6, 6. Es bezeichnet die Unterwürfigfeit unter ben Willen bes herrn und die bienftbefliffene Bollziehung beffelben, fei es im Allgemeinen, sei es in besonderen Functionen, 3. B. eben im apoftolifden Amteverhältnig (1 Ror. 4, 1); baber bie Apoftel zugleich auch Anechte Gottes und Jesu Chrifti beißen, wie alle, die den Willen Gottes thun, aber nicht alle Anechte auch Apostel. Es ist also weder ein besonderer Demuthsausbruck,

noch ift es ein amtlicher Burbeausbruck: fo fteht es bier auch ohne Artitel von Ginem unter Dehreren. (Melanchthon: vides Apostolum officii titulum jactare, ut sciremus, homini nihil agendum aut docendum in ecclesia, nisi quod ex officio debet h. e. quod tradidit ac demandavit Dominus — ergo non agunt servos Christi, qui humanas traditiones aut doctrinas docent. - xln Tôc a nó-Dies bezeichnet die speciell amtliche Stellung στολος) unter ben Dienern Jesu Christi. απόστολος, bon αποστέλdein, der Gesandte, hier mit Erganzung von Inoor Xpeστου bei δουλος, involvirt brei Momente: 1) find die Apostel vom Herrn selbst unmittelbar ermählt und zwar ermählt nicht blog aus ber Welt, sondern aus der Bahl ber Gläubigen felbst für besondere Bestimmung; 2) von ihm hiefur gebildet und begabt, 3) ebenso von ihm bevollmächtigt ale seine Bertreter zur Fortsetzung seines prophetischen Amtes nicht seines priefterlichen ober königlichen, das erft bei ber kunftigen Aufrichtung bes driftofratifden Reiches in ber Belt feine besondere amtliche Bertretung erhält. Apok. 5, 9 f. 20, 6. Das Apostolat ift also nicht bestimmt für ein locales, wenn auch noch so großes Lehramt ober Rirchenregiment, sonbern für univerfelle Begrundung bes Glaubens in ber Belt (hier 23. 5) und für den Aufbau seiner Gemeinde (Eph. 2, 20); vgl. jum Ganzen: Luf. 6, 13 ff. 10, 16; Matth. 10. Cap. 16, 18 f. mit 18, 18. 28, 16 ff.; Mark. 16, 14-18; 30h. 15, 26 f. 20, 21-23; 1 30h. 1, 1 f.; vgl. Act. 1, 21-26. Die Apostel find so die vermittelnden Organe des herrn für die neutestamentliche Dekonomie, und wesentliche Bebingung eines Apostels ift, ben herrn perfonlich und na-

mentlich als Auferstandenen gesehen und feinen Beift ber Offenbarung empfangen ju haben. Lut. 24, 48; 3oh. 15, 26 f. 20, 21 f.; Act. 10, 41; 1 Ror. 9, 1. 2. 10-19; Eph. 3, 3-5. 2, 20 ff. - κλητός bei απόστολος betont eben bie burd ben Berrn felbit erhaltene Bevollmächtigung. was gerade für Paulus, ben fpater jur Apostelgahl Singugetommenen, ju premiren mar. Ueber feine Berufung, wie er ben herrn selbst geseben, bas Evangelium von ibm empfangen hat und die Bevollmächtigung für alle Belt, barüber val. Act. 9, 3-6, 10 f. 15-17, 22, 26-28, 22, 14 f. 21. 26, 13 ff.; Gal. 1, 1. 11 f.; 1 Ror. 9, 1; über seine Anertennung von Seiten ber anbern Apostel vgl. Bal. 2, 6-9. – ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ) ἀφορί-Cer beift wortlich: absondern burd Begrenzung, mit elc: abarengen für eine gewiffe Bestimmung, unterschieden bon Anderen wozu bestimmen innerhalb bestimmter Grenzen; es entspricht dem hebräischen הבריל, das im Allgemeinen gebraucht wird von ber besonderen Gottesbestimmung, die dem israelitifden Bolt im Unterschied von andern Boltern augewiesen war. Lev. 20, 24 vgl. 25 ff., speciell mit 5 (wie bier mit eic) Deut. 10, 8 von der besonderen Functionsbestimmung ber Leviten. Bgl. Deut. 4, 41. Diefem altteftamentlichen Sprachgebrauch entsprechend bezeichnet agwρισμένος είς ευαγγέλιον πέδεπ κλητός απόστολος, morin bie apostolische Berufs-Zuweisung im Allgemeinen liegt, bier eben die perfonliche Berufs-Abgrenzung, welche Paulus unter ben berufenen Aposteln speciell erhielt für bas Geschäft bes Evangelifirens unter ben Beiden, B. 5; vgl. Act. 9, 15; 1 Ror. 1, 17; Gal. 1, 15 f. 2, 7 f. Was ist nun beftimmter bie Handlung, wodurch das göttliche acopileur fich vollzog? Nach weiteren Stellen, wo der Apostel von seiner besonderen Berufung spricht, gehört bazu einmal bie natürliche Organisation ober die individuelle Eigenthümlichkeit, womit Gott als Schöpfer ben Baulus von Geburt an für die zugebachte Bestimmung begabt bat (eine Ratur-Begabung, bie so wenig als irgend eine andere 3. B. für Medicin. Musit, eine die freie Entwicklung und Berwendung aufhebenbe Brabeftination ift), vgl. Act. 9, 15 mit Gal. 1, 15 f., wo unfer Ausbrud auch gebraucht ift mit Beziehung auf die Bildung im Mutterleib (έχ χοιλίας μητρός). Qut. 1, 15. Jer. 1, 5 ("ebe bu berausgingft aus bem Mutterfcog, habe ich dich geweiht). Weiter ist bei Baulus unter bem abttlichen awooller begriffen die feiner Befehrung nachfolgende besondere Gnaden-Ausrüftung für seinen besonderen Beruf B. 5: elafouer zager vgl. mit 15, 15 ff. Gal. 2, 7 f. Eph. 3, 7 f.\*) — evayyélior Jeou) steht zunächst als allgemeine Bezeichnung ohne Artikel, da es seine nähere Bestimmung durch & προεπηγγείλατο B. 2, und durch περί του νίου αυτού B. 3 erhalt: für ein Gottes-Evangelium, wie baffelbe jum Boraus verheißen ist zc. zc. Der Ausbruck evaryedter schließt sich an das hebräische in an, bas namentlich von ber göttlichen Beile-Berfundigung steht Jes. 61, 1; vgl. 40, 9. — Isov bei edayyéktor,

<sup>\*)</sup> Wir haben kein Recht bei dem allgemeinen Ausdruck alwoes
µeros els edayyellor seoë eines der genannten Momente auszufchließen, da sie der Apostel selbst, wo er auf seine besondere Berufung
zu sprechen kommt, hervorhebt. Die Berufung bei Damaskus, die schon
in ×lyros liegt, kann nicht, wie Meyer will, hier abermals allein bezeichnet sein.

auch 15, 16 und 1 Petri 4, 17, bestimmt das Evangelium hier nicht nach seinem Inhalt, dies thut B. 3 (vgl. Mark. 1, 1), sondern als ein von Gott ausgegangenes, aber auch in sich selbst gotteskräftiges Zeugniß. 1 Joh. 5, 9. Röm. 1, 16: δύναμις Θεοῦ mit 1 Kor. 1, 17 f.; 2, 4 f. Ebr. 2, 4.

B. 2. Bei bem enticiebenen Gegensat, in welchem Paulus fich zu judaifirenden Tendenzen feiner Zeit wußte, und zwar innerhalb ber Rirche felbst, mußte es ihm überall um so mehr anliegen, ben organischen Rusammenhang seines Evangeliums mit bem A. Teftament hervorzuheben, b. h. eben mit bem göttlichen Jubaismus. Bgl. Act. 13. 32. 40 f.: 26. 22. — Einer Barenthefe bebarf es bier, wie auch B. 3 nicht, es find feine ifolirten Ginschiebsel, sondern erläuternde Bwifdenfate. Bgl. über biefen Digbrauch ber Barenthefen Winer, 7. Auflage, § 62, 1 und 4. — ο προεπηγγείλατο) προεπαγγέλλειν (auch 2 Ror. 9, 5) ift gebildet und gebraucht wie προκαταγγέλλειν Act. 3, 18; 7, 52, findet sich im R. Teftament übrigens nur medial, daber Seoc aus evaryelior Isov B. 1 als Subject zu erganzen ist, und bebeutet Bubor-Berfundigung in Form ber Berbeigung. Brophetisch verkundigt ift bas Evangelium junächst seinem Inhalt nach, sofern durch die Bropheten sein messianisches Reich und Saupt im Befentlichen bereits bargelegt und zugefagt murbe; baffelbe gilt aber auch von seiner besonderen Offenbarungsform, daß es als Beilsbotschaft auftritt mit freundlicher Einladung ftatt als ftarre Befetes-Forderung in richterlicher Strenge. Lut. 24, 27. 44. - διά τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν γραφαζς άγίαις) Die Propheten find hier au nehmen eben als Organe ber Gottesverheigung, begreifen also auch einen Moses, David u. s. w. unter sich. die poppetischen, beist es artikellos, weil die Schriften, in welchen sich die prophetischen Heußerlickeit oder nomissinden, nicht in ihrer historischen Aeußerlickeit oder nomisnellen Bestimmtheit, sondern eben in ihrer inneren Qualität bezeichnet sein sollen. Die alttestamentlichen Berkündigungen des messauschen oder christlichen Heils, wie sie durch alle Schriften des Alten Testaments sich hindurchziehen, sind hier ausdrücklich als Gotteswort autorisirt (Isdo neoennyyecharo), vgl. Luk. 1, 70. Act. 3, 18.

B. 3 f. περί του υίου αύτου) bezeichnet die Berson des Gottessohnes als den Mittelpunkt (neoi), den wefentlichen Inhalt bes Evangeliums, und zwar eben auch in seiner alttestamentlichen Berbeifungs-Form. Es ift bem Begriff und ber Structur nach (evayyektor findet fich nie mit περί conftruirt) von προεπηγγείλατο B. 2 nicht zu trennen, hängt aber burch o (B. 2) eben mit bem apostolischen Evangelium (B. 1) zusammen; val. dieselbe centrale Beziehung der Schrift auf die Berson Christi Joh. 5, 39. Act. 10, 43. Hic vides, scriptur. sacr. in Christum tendere, et prophetias esse revelationes de Christo; aperit ergo prophetias evangelium. Melanchthon. So find benn auch die B. 3 f. vom Apostel gebrauchten Worte nicht blok im beschräntten, theofratisch-messianischen Sinn au berfteben, sondern im Bollfinn bes apostolischen Evangeliums. bas eben als die reale und ideale Erfüllung mit dem prophetischen Bor-Evangelium fich verbindet; vgl. Eph. 2, 20. Die Bezeichnung Gottessohn ift hier für fich vorangestellt dem του γενομένου — κατά σάρκα und dem του όρισθέν-

τος υίου θεου - κατά πνευμα, erscheint also als selbstänbiger Begriff, welchem jene hiftorifden Beftimmungen bingugefügt werben; es ift eben ber icon vor ber menichlichen Geburt und Auferftehung felbständig existirende, also ber vorhiftorifde Sohn Gottes, welcher im Evangelium als ό γενόμενος x. τ. λ. und ό όρισθείς υίος θεού verkündigt ift. Lettere Bestimmungen treten zu dem absolut vorangestellten Begriff des Sohnes Gottes als Prädicirung seiner historischen Ericeinung hinzu, nicht aber ber Begriff bes Sohnes Gottes felbst bilbet fic erst burch die Geburt und Auferstehung. Rury alfo: Chriftus Jesus tritt hier, wie überall bei Baulus, bereits als ber Sohn Gottes im metaphyfischen Sinn in bie Welt ein. Phil. 2, 6 f. Rol. 1, 15 f. mit 13. vgl. Ebr. 1, 2 f. 30h. 1, 1 f. 14; 3, 16 f. 1 30h. 1, 1 f. Dag aus dem göttlichen Wefen felbit eine perfonliche Beils-Erfdeinung für die Menfcheit hervorgebe, ift nach neutestamentlicher Exegese ber geistig-mysteriose (nicht ber buchstäblich-augenfällige) Inhalt der Schrift-Prophetie von der unbestimmteren Andeutung an bis jum bestimmten Ausbruck "Sohn Gottes" in einem bem göttlichen Befen abaquaten Sinn, vgl. Matth. 22, 42 ff. Die Menfdwerbung gebort aber wesentlich jum biftorifden Beilebegriff bes Gottesfobnes, jum Spangelium, baber bier angehängt als hiftorifches Kactum mit του γενομένου έχ σπέρματος Δαυίδ κατά σάρχα. Bgl. Gal. 4, 4. Mit ber Menschwerbung wird nicht erft der Gottessohn, noch bort er bamit auf es zu sein, sondern eben der Gottessohn war es, der geboren wurde aus bem Samen Davids (του νίου αυτού του γενομένου . . .). Bohl aber ftellt fich die Gottessohnschaft nun eben auch in

ber menschlichen Erscheinung mit eigenthumlicher Bestimmtheit fest, baber die zweite Bestimmung hier: rou opia Berrog υίου θεου - έξ αναστάσεως νεκρών. ලං ergeben fich bie B. 3 f. angehängten Beftimmungen als wefentlice Bestimmungen des apostolische prophetischen Evan= Gotteefohn. Der Barallelismus aeliums mod beiber Beftimmungefäte tritt icon außerlich hervor: TO Y yevoμένου - ΤΟΥ δρισθέντος; ferner ΕΚ σπέρματος Δαυΐδ - ΕΕ αναστάσεως νεκρών; endlich KATA σάρκα - ΚΑΤΑ πνευμα. Die Barticipien sind zur ftärferen Bervorhebung der einander gegenübergeftellten Sate unverbunden, und jedes mit dem Artifel verfeben, weil jedes bem vorangestellten generellen Substantiv Begriff "Sohn Gottes" eine harafteristische Besonderheit beifügt. Biner, 7. Aufl. § 60, 2. Es ift hier gegenübergeftellt σάρξ und πνευμα und zwar bei Einer und berfelben Person; σάρξ ift sichtlich bas, was γενόμενοι έχ σπέρματος, Menschenkinder von ihren Eltern empfangen, ift alfo bei Jesus Chriftus bas ben Menschensohn Charafteristrende; dagegen πνευμα, indem es burch άγιωσύνης genauer beftimmt ift, ift bas ben Gottesfohn Charafteristrenbe; jebes bezeichnet ein eigenthumliches Brincip mit einem davon beftimmten Befens-Buftand ber Berfon. Ein xara odoxa γενόμενος ift seinem Wesen nach fartisch, ein κατά πνεύμα όρισθείς ift seinem Wesen nach pneumatisch: Letteres erfolgt von der Auferstehung aus, wie Ersteres von der menschlichen Beugung aus. Beift im Allgemeinen ift im Schriftbegriff bon Leib und Seele unterfcieben, nicht aber ein fie folechterbings ausschließenber Gegensat; Geift tann mit Leib und

Seele ausammen fein. Ebenso ift es mit bem Fleisch; an und für fich ober wesentlich und nothwendig ift ebenfalls weber Leib noch Seele Kleisch — bie Schrift kennt ja auch nicht-fleischliche Leiber, pneumatische (1 Ror. 15, 44) -, Fleisch wird aber jum Wefensbegriff von Leib und Seele, fofern fie nicht vom Wesen des Geiftes bestimmt find, sonbern ben irbischen, ben materiellen Raturgesetzen und Ginflüffen unterworfen. Es ift bies jedenfalls eine Lebensfomächung und Schwäche, und wenn biefe bis jum positiven Biderspruch gegen ben Beift gesteigert ift, wenn die sinnliche Afficirbarteit eine ethische Dacht wirb, fo ift bie ouph ber Sünde verfallen, ift eine oaog auagriag, Rom. 8, 3; vgl. 7, 5. 8. 14. 17. So ift es bei une mit ber σάρξ, aber nicht bei Jesus Chriftus. Bermoge seiner Beburt xara σάρχα ift bei ihm die σάρξ als irdifch-physische Schwäche bas ihm wesentlich mit uns gemeinsame Ratur-Element. Ebr. 2, 14. Diefes aber wurde bei ihm nicht ber beftimmende Grund feiner personellen Lebensthätigkeit, nicht ethifde Macht, fonbern folde mar bei ihm ber Beift. Beift in feinem reinen principiellen Begriff, als gottlicher Beift, ift ber Inbegriff alles felbständigen Lebens, von teinem irdifd-phyfifden Lebenseinflug abhängig, er ift felbst ζωή Der Beift hat also zu feinem carafund ζωοποιούν. teriftifchen Merkmal Rraft und Leben, wie bas Fleifch Sowade und Sterblichkeit. Als menichlicher Naturbestand. theil ift Beift die bon Gott unserer Natur einerschaffene Substanz als Anlage für's Göttliche. In ber wibergöttlichen Entwidlung ber menfclichen oaog aber, wodurch die lettere jur ethifden Boteng murbe, ift biefe geiftige Anlage bepotengirt und verkehrt worben gum dienftlichen Organ ber nieberen Natur, abhängig bom Sinnenleben: bagegen in Chrifti normaler ethischer Entwicklung ist ber natürliche Beist Sit und Organ bes b. Geiftes, bes specififc gottlichen Beiftes, befähigt jur Beberrichung bes Sinnenlebens. Das Evangelium nun in seiner Borverkundigung und in seinem geicidtlicen Bericht vom Sohne Gottes, bas alttestamentliche wie das neutestamentliche Evangelium, stellt ihn bar in die Menscheit eingetreten auf dem Bege der Beburt, als veroμενος (Gal. 4, 4), und zwar ex σπέρματος Δαυίδ, aus David's Samen erzeugt, nicht als fein unmittelbarer Sohn, aber als sein Abkömmling, Sohn im weiteren Sinn, und jo angehörig bem Befdlechtsftamm, wie er aufwärts und abwärts von David sich verzweigt. Matth. 1. Lut. 3, 23 ff. Matth. 22, 42. 30h. 7, 42. Pfalm 132, 11. Jer. 23, 5. Das Subject, von welchem o yevouevog ex oneouarog David gilt, ift, wie icon bemerkt, eben ber Sohn Bottes (περί τοῦ υίοῦ αὐτοῦ, bal. Gal. 4, 4), und so ist burch ersteres die nähere Bestimmung, wiefern & yevouerog tros seiner Davidischen Abstimmung als Sohn Gottes zu prabiciren ist (Luk. 1, 35), keineswegs ausgeschloffen, vielmehr postulirt. Soweit diese Geburt des Sohnes Gottes auf dem physischen Reugungsweg in einem bestimmten Stammverband erfolgte (ex onequaros), und ihn ber allgemein menschlichen Befensbeschaffenbeit, ber seelisch-leiblichen Menschennatur (σάρξ) theilhaftig machte, gefcah biefelbe eben κατα σάρκα, naturali nascendi lege, wie Winer die gleiche Berbindung Gal. 4, 23. 29: xarà σάρχα γεγέννηται bem Sinn nach richtig erklärt. In veroueroc xarà gáoxa ericheint die

σάοξ als formbestimmenbe Norm bes Werbens, also als bas die wesentliche Existeng-Form Bedingende und Bewirfende. Ueber xara val. Bernharby, Syntax S. 239. vgl. 2 Ror. 1, 17; 10, 2. Die Geburt Chrifti im phyfifc. organischen Zusammenhang mit David erfolgt also gemäß ber fleischlichen Ratur-Form bes Menschen-Lebens und macht fo Chriftum jugleich jum Genoffen ber acobevera bes Fleiides, ber menichlichen Bedürftigfeit, Berfuchlichfeit und Leiben (vgl. Matth. 26, 41. 2 Ror. 13, 4. Ebr. 4, 15), wenn icon nicht ber menichlichen Gunbhaftigfeit, ba bei Chriftus die angeborne oaog eben nicht zur ethischen Macht wird, sein persönliches Sein und Thun nicht bestimmt. tritt bem xara oapxa als voller Gegensat nicht einfach κατά πνευμα jur Seite, sonbern letteres ift noch burch ayıwoving caratterifirt und biefer pneumatifchen Beftimmung entspricht benn consequent er durause, bas, mit δρισθείς κατά πνεύμα άγιωσύνης vertuipft, ben Gegensat bilbet zu ber in yerouerog nara oagna involvirten aobevera, vgl. 2 Ror. 13, 4. Wie beim Sohne Gottes bie Möglichkeit bes Sündigens, bes Leibens und Sterbens als Ratur-Disposition eingeschloffen ift in die das Menschwerben bestimmende Fleischlichkeit, so vermöge des πνευμα άγιωσύrne tommt ibm eine dies Alles überwindende Rräftigkeit au. Bgl. Act. 10, 38. Die Wortform aywooden, auch noch 2 Ror. 7, 1. 1 Theff. 3, 13, entspricht bem aya 9wovn, dixacoovn; bies gilt ba, wo Einer a'yados, dixacos i ft und als solder handelt, es ift bas gutige, gerechte Sein und Wirken. Πνευμα άγιωσύνης ift alfo ein Beiftes-Leben, bem bas Beilige nicht erft eigenschaftlich wir b und werben muß, wie

in ayraquos beim fündigen Menfchen, fondern dem bas Beilige bereits eigenschaftlich ift, dies aber nicht als rubender ober fertiger Zuftand gebacht, wie in ber ayiorne. sonbern in seiner ftetigen Wirksamkeit, wie bies bas dixacor ift bei Diese seine aywoovn zeigt bas nvevua bei δικαιοσύνη. Chriftus namentlich barin, bag es jebe Befledung, bie auch bei ihm eben in ber oaof zwar noch nicht ihren Sit hatte, noch nicht eingebürgert war, boch aber ein empfängliches Organ hatte, icon bor bem Entfteben abwehrte, nur ift es fein physischer Brozek oder ein bloker Machtaft, sondern ein ethischer, wie dies schon im Begriff άγιωσύνη liegt. πνεύμα ariwovenc bezeichnet also in diesem David's-Sohn bas feinem perfonlicen Wefen (biefes foll in σάρξ und πνευμα bervorgehoben werden) immanent gewordene göttliche Brincip nach seiner wesentlichen Beschaffenheit und ethischen Birkamkeit, worin sich bei Jesus Christus eben die göttliche Naturfeite conftituirt neben ber menschlichen, ber oapt. Inbem Christus unter allem συμπαθείν ταίς ασθενείαις ήμων und πειράζεσθαι, bas vermöge seiner Fleisches-Gemeinschaft statt hatte, boch in feiner inneren und außeren Selbstthätigfeit ber Sunde fremd blieb und die bem ihm innewohnenden Beifte wesentlice άγιότης wirksam burchführte als άγιωσύνη, folgte er, ftatt dem Trieb und Willen bes Meifches, ber beiligen Lebensenergie bes Geiftes als feinem normirenben Gefet (κατά πνευμα άγιωσύνης) und so wurde er zum άγιάζων für Andere. Ebr. 4, 15; 7, 26; 2, 11. 3ob. 17, 19.

Bahrend nun Chriftus als yerousvog xarà σάρχα nicht hinausreicht über die Sphäre des generellen menschlichen Naturzusammenhangs, ist er in einer Kräftigkeit, wie sie

bem Beifte ber lebendig wirksamen Beiligkeit entspricht (er δυνάμει κατά πνευμα άγιωσύνης), ber δρισθείς υίδς θεού, wie benn icon ber Name bes Gottes-Sohnes Luk. 1, 35 an die bereits mit der Empfängnig beginnende beilige Beifteswirfung angefnüpft wirb. Der Begriff bes Gottes-Sohnes ift hier (B. 4) in ber Berbindung mit δρισθείς nicht metaphyfisch, nicht abstract von der Menschheit Chrifti zu fassen, wie an der Spite von B. 3, sonbern berselben immanent, daber auch in Zusammenhang gebracht mit der Auferstehung (έξ αναστάσεως νεχοων); er ift aber bon der Auferstehung aus nicht erft Gottes-Sohn geworden (nicht γενόμενος, wie bei κατά σάρκα), fonbern er ift baburch als folder boro beig.\*) - Die Lesart προορισθέντος bei einigen Bätern und Bulgata ift burch fein Manuscript beglaubigt und aus Migverftand entftanden. δρίζειν heißt eigentlich begrenzen, in Grenzen ftellen, sei es blog logisch im Denten, in der Idee: decernere, oder auch factisch, im Handeln: constituere. Handelt es fich nur um göttliches Begrenzen, fo ift baffelbe als göttlicher Alt in feiner prattifchen Wirkung zu benten, zumal bier als etwas bem Geborenfein Nachfolgenbes und von ber Auferstehung Ausgebendes. Es liegt also in Soileir immerhin der Begriff einer festen überdachten Bestimmung, aber einer folden, wodurch der Begenftand feine Gigenthumlichkeit und bamit auch feine Birtfamteit erhalt, wie fie für einen bestimmten Zweck angemessen ist und von anderen Begen-

<sup>\*)</sup> Bengel: "Paulus h. l. non ipsam filiationem illam, qua Christus etiam ante fuit filius Dei, sed filiationis  $\delta \varrho \iota \sigma \mu \delta \nu$  expermentione infert."

ständen ihn kenntlich unterscheidet. In diesem Sinn ift bas Wort gebraucht Act. 17, 26 (bie für gewiffe 3wede abgemeffene Bestimmung und Einrichtung ber Zeiten u. f. w. von Seiten bes Schöpfers, feine bloge Dent-Beftimmung): ebenso Ebr. 4, 7. So wird nun auch Act. 17, 31; 10, 42 val. 41 bas göttliche Soiler auf Chriftum als ben von Gott bestimmten Richter übertragen, und zwar jedesmal ebenfalls im Zusammenhang mit ber Auferwedung von ben Todten, val. 30h. 5, 21 ff.; Röm. 14, 7-9. Es ift also feine blog ibeale Bestimmung ober gar bloge Declaration, was Soller nie bedeutet, sondern es ist die reell-constitutive, bie praftische Bestimmung, benn es ift ja ein göttliches Factum, wodurch fich bas göttliche opiler bei Chriftus vollgieht, die bem Tod nachfolgende Auferweckung; mit biefer vollzieht fich eine von ber göttlichen Lebenstraft ausgehende Umgeftaltung im Naturzuftand Jesu Christi, die ihn für feine besondere Beltstellung als herrn und Richter befähigte. Mit ber Auferstehung ift nämlich die menfolice Entwidelung bes Gottessohnes vollendet, indem die hineinbil= bung bes πνευμα άγιωσύνης in ben γενόμενος κατά σάρκα, in den Menschensohn burchgeführt ift bis auf den fterblichen Leib hinaus, und bamit ift bas volle Eingeben bes Menschenfohnes in die göttliche Lebensberrlichteit ermöglicht und eingeleitet; er hat baburch significanter Beise in seiner Berson die eigenthümliche Lebensstellung erhalten, die ihn eben in ben Stand fest zu berrichen und bas Gericht zu halten über Tobte und Lebende, vgl. 3oh. 5, 21-31, besonders B. 26 f. Röm. 14, 7-9. 1 Petri 4, 5 f. Richt anders ist benn auch in unfrer Stelle bas gottliche boileir &t avacraceme

vexpor zu faffen, nämlich als ein realer, er durauer erfolgender Gottesaft, nicht als blog becretirender ober beclarirender Att. Bahrend er von seiner Davidischen Abkunft und seiner Geburt aus ber allgemein-menschlichen Lebens-Beschaffenheit theilhaftig geworden, und so ben Menschen als Menfchensohn gleichgeftellt ift, ift er fignificant von biefen unterschieden als Gottessohn von ber Auferstehung aus b. b. durch die Auferstehung und das von ihr Ausgehende, durch die Erhöhung mit ihrem factischen Erweis in der Geistes-Ausgiegung; dadurch ist er bynamisch (er derauei) hingestellt als lebensträftiger Gottesjohn, ift, wie es Betrus Act. 2, 36, als Schluß aus ber B. 23-35 besprocenen Auferstehung bundig ableitet, von Gott jum Berrn und Chrift gemacht b. h. werkthätig factifc bingestellt als Chrift und herr mit der eigenthümlichen Besensbestimmtheit — nicht bloß idealen Bestimmung - für das Beil der Menschen als Xpioroc und für bas Reich Gottes als xvoioc. Bal. Matth. 12, 39 f. 30h. 6, 62 f.; 8, 28. Act. 2, 32-36. Eph. 1, 19 ff.; 4. 8 ff. Bbil. 2. 8-11. Die beiderseitigen Bestimmungen τοῦ γενομένου κατά σάρκα und τοῦ δρισθέντος υίοῦ 9600 κατά πνευμα werden nun in unferer Stelle am Ende personell ausammengefakt eben in dem Ingov Xpigrov rov χυρίου ήμων. 3n Ιησού ift ber γενόμενος κατά σάρκα, feine menschliche Lebensbestimmtheit beim Namen genannt; in Χριστού του χυρίου ήμων die göttliche Sohnesstellung in ber Eigenthumlichfeit bes göttlichen Reichshauptes.

In &s vor avaoraois vexçon ist die Auferstehung ebensowohl als der zeitliche, wie als der innere oder ursächliche Anfangspunkt der göttlichen Sohnes-Consti-

tuirung beftimmt. Act. 13, 33. 2 Kor. 13, 4. Alfo nicht nur von der Auferstehung an, sondern hervorgehend aus ihr erfolgt bie eigenthumliche Ausprägung ber Gottessohnichaft (f. oben) -, ber menfoliche Gottesfohn murbe in ber Auferstehung ausgeboren (έγω σήμερον γεγέννηκά σε Act. 13, 33, vgl. Ebr. 1, 5), daß er nunmehr mit bem vollen Befit ber göttlichen Lebensenergie in reichsoberhauptlichem Beil-Wirfen hervortritt (xopios, nicht mehr in ber Geftalt bes Rnechtes Gottes) und bies mit beterminirter Abgemeffen-Diese reichsoberhauptliche Stellung des Menfch geheit. wordenen Gottessohnes (γενόμενος έχ σπέρματος) ist nämlich auch in fofern eine begrenzte, ale fie ein beterminirtes Enbe hat. 1 Kor. 15, 24—28. Wie fie von der Auferstehung aus in der Reit ihren Anfang nahm, fo ichließt fie in ber Beit auch wieber ab mit ber Bollenbung bes für ben 3med ber Beilsvermittelung organisirten Reiches mittelft bes letten gerichtlichen Entscheidungeaftes. Act. 17, 31. Diese zeitliche Begrenzung der Sohnesstellung Jesu Chrifti gilt aber nicht bon feiner Gott immanenten Gottesfobnicaft, wie fie ber Ewigkeit angehört, ehe er o yeromerog ex oneomarog david und o operacic vios ex avarraveus murbe. Die Formel ανάστασις νεκρών (vgl. Winer, § 30, 2. Anm.) fann auch populäre Abfürzung fein für bas gewöhnliche avaoraoic ex vexpor, namentlich um nach et avaoraosog bie Wieberbolung bes &x zu vermeiden (vgl. Act. 17, 32 mit 31); es geht bies um fo mehr an, da die Auferstehung Christi als bes πρώτος έξ αναστάσεως νεχρών Act. 26, 23 dynamisch (dr durauei) die allgemeine involvirt. 1 Kor. 15, 20 ff. Eben nur deswegen tann gerade ber allgemeine Ausbruck

"Tobten-Auferstehung" kategorisch von Christi Auferstehung gebraucht werden, was Meyer premirt, ohne den Grund dafür sich klar zu machen. In der allgemeinen Auferstehung schließt sich denn der göttliche δρισμός des Sohnes, seine eigenthümliche Stellung als der Christ und Herr ab mit seiner Richter-Erscheinung, welche die schon angeführte Stelle Act. 17, 31 an das göttliche δρίζειν anknüpft.

**23.** 5. δι' οὖ ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολήν) Dag im Blural, wie es im lateinischen und griechischen Briefftyl gewöhnlich ift, auch Paulus von der eigenen Berion redet, zeigt namentlich 2 Ror. 3, 1 f.; 5, 11 f.; 10, 9 ff. Rol. 4. 3 f. Und bier im Brief-Gingang bat es ber Apostel mit sich speciell zu thun als έθνων απόστολος (11. 13): immerbin aber boch mit Anschluf an bas allgemein Chriftliche und Apostolische, auch im Context ber o. cit. Stellen. Χάρις και άποστολή unterscheidet sich burch selbständige Bebeutung. rapic in der Berbindung mit laußareir bezeichnet bas Empfangen eines substantiellen Inhalts, keinen bloken favor divinus. Auf dem Gnaden-Empfang beruht nicht nur das Glaubensleben überhaupt, sondern auch specielle Gnabenbegabung für die individuelle driftliche Berufsthätigkeit. Eph. 2, 7. 11; vgl. 1 Ror. 12, 4 ff. 28 ff. Alle wahrhaft Gläubigen find Bermalter empfangener Gnabe Gottes. 1 Betri 4, 10. Ebenso beruht nun namentlich bas Apostelamt ober die besondere göttliche Sendung und Befandten-Stellung (anoorody Act. 1, 25. 1 Ror. 9, 2. Gal. 2, 8) auf ber Begabung mit bem für biefen Beruf besonbere erforberlichen Gnaben-Dafi. Es besteht bies in ber fraftigen Innewohnung Christi (erdvrauovr) und Mitwirtung (xarεργάζεσθαι), wie sie sich vollzog in der die Apostel vor Andern auszeichnenden Geiftesmittheilung mit ihren Charismen und in den Apostel-Zeichen. Rom. 15, 15. 18 f. Eph. 3, 7. Gal. 2, 9 mit 8. 2 Ror. 12, 11 f. 1 Tim. 1, 12. Dem Empfang des Apostelamtes ftellt daber Paulus ben Empfang ber bazu befähigenden Gnabe naturgemäß voran, und es fällt Beibes fo wenig in Ginen Begriff jufammen, als Fähigfeit für eine bestimmte Function und Ausübung berselben. Beides aber, Gnade und Apostolat, ift burch Chriftus vermittelt (δι' οὖ έλάβομεν), sofern, wenngleich Beibes Gott zur Grund-Urface hat (2 Kor. 5, 18. Bal. 1, 1), Chriftus eben vermöge des göttlichen SoiTeir sowohl die organisirende als auch die administrirende Mittels-Berson ift, d. f. Mittler sowohl bei der Errichtung der Gnadenökonomie, als auch bei der Austheilung der Gnaden-Gaben und Birkungen. 1 Ror. 12, 5; 8, 6. — εἰς ὑπακοὴν πίστεως) Das= felbe 16, 26; vgl. 15, 18 (theilweise au vergleichen ele υπακοήν Ἰησοῦ Χριστοῦ 2 Ror. 10, 5 f. 1 Betri 1, 2, ferner er in unauon ing alndelag 1 Petri 1, 22). Solche Ausdrude, welche ganze Lebenszuftande als Zweck und Refultat der Gnade umfassen, beruhen auf concentrirten Total-Unichauungen und müffen baber auch voll gefaßt werben. So ift benn in υπακοή πίστεως Objectives und Subjectives nicht zu trennen; benn auch υπακοή Ἰησου Χριστου (bas man anführt, um ju zeigen, es muffe beigen: Behorfam gegen den Glauben) ist 1 Petri 1, 2 zwar allerdings ein Gehorfam gegen Christus, aber wie er ben eigenen Gehorfam Christi (Rom. 5, 19) in sich hat. Ebenso ist niorews in Berbindung mit onanon einerseits allerdings bas Object, bem Gehorsam geleistet wird (Act. 6, 7 vgl. mit mioric της αληθείας 1 Betri 1, 22); diefe objective πίστις, ber man fich unterwirft, ift ber Glaubens-Inhalt, wie er in's Bort gefaßt ift (Act. 6, 7 geht o doyog rou Geor dem υπήχουον τη πίστει boran); daher όημα της πίστεως, άχοη πίστεως Röm. 10, 8. 14. 16 f. Gal. 3, 2. bgl. 1. 23: 3. 23. Der axon της πάστεως entspricht nun eben andererseits die Enaxon niorews, dem Hören der Glaubens-Bredigt entspricht ber Gehorsam gegen biefelbe. Allein biefer Gehorfam gegen bie Glaubens-Predigt beruht felbst wieder auf einer mioric, nämlich auf einem mioreveir des Subjects (Rom. 10, 16), barauf bag ber geprebigte unb gehörte Glaubens-Inhalt (niorig im objectiven Sinn) zum eigenen inneren Glauben wird (nioric im subjectiven Ginn), und so ift έπαχοή πίστεως, vollständig gefaßt, ein Gehorsam, der dem gepredigten Glauben oder der Glaubens-Lehre geleistet wird aus und in bem Glauben an bas Wort. Dies premiren Stellen wie Rom. 10, 17; 6, 17; 16, 19 mit 17. Rol. 2, 7. 2 Tim. 1, 13. - Also obgleich bie Sendung bes Evangeliums allen Böltern gilt, will es feine Bekehrung burch Zwangsmittel ober irgend welches unfreie Bekenntniß; sondern mit einem Lehrwort tritt es unter die Bolter, das durch Borhalt des Glaubens auf freien Gehorsam hinwirkt — seine Wethode ist die didaktisch-ethische.

Wenn Philippi, ähnlich auch Meyer, erklärt, alle Bölker sollen sich dem subjectiven Glauben, dem niorevelv unterziehen, und die objective Beziehung im ganzen N. Testament wegleugnen will, so ist dies eine unnatürliche Künstelei schon gegenüber den Berbindungen önaxovelv th nioree

Act. 6. 7. Ina niotews Act. 14, 27, vollends aber bei 2 Petri 1, 1 τοζε Ισότιμον ήμζν λαχούσι πίστιν, vgl. Juda B. 3 ή απαξ παραδοθείσα τοίς άγίοις πίστις und B. 20. Richtig ist nur, daß niores nie einseitig objectiv gefaßt werden barf ale blog außerliche Lehre, abgefehen bom fubjectiven Glauben: es ift ber anzueignende und angeeignete Glaubens-Inhalt. Wie aber das Evangelium den Glauben barbietet, fo gebietet es auch benfelben (1 3oh. 3, 23), forbert Glauben ale Behorfam, und fo ift nur ein folder Behorsam, welcher den im Evangelium dargebotenen Glauben mit ber gebotenen Gläubigfeit annimmt, fubftantiell und formell Glaubens-Behorfam. hier nun, wo der Apostel in der υπακοή πίστεως summarisch die Alles umfaffende Zwed- und Ziel-Bestimmung (elc) angiebt, für welche alle apostolischen Talente mit aller ihrer Amtsgewalt und Thätigkeit in Wirksamkeit geset werben, ift ber Glaubens-Behorfam in der tiefen Bollbeftimmtheit, welche er im Besammtzusammenhang ber driftlichen Lehre einnimmt, zu fassen: Die apostolische Bestimmung (elg) ift: in ber burch Ungehorsam zu einer Gunder Belt gewordenen Menscheit (Rom. 5, 19) einen Gehorfam aufzurichten, welcher ben im Evangelium fich lebensfräftig offenbarenben Glauben eben als eigenes Glaubensleben in sich aufnehme, und fort und fort entwidele zur aligwois. 2 Ror. 10, 6. Rurg: Glaubens-Geborfam im avostolischen Sinn ift ba, wo ber Glaube, wie er in seiner evangelischen Offenbarung als innerliches Leben (nicht blog ale Doctrin) ausgeprägt ift, ebenfomobl ber beständige Gegenstand als ber eingeprägte Mobus bes Geborfame ift.

If nun in dem ele inaxon's nivrews Awed und Riel ber empfangenen Gnabe und des daran geknüpften Apostolats angegeben, bas zu Erftrebende und zu Berwirflichende, fo ift weiter burch er naair rolg egreair bas Bebiet bestimmt, innerhalb beffen ber Behorfam verwirklicht werden soll burch das Apostolat. Das er näver rois edrever, das zu υπακοήν πίστεως gehört, ift nun aber nicht so zu verfteben, als ob die Bölter im Ganzen burch ben Apostolat bem Glauben gehorfam zu machen wären ober es würden; fo betrieben es weber die Apostel, ba fie mohl mußten, bag der Glaube nicht Jedermanns Ding ist (2 Theff. 3, 1 f.), und eben so wenig nahm ber herr ein solches Resultat für fie in Aussicht. Matth. 24, 9 (ihr werbet gehaffet fein um meines Namens willen bon allen Boltern), bgl. 3ob. 15, 20 f. und 2 Theff. 2, 6—12. — είς υπακοήν πίστεως er naoir rote edrever beift einfach: in der Mitte aller Bolter, nicht nur bei einem einzelnen Bolt, namentlich nicht blog bei Juden, follen Gläubige gewonnen werden (Rom. 10, 12-16). Eben weil die Beziehung auf die Juden, wie ihnen ber herr felbst icon bas Evangelium verkundigte, sich bon felbft verftand, find in ben naoir roic egreoir bie unter ben Beiden wohnenden Juden nicht ausgeschloffen, wie ja auch Baulus es so hielt, daß er immer zuerft an die Juden sich mandte; wohl aber sind darin die Beiden-Boller xat' &forn's premirt, val. B. 13. 11, 13. 15, 16, oder in derselben Beziehung Gal. 1, 16; 2, 8 f. Eph. 3, 1 f. Es ift alfo hiermit allerbinge bie univerfelle Bedeutung bes Glaubens hervorgehoben und die des dafür gegründeten Apostolats. Der Apostolat hat eben für diese seine univer-

selle Bestimmung als anoorody er naoir rois edreoir seine Wirksamkeit durch Schrift erweitert und für alle Zeiten fixirt. Rom. 15, 15 f. (ich forieb euch als bestimmt zum Diener Chrifti unter bie Bolfer hinein). 2 Betri 1, 13 ff. 3oh. 20, 31. 1 Joh. 1, 3, vgl. 30h. 17, 20 f. —  $i\pi i\rho \pi i\rho$ ονόματος αὐτοῦ) Act. 5, 41. Röm. 8, 36. Act. 9, 15 f.: 15, 26. 21, 13. Auch biefes ift in ber concisen Wortverbindung des Apostels nicht auf einen einzelnen Sattheil zu beziehen, sondern auf das Banze δι' οδ ελάβομεν κ. τ. λ. i πέρ fteht theils caufativ von bem, um beffen willen Etwas ift und geschieht, theils namentlich teleologisch von dem, welchem zu Dienst es statt hat. Bgl. Winer § 47. 1. Die ganze apostolische Amts-Gnabe und Amts-Stellung, fagt also ber Apostel, ist empfangen um Christi willen, auf Grund beffen, mas er ift und ibm ju Dienft, ju feiner Berherrlichung; ebenfo weiter: nur um Chrifti willen ju feiner Chre ist Glaubensgehorsam zu fordern und zu leisten. — Im Ramen wird bas, mas eine Berfon ober Sache wirklich ift, was ihr eigenthumlich ift, carafteriftisch zusammengefaßt und ausgesprochen, also geoffenbart; also weil Jefus eben als ber Chrift, b. h. nach B. 4 als ber Sohn Gottes und als unfer herr geoffen bart ift und bamit er als folder immer weiterhin offenbar werde in der Bölkerwelt, barum und dazu ift der Apostolat da und ist namentlich auch Glaubensgehorfam zu erzielen.

28. 6 enthält die specielle Anwendung des B. 5 allgemein Gesagten auf die Römer, und begründet sein Schreiben an sie: auch sie geboren dem Gebiet seines apostolischen Berufs an, sofern sie ebenfalls unter die Bahl der ihm

zugewiesenen Bölker gehörten, und bas als bereits xanroi Invou Xoivou. Dies ist nicht Anrede, die Anrede beginnt birect erft B. 7. - xlnrol) ift bier Apposition, um ihren Stand unter ben Beibenvölkern an bezeichnen (bal. 9, 24), nachdem er sie unter das er naoir roig egreoir im Allgemeinen eben mit er ole dore subsumirt bat - eben deshalb kann er olg eore nicht mit xdyroi als Brädicat verbunden werden, als subsumirte er sie als auch Berufene unter Andere. Dag sie schon Christen sind, entnimmt sie nicht der apostolischen Thätigkeit, denn deren Aufgabe mar, nicht nur Jünger zu machen (uadnreveir), sondern auch Alles, was der Herr ihnen aufgetragen, geoffenbart hatte, fie halten zu lehren, also ben Glaubensgehorsam immer weiter auszubilben. Die Genitiv-Berbindung xantoi Ingov X010000 bezeichnet nicht nur: von Christus Berufene, sondern auch die in Folge ergangenen Rufs ober als Berufene ibm Angehörenden. Winer § 30. 4. Anm. Jef. 48, 12. Die Berufung wird zwar öftere ausbrudlich als Gottes-Ruf bezeichnet (Röm. 8, 30; 9, 24. 1 Ror. 1, 9 2c.), aber fie geschieht boch nur innerhalb Chrifti. Matth. 9, 13. 1 Betri 2, 9. 2 Betri 1, 3, vgl. 1 Ror. 7, 17. Der Ruf im Allgemeinen ift Gottes Wort, speciell auf driftlichem Gebiet bas zu Gott in Chrifto berufenbe Evangelium; eine Berufung ift es, fofern es mit feiner lebendigen Beugnigfraft, mit seinem Beist Glauben an Christum möglich macht und baau giebt. Berufene Jefu Chrifti find alfo, die in Singebung an die Rraft des Gottes-Beugniffes an Chriftum glauben und dadurch ibm angeboren. 2 Theff. 2, 14. 1 Theff. 2, 12 f.

2. 7 folgt nun, nachdem Paulus fein Berhaltnig jum

Evangelium und zu ben Gläubigen bargelegt hat, bie Abreffe und ber Gruß.

πασιν τοζς οδσιν εν 'Pώμη) folieft nicht für fic ab (benn nicht allen Bewohnern Roms gilt ber Brief, während ber Apostolat allen Böltern gilt und fo auch ben Römern), sondern es ist mit ayanntois x. r. d. und ayeois ausammenauconstruiren, wie Bhil. 1, 1 die Stellung noow τοις άγίοις τοις οδοιν εν Φιλίπποις εθ λείαι. - άγαπητοῖς θεοῦ) τοῦ θεοῦ γγαπημένοι Κοί. 3, 12. Ες find diejenigen, die im Genug ber Liebe Gottes fteben (baber ήγαπημένοι ύπὸ τοῦ θεοῦ 1 Theff. 1, 4), wie sie in Chrifto seinen xlnrotz, seinem berufenen Gigenthum zu Theil wird. Joh. 14, 21; 16, 27. Röm. 8, 39. Es involvirt namentlich biefer Liebesftand bas Rindesverhältniß feinem gottlichen Beiftes-Segen und mit feinem freien Bugang im Beifte zu Gott ale bem Bater. 1 Joh. 3, 1. Eph. 2, 18. Rom 8, 15. Joh. 16, 27 verglichen mit 26.

Darin wurzelt das Weitere: \*\*\n\taols ayiois\) äyioi bedeutet, wie Belt zu bedeutet, wie Belt zu Gottes Eigenthum und Dienst ausgesondert ist, und zwar auch bei Leblosem und bei nicht innerlich Heiligem. Bei den Gläubigen wird es aber ausdrücklich noch näher bestimmt durch is Xoioxo Inoov (Phil. 1, 1) mit Bezug auf die von Christus ausgehende Sündenreinigung und Heiligungstraft. Eben diese wird im Evangelium, im Worte der Bersöhnung an die Menschen gebracht als göttlicher Ruf oder Einladung und im Glaubensgehorsam von ihnen aufgenommen. In Folge davon sind sie nicht nur äußerlich sür ayioi genommen und so titulirt, sondern in der bei

ihnen im Glauben zu Stande gekommenen Berufung (xdyroks steht daher dem äyiois voran) geht der Geist der göttlichen Liebe, also das heiligende Princip in sie ein und wirkt als innerlich heiligende Berufung, daher xdyois äyia Z Tim. 1, 9, vgl. 1 Thess. 4, 7. 1 Petri 1, 15. 18 s. 22. Es ist so das principielle Wesen der Heiligkeit und so auch zugleich die Bestimmung zur Entwicklung derselben in ihnen gesett, und daher können sie in Wahrheit Geheiligte, äyioi, heißen Joh. 17, 19. 1 Kor. 6, 11. xdyroi bei äyioi (1 Kor. 1, 2) hat also dieselbe Bedeutung, wie bei Ingov Xoiorov B. 6, nämlich: in Krast der Berufung Heilige. Biblisch richtig ist daher Augustins Bestimmung: non ideo vocati sunt, quia sancti erant, sed ideo sancti effecti, quia vocati sunt. Ebenso Beza: ex vocatione sancti.

Nun folgt in directer Anrede der wünschende Gruß: xáqıç x. τ. λ.\*) χάφις ύμεν καὶ εἰφήνη) das χαίφειν der Griechen und Didy der Juden in christicher Bollendung verknüpfend, gewöhnliche Formel der apostolischen Briefe, aber kein eitler Wunsch, sondern den Friedens-Boten ankündigend mit kräftiger Wirkung (Matth. 10, 12 f. Röm. 10, 15), der den Segen Gottes in Christo in betendem Ernst zum Gruß bringt, versiegelt wie alles Gebet im Namen Christi durch die Treue Gottes, den Glauben des Betenden und dessen, dem es gilt; bei denen, die bereits in der Gnade stehen, Bermehrung derselben im Sinn habend, wie bei Betrus und Judas ausdrücklich πληθυνθείη beigesett ist. —

<sup>\*)</sup> Diefer Abichnitt ift aus einer alteren Redaction aufgenommen worden. Bgl. hiezu des Berfaffers Erflärung anderer Briefe. Anm. bes Berausgebers.

yapıç eigentlich Buld, bezeichnet die fegensreiche Buld-Gefinnung und Sulb-Erweisung, die bon Gott durch Chriftus ben Menschen zu Theil wird. Eph. 1 3 f. signing ift ber in biefer göttlichen Suld rubende Beile-Ruftand bes Menfchen, in welchem der Menfc versöhnt mit Gott, nach außen und innen sein heil gesichert weiß. Rom. 5, 1. ("Ohne Gnade tein Friede, und durch den Frieden wird die Gnade überfliegend." Pfaff.) 3m Befit von Gnade und Frieden fein. ift nichts Anberes, als in ber Gemeinschaft bes göttlichen Beiftes fein. Rom. 5,55. 2 Ror. 13, 13. — απο θεού πατρός ήμων) bom Bater ale bem Urheber (es of ra πάντα) aller guten und vollkommenen Gabe, dem auch bas neue Gnaben-Leben ber Christen entstammt. - xai xvoiov) ift specielle Bezeichnung von Chriftus als bem Bermittler von Allem, di' of ra navra, ber bie Gnabe in beftimmtem Gaben-Maß zutheilt und das Haupt des göttlichen Reiches ift. 1 Ror. 8, 6, vgl. 12, 5 f. 3at. 1, 17. Eph. 4, 7 f. Das xugion ift nicht, wie bas ήμων, regiert von πατρός. Die Bergleichung von Stellen wie 2 Tim. 1, 2. Tit. 1, 4 zeigt deutlich, daß in solchen Berbindungen das xvolov abhängig ist von anó: von dem Vater wird euch Gnade und von dem Herrn Jesus Christus; das xuge'ov correspondirt bem Isov, wie bas Ingov Xoigrov bem narpoc. 1 Ror. 8, 6 mit 12, 5 f.

B. 8-15 enthält bie Einleitung bee Send= fcreibens.

Der Apostel beginnt mit der Dankbezeugung gegen Gott für die Gläubigkeit der römischen Christen (B. 8), verssichert sie seines Andenkens im Gebet (B. 9), seines Bunfches

und öfters gehegten Borsates, durch einen Besuch geistliche Saat und Frucht auch bei ihnen zu erzielen (B. 10—13), wie dies in seiner allgemeinen Berufspflicht für die Heiden liege (B. 14) und in der eigenthümlichen Kraft des Evangeliums, was B. 16 den Uebergang bildet.

- O. 8. "Zuvörderst danke ich (der Gnade eingedent) meinem Gott durch Jesum Christum um euer Aller willen, weil euer Glaube offenkundig ist in der ganzen Welt."
- B. 8. Der Glaube an Christus bilbet bas Band amifchen Lehrern, Gemeinden und den Ginzelnen, dient baber auch zur Anknüpfung der näheren mündlichen und brieflichen Berubrung im herrn; und bermoge bes göttlichen Segensgennifes, ben ber Glaube mit fich führt, begründet berfelbe ben Dant gegen Gott, der darin seine Onade erweist: nicht Dant gegen die Bläubigen felbft, als ob fie mit ihrem Betenntnig zum Chriftenthum diesem eine Gnade erwiesen. Daber ift in den Briefen der Apostel, namentlich bei Baulus. mit Ausnahme vom Galater-, 1 Timotheus- und Titus-Brief. dankende Erwähnung der erfte Berührungspunkt zwischen ihnen und gläubigen Lefern. — εὐχαριστείν — (εύγάριστος) edyagioria ift im driftlichen Sprachgebrauch eine Dantbarfeit, welche der zapis im evangelischen Sinn bewuft und von ihr belebt ift. Eph. 5, 20. 4. Rol. 3, 15. 17. — Ueber ποώτον μέν vgl. Winer § 63, I. 2. e und Anmertung. τῷ θεῷ μου) fpricht bie innig gläubige Zueignung Gottes ans, bgl. Act. 27, 23. - dià Ingov Xpigrov) gehört nicht zu τῷ θεῶ μου, sondern zu εὐχαριστῶ, val. 7, 25. Durch Jefus Chriftus bankt ber Apoftel Gott nach feiner eigenen Borfdrift Rol. 3, 17, vgl. Eph. 2, 18; 3, 12.

Ebr. 13, 15. Hiernach hat die driftliche Dankbarkeit allerbings Gott felbst fich auguwenden als dem, von dem Alles ift, welcher auch ber Bater ift von Chriftus; aber ber Dant und alles Beten geht burd Chriftum hinburd, eben wie bie Gnabe von Gott bem Bater uns zutommt burch Chrifti lebendige Bermittlung; - nicht nur ift Chriftus babei ber Borstellung gegenwärtig (Meyer) — auch nicht nur, sofern Chriftus überhaupt das Dasein der Bnade in der Belt und in ben Einzelnen ftiftet, sondern auch fofern er burch feinen Beift wie alles Gute, so die Dankbarkeit innerlich wirkt, das dankbelebende Bewuftsein der Gnade entzündet in der Gemeinschaft seines die Liebe Gottes verinnerlichenden Geiftes. Alles göttliche Wohlgefallen rubt in Chrifto: Gott moblgefällig ist also nur das Beten und das Thun, das im Bewußtsein der immerdar anklebenden Sünde und Unreinigfeit bei jeglichem Berfehr mit Gott Chriftum jum Mittler nimmt, an seine versöhnende und vollendende Bermittlung fich hält. Joh. 5, 23; 16, 23, val. mit 14, 13. Röm. 8, 34. 1 Betri 2, 5. Chriftus als Anfänger nicht nur, sondern auch als Bollender unfres Glaubens ist durch alle Auftande und Stufen des Glaubens hindurch der, der uns allein das Recht und die Freudigkeit zu geben vermag in bas Beiligthum Gottes einzugeben; er ift ber beftanbige lebenbige Beg. der uns zum Bater führt, indem Gott uns in ihm als Bater entgegenkommt und wir eben in ihm ben Bater ergreifen. Ebr. 10, 19 ff. vgl. 12, 2. Die Bermittlung Christi ift also nicht ein einmal bei der Bekehrung borübergebender Aft, fonbern eine bas gange Glaubens. leben immer mehr in allen seinen Zuständen und Atten

burchbringende und eben bamit vollenbenbe. Ja fie ift nicht einmal etwas mit ber Sunde nur Gegebenes und mit ihr mehr und mehr Berfdwindendes, fondern ichon bon ber Soopfung an vermittelt fich bie ganze Lebens-Entwicklung nur durch Chriftum, ale eine aus Gott, in Gott und zu Gott verlaufende (nicht als eine fündige). Ebenso wird einst Gott Alles in Allem, nicht wenn Alles selbständig außerhalb Chrifti fteht und geht, sondern wenn alles felbftanbige Leben in Chriftum hineingebildet ift, in ihm als Ein Geiftes-Reib. als Ein Mann ausammengefaßt ift, bgl. Rol. 1. Eph. 1. Endlich, mas die Art ber Bermittlung Chrifti betrifft, fo ift fie teine auferlich medanifde, teine bloß wertzeugliche im Allgemeinen, und so auch beim Gebet nicht, als ob er als bloger Zwijdentrager zwijden Bott und Menfc nur für fich daffelbe in Empfang nahme, und sofort es vor Gott brachte. Joh. 16, 26 f. Christus vermittelt in Rraft ber Innerlichkeit, einmal sofern Gott in ibm ift und er selber in Gott - dies ift die objective Innerlichfeit -, bagu tommt bann, bag auch bie betenben Gläubigen in ihm sein muffen mit Glaube und Liebe, um durch ihn ju Gott beten ju konnen. Wer Gott als ben in Christo wohnhaften und wirksamen Bater gegenwärtig hat und selbst wieder in Christum als unfren Bertreter bor Gott geistig hineintritt, kann in geistiger Bahrheit, nicht bloß mit Borten zu Gott beten durch Chriftus. Also das er Χριστφ, namlich das θεός εν Χριστφ und das ήμεις εν Χριστφ - bies vermittelt in vollem Sinn bas δια Ίησον Χριστού τῷ θεῷ. 201. 1, 16. 19 f., bgl. 3. T. Bed, Lehrwiffenschaft, unter "Bermittlung" und Leitfaben ber

driftl. Glaubenslehre, 2. Aufl. S. 133. - vneo navτων ύμων) Statt bes feltenen ύπέρ 3. B. Eph. 1, 16. Phil. 1, 4 steht in manchen codices bas baufigere neoi. υπόρ, icon burch feine Seltenheit empfohlen, ift auch bedeutsamer, es stellt nämlich die gläubigen Römer nicht nur als Gegenstand des Dankes dem Apostel gegenüber ("wegen euer aller"), sondern versetzt den Betenden sympathisch in ihre Stelle (val. Winer über uneo). - ή πίστις) ift Eph. 1, 15. Rol. 1, 4 ebenso ale Beweggrund des Dantes namhaft gemacht. Dagegen ift bier die Liebe gegen die Brüder nicht beigeset, wie Eph. 1, 15 f. und Rol. 1, 3 f., auch nicht die groote, wie 1 Kor. 1, 5. In Bezug auf Beibes war ber Blaube ber romifchen Chriften noch mangelhaft. Cap. 14 und 16, 18 f. Es ift bies ein Beweis, bag Paulus nicht unterschiedslos sein Lob ausstreut, wie eine stehende Complimentirungs-Formel oder als captatio benevolentiae, ober wie es die brüberliche Schwashaftigfeit fo Auch in dem καταγγέλλεται έν δλφ gerne thut. τφ κόσμφ liegt nichts Besuchtes, ober "eine populare Hyperbel" (Mener); einmal heißt καταγγέλλειν nicht "rühmen", sondern einfach "verkundigen", wie Xoioros narayyellerai Phil. 1, 18; und unferem Sat entspricht 16, 19 ή ύμων ύπακοή είς πάντας αφίκετο. Εδ wurde also gesprochen in ber gangen Belt bon ihrem Glauben. Dies aber erflärt fich gang natürlich aus ber Stellung ber römischen Gemeinde. Ereignisse und Erscheinungen in der Weltstadt werden weltkundig, so namentlich, wenn daselbst eine Religion Boben gewinnt, die neu entstanden ift und überall großentheils verworfen wird, wie das Chriftenthum.

- Bgl. 1 Kor. 1, 23 ff. Daß aber ihr Glaube wegen seiner Außerordentlickeit u. bgl. weltkundig sei, davon steht nichts hier; bei einem hervorragenden Glaubensleben spricht Paulus sich stärker aus, z. B. 1 Thess. 1, 3 ff., und Röm. 16, 19 deutet er gerade an, was den Römern bei ihrem weltbekannten Glauben dennoch abging. Wohl aber liegt in dem ganzen Zusammenhang, daß sie als solche, die das Christenthum freimüthig und treu mitten in der Weltstadt bekennen, allgemein anerkannt sind, und so eben auch beitragen zur weiteren Berbreitung des Glaubens in die Edry hinein.
- O. 9 und 10: "Denn der Gott, welchem ich in meinem Geiste priesterlich diene am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie ich nie unterlasse, euer Erwähnung zu thun jedesmal bei meinen Gebeten, indem ich ditte, ob wohl endlich einmal es mir gerathen wird mit Gottes Willen zu euch zu kommen."
- B. 9 f. Da μάρτυς μου durch γάρ mit der vorangehenden Danksagung für den Glauben der Römer zusammenhängt und durch das folgende ως mit dem nachfolgenden angelegentlichen Beten für sie, namentlich für das Kommen zu ihnen: so sließen in der Berufung auf Gottes Zeugniß beide Aussagen zusammen, sein Dank für das bei ihnen schon Vorhandene und sein Beten für das Kommen zu ihnen als zu ihrer weiteren christlichen Förderung dienend (V. 11); beide Versicherungen werden als vor Gott wohl erwogen premirt. Es ist diese Betheurung namentlich am Plat (wenn schon nicht da allein, Phil. 1, 8) gegenüber von Unbekannten und Entfernten, zumal da die Römer von

seinem öfteren, immer wieder nicht ausgeführten Borsat eines Besuche gebort hatten (B. 13 val. Act. 19, 21) und am Ernft seines Interesses für sie zweifelhaft hatten werden fonnen. Aus ihrem beibnifden Buftanb ber waren fie obnebies genug hochtonende Liebesversicherungen gewöhnt, nicht aber bie Bahrheit einer fo völlig unintereffirten Liebe, Die auf rein geistigem Boben beruht. - Laroeva) auch 2 Tim. 1, 3, steht von allen bem unmittelbaren Dienst Gottes geweihten Sanblungen, mabrend doudevo auch bie mittelbaren Dienstleistungen umfaßt; namentlich findet sich baber λατρεύω vom priefterlichen Dienft Lut. 1, 74; 2, 37. Act. 7, 7; 24, 14. Ebr. 9, 9. 14. Ale folder wird inebefonbere bie evangelifirende Thätigfeit bes Apostels Rom. 15, 16 von ihm beschrieben, jedoch auch ber driftliche Lebenswandel überhaupt 12, 1 f. sofern er als Opfern sich gestaltet, als perfönliche Hingebung an Gott, an seinen perfönlichen Willen und an fein Bert. - Go giebt bier bas er ro evayyeλίφ bas Mittel und Clement bes priefterlichen Dienftes an und eben aus biefer priefterlichen Stellung bes Apoftels am Dienft bes Evangeliums, bas ben Sohn Gottes jum Urbeber und jum Gegenstand bat, erklärt fich jugleich, warum für ihn eine Christengemeinde in Rom eine solche Wichtigkeit hat, daß er wegen ihrer Gott dankt und ihrer beständig im Bebet gebentt. Das Beitere - er ro nveu uari mov ist nähere Bestimmung bes Mobus bes Larpeveir. Er legt fich priefterliche Dienftthätigfeit bei nicht im Sinn augerlich priefterlicher Amtshandlungen; nicht in einem Tempel ober an einem Altar vollzieht fich feine priefterliche Berrichtung. fondern innerlich in seinem Beiste. Letteres aber ift nicht

1

blog gleich er ty xaodia por Meger, Philippi und Andere) oder er na apa oveibyoei, ex wuxyc, sondern πνευμα, bas hier ansbrudlich noch mit bem Dienft am Evangelium bes Sohnes Gottes verbunden ift, ift eben specififch evangelisch zu verfteben, fofern bes Apostels Thatigfeit am Evangelium bestimmt ift burd ben neuen göttlichen Lebensgeift als einen ben eigenen vous befeelenden, baber το πνευμά μου. Eph. 4, 23. 1 Ror. 2, 12-16. So barf benn auch verglichen werden nicht nur 1 Betri 2, 5, wo von geistigen Opfern die Rebe ift, sondern auch Bhil. 3, 3 oi πνεύματι θεού λατρείοντες und 30h. 4, 23 προσκυνήσουσιν εν πνεύματι. In ben letteren Stellen fehlt ber Artifel, weil die Gate generell gefaßt find und fo ber Beift als Benerelles in Betracht tommt, bagegen in unfrer Stelle als ein individuelles Eigenthum des Apostels, baber ber Artikel wie Eph. 4, 23. So steht auch Rom. 10, 9 er rn καρδία σου neben bem generellen καρδία πιστεύεται B. 10. - ώς αδιαλείπτως) ώς, nicht blog ori, bezeichnet ben Grad. Luf. 8, 47. Phil. 1, 8. - μνείαν ποιουμαι) ift nicht blok "gebenken" überhaupt, wie μέμνημαι, sondern wie unfer "Erwähnung thun", bas namentliche Bebenten bei beftimmter Gelegenheit, besonders beim Gebet. 1 Theff. 1, 2. Eph. 1, 16. Daber gehort bas B. 10 folgende πάντοτε επί των προσευχών μου dazu: "immerdar bei meinem Gebet, b. h. so oft ich bete." Ohne biese Ginidrantung mare bas nie unterlaffene Bebenten übertriebener b. h. ein erheuchelter Ausbrud. - deouevog) bezeichnet nun noch die beftimmte Form, in welcher er beim Beten, bei den noovevxai, ihrer gedenkt, nämlich durch Bitten. —

είπως (11, 14. Phil. 3, 11 "ob wohl einmal") fligt ben Gegenstand ber Bitte bei als Bunich und Bestreben und bas noch mit sehnlichem Ausbruck burch bas weitere non ποτέ, ob wohl endlich oder bald einmal. Cben diefe Sebnsucht nach Rom bringt ibm dasselbe immer in Erinnerung bei seinen Gebeten. Phil. 4, 10 beift es einmal", bas Berbal-Tempus macht ben Beit-Unterfcied, hier bas Futurum — ενοδωθήσομαι) wörtlich: im Activ.: "gut führen", im Pass.: "gut fahren", und zwar metaphorisch entweder vom Wohlergeben überhaupt (3 3oh. 2). ober speciell auch bom guten Fortgang einer Unternehmung. 1 Kor. 16, 2. Bei ben LXX für das hebräische and und עלח Gen. 24, 21. 27. 2 Matt. 10, 7 mit dem Infin., wie hier. - εν τφ θελήματι του θεου) Der Apostel will nur so tommen, daß er dabei im göttlichen Willen fteht und geht. ber eben auch bas gute Belingen, evodovo Sar, bebingt: nicht in eigenwilligem Wunsch. Bal. 3af. 4, 15, 1 3ob. 5, 14. Act. 16, 7. Dabei ift jedoch, wie Rom. 15, 20-28. 1 Theff. 2, 17 f. zeigt, nicht ausgeschloffen die eigene Ermägung bessen, was das Nöthige ist und das Aweckmäßige fein möchte, sowie ber Bersuch bas bafür Erfannte auszuführen. Dem Bitten barf und soll bas Suchen und Anflopfen ober ber Berfuch jur Seite geben, aber immer mit Beachtung bes göttlichen Willens, namentlich wie er offenbar schon ist im göttlichen Wort als Geset, wobei benn auch in Erfüllung geht: was fein foll, bas fdidt fich auch.

D. 11 und 12: "Denn mich verlangt banach, euch zu seben, bamit ich irgend eine geistliche Gnabengabe euch mittheile zu eurer Befestigung, barin liegt aber auch, bag ich in

eurer Mitte zugleich gestärkt will werben durch den beiders seitigen Glauben, euren sowohl als den meinen."

**B.** 11. χάρισμα πνευματικόν) χάρισμα ift ber einzelne Antheil an ber Gnabe ober "Gnabengabe" im Allgemeinen, darf daber nicht auf Ginzelheiten bier beschränkt werben, wie Bundergaben, zumal avevuarixor babei fteht. πνευματικόν bezeichnet das Wefen des γάρισμα nach seinem Ursprung aus bem göttlichen Beift und nach seiner entsprechenden Beschaffenbeit. Es find nämlich nach bem vneumatischen Begriff bes N. Teftaments geiftige Wirfungen und Rrafte, wie sie bem gottlichen Beift entstammen und feiner Ratur entsprechen. Die von Baulus bezwectte Dittheilung befaßt Erzeugniffe und Mittheilungen ber bom Beift Jefu Chrifti ausgebenben Erleuchtung, Beiligung und Tröftung. Auch die Bundergaben find nicht auszuschließen, benn auch fie waren bom beiligen Beift ausgehende Baben, bestimmt für den gemeinen Rugen (πρός το συμφέρον), unter alle Gläubigen vertheilbar nach bem Dag bes Glaubens, also auch mit bem, was ben Glauben fordert, ju mehren und zu steigern. Röm. 12, 3 ff. 1 Ror. 12, 7. 8 ff. 30 f. 14, 1. 5. 39: "ζηλοῦτε τὰ πνευματικά". είς τὸ στηριχθηναι) 1 Theff. 3, 13. Zwed ber geiftlichen Mittheilung ist bei icon Gläubigen nicht Grunbung bes Onaben-Lebens, fonbern Befestigung burch Startung des Blaubens, ber Hoffnung und der Liebe eben durch Bereicherung in ihrem geistigen Leben. Dies aber ift Etwas, bas auch auf den Mittheilenden gurudwirft, daher die Benbung, die neben ihrer Befestigung auch die andere Seite mit de hervorhebt B. 12.

\$. 12, τοῦτο δέ ἐστιν συμπαρακληθήναι er vulv) Das B. 11 Befagte beift auch andrerfeits (rovro δέ ἐστιν): es verlange ibn burch bie gegenseitige Berbunbenheit im Glauben fich felbst zugleich Stärfung zu bereiten. Eine feine Beideibenheit ober beilige Schmeichelei (Erasmus) ift es in des Apostels Mund nicht; sondern mitten in feiner Miffionsthätigfeit, wo es theils fproben, unzugänglichen Boben genug gab, theils ben erften mühfeligen Anbau galt, ift es natürliches Bedürfnig, auf einem icon bebauten und für Weiteres empfänglichen Felb, wie bei ben romifchen Chriften, fich zu erfrischen unter dem Austausch im gemeinsamen Glauben. So empfängt ber Mittheilende selbst wieder belebende Anregung. - συμπαρακληθήναι) ift ab= hangig vom Sauptverbum enino o, eben baber ftebt babei kein eus, so wenig als B. 11 bei bem parallelen ldetr; bagegen bei ber gewöhnlich angenommenen Berbindung mit είς το bor στηριχθηναι ύμας mußte gerade im Gegenfat zu biefem buag auch sue fteben, ober mußte es auf bie υμας B. 11 bezogen werben, was aber neben er butr, obgleich Bengel dies burch in animis vestris erflärt, nicht angeht. Neben er υμίν briidt nun bas συν in παρακληθηναι "zugleich mit euch" aus. Für παρακαλείν reicht unfer "troften" nicht aus; es bezeichnet junachft jeben ben jeweiligen Umftanden entsprechenden Aufruf und Buspruch, fei er bann bittenber und einlabender Art (Act. 2, 40), ober anmahnender, erwedender und troftender; bann bebeutet es auch ohne Einschränfung auf Zuspruch überhaupt ermuntern und ftarten, innerlich beleben und fraftigen. Bgl. Rol. 2, 2. 2 Theff. 2, 17. 1 Theff. 3, 2 (beibemal neben

στηρίζειν). Das Tröftende ift nun namentlich auch hier nicht auszuschließen, da der Apostel (wie alle wahren Christen) immerdar in reicher Leidens-Gemeinschaft mit Christo stand. 2 Ror. 1, 3 ff.

Daß es nun an ihm nicht gefehlt hat, seines ausgesprochenen Bunsches theilhaftig zu werben, bas versichert Bers 13.

O. 18: "Ich will euch aber nicht vorenthalten, Brüder, daß ich oft den Vorsatz faßte zu kommen zu euch, und bis jest verhindert wurde, auch unter euch einer frucht mich zu erfreuen, wie auch unter den übrigen Zeiden-Völkern."

2. 13. Der Bunfc, bie Romer ju feben, bas entποθείν B. 11, war also icon öfters zum Borfat geworden (προεθέμην), eben weil es ein vieljähriger Bunfc war. . 15, 23. Das xai exalidan ift nicht von ore zu trennen, auch nicht einzuklammern. — Ueber die hinderniffe val. B. 10: ἐν τῷ θελήματι θεοῦ und 15, 20 ff. Das ίνα τινα κ. τ. λ. knupft sich nicht blog an προεθέμην, sondern auch an έχωλύθην an, ba letteres mit jenem nur burch καί verbunden ift. Es ift ber vorgenommene, aber auch bis dahin verhinderte Zwed. - xapnor exerv vereinigt Frucht gewinnen und Frucht genießen in sich. Daß der Gewinn auch in exer liegt, vgl. Matth. 19, 16. Bas für eine Frucht ber Apostel meint, ift nach B. 5 und 11 deutlich; es ift hiernach bas Glaubens-Leben, geiftiges Leben, bas er hervorbringen und weiter fordern will. Beibes liegt gang natürlich in "Frucht", und der darin für ihn liegende Genuß ist in B. 12 angebeutet. Bgl. Joh. 4, 36. - xai er υμέν καθώς καί) eine folche Wiederholung des καί in

beiben Gliebern ber Bergleichung finden wir auch Matth. 18, 33. 1 Theff. 2, 14.

- D. 14 f. "Griechen wie Barbaren, Weisen (Berftändigen) wie Unverständigen bin ich zu Dienst verpflichtet; dem gemäß, so viel an mir ist, ist Bereitwilligkeit vorhanden, auch euch in Aom einmal (Aorist) das Evangelium zu verkündigen."
- B. 14. Der rastlose Trieb des Apostels, überall für feine göttliche Aufgabe fruchtbar zu wirten, gründet fich nicht auf Ehrgeig und eben so wenig auf einen über seine individuellen Grenzen greifenden Gifer (2 Ror. 10, 15 f.), fonbern (gemäß B. 1 und 5) auf fein Pflichtbewußtfein. oosilerne siui) einer ber zu einer Leiftung, einem Dienst verpflichtet ift, 1 Ror. 9, 16. Bu welchem Dienst, ift hier icon B. 5 naber beftimmt und wird B. 15 burch ευαγγελίσασθαι noch einmal ausgesprochen, vgl. 1 Ror. 9, 16. 2 \$\frac{1}{2}\$ cr. 11, 28. — Έλλησίν τε καὶ βαρβάροις) zerlegt die navra ra edry B. 5 und 13, den ganzen Böller-Begriff, nach bem politischen Cultur-Gegenfat ohne specielle Rudfict auf die Romer, jedoch fle einschließend B. 13 und 15. - unter welchem ber beiden Ramen? bestimmt Bengel am einfachsten: "Graecis hos annumerat, ad quos Graece scribit." Bal. B. 16 und 2, 9 f.: 10, 12. Die griechische Sprache mar in Rom unter ben Kaisern nicht nur als Schriftsprace verbreitet, sondern auch als Conversations- und Geschäftssprace, sogar bis zu Frauen und Rindern herab. — σοφοίς τε και ανοήτοις) theilt unter den Bölfern, bei Bellenen und Barbaren die Individuen ein nach bem Begenfat ber Bilbungeftufe. Diefer Gegensat tann sich auch bis in die driftlichen Rreife felbst

hinein ausdehnen. Bgl. Luf. 24, 25. Gal. 3, 1. 3. Röm. 16, 19. Eph. 5, 15. Aber auch unter ben Barbaren findet fic der relative Gegensat von Wissenden und Unwissenden. Reine national-politische und keine perfonliche Bildung macht das Evangelium entbehrlich; ebenso tein Mangel an Beidem schließt von demselben aus. 1 Kor. 1, 27 ff. — Die Barbaren haben in ihrer Art, wie die Hellenen, folche, die oogoi find, im Befit irgend einer namhaften Bilbung. Db bies die hellenen den Barbaren zugestehen, tommt für ben Apostel nicht in Betracht, ber nicht bom hellenischen Standpunkt aus urtheilt. - arontor find, die ber Bildung nicht nur entbehren, - was febr relativ fein tann -, fonbern auch, die ichwer faffen, Ungebilbete und ichwer zu Bilbenbe, val. Lut. 24, 25. Gal. 3, 1. 3. Das Evangelium bricht fic also an feiner Bilbungsftufe, an feiner nationalpolitischen und an feiner individuellen Cultur-Differeng, es affimilirt fich aber eben fo wenig weber ber Welt-Bilbung und Beisheit, noch der Belt-Robeit und Unwissenheit; es gibt nicht ein besonderes cultivirtes Evangelium für Bebilbete, oder ein uncultivirtes Bauern-Evangelium. Es bleibt in allen Fällen die göttliche Weisheit in einer Einfalt, welche für die falsche Weisheit als Thorheit gilt, der sich aber der Gebildete und der Ungebildete affimiliren muß, wenn er die Frucht des Evangeliums will. 1 Kor. 1 und 2.

**B. 15.** Das ουτως folgert aus B. 13 f.: "solcher Beise", "bemgemäß" (1 Kor. 11, 28; 14, 25); nämlich: als verpflichtet für Alle (B. 14) und bei Allen begierig nach Frucht (B. 13), will ich auch in Rom, dem Alle beherrschenben und vereinigenden Mittelpunkt, für das Evangelium

wirten. - rò xar' sué) fteht gewöhnlich absolut, "so viel an mir ist". Die anderen Erklärungen, namentlich die mit πρόθυμον das τό verbindet, f. bei de Bette. Jene gebräuchliche Bedeutung ift alt und eben bier am paffenbften, ba ber Apostel vorher nicht von ihm abhängige Berhinderungen seines perfonlichen Erscheinens genannt und die Ausführung vom Willen Gottes abhängig gemacht bat. B. 13 und 10. Seinerseits nun, soviel unter solchen Umftanden von ihm abhing, blieb die Geneigtheit in Rom gu evangelistren und eben daber, da es bis jest noch nicht mündlich geschehen konnte, wollte er es nun schriftlich thun. πρόθυμον) wie 3 Maff. 5, 26 substantivifc, Geneigtheit, mit Supplirung von doriv, wie 2 Ror. 8, 11. Bei bem unzweifelhaft substantivifden Bebrauch bes Reutrum tann, wie bei Substantiven, auch der Artikel wegbleiben, mas hier nach το κατ' εμέ um so näher liegt.\*) — Dag εναγγελί-Leo Jae nicht nothwendig nur Berfündigung des Evangeliums unter Richtdriften bedeutet (Sofmann), fondern auch Beiterbau auf icon gelegtem Glaubens-Grund einicliegen tann, zeigt Rom. 15, 20 die Begenüberftellung beiber Evangelifter-Beisen.

D. 16 und 17: "Vicht nämlich schäme ich mich bes Evangelii, benn göttliche Araft ift es, Jedem zum Beil, der glaubt,

<sup>\*)</sup> Aus dem Bisherigen ergibt fich die Lehre: die gute Absicht und das im Allgemeinen Zweckmößige, ja Pflichtmäßige (B. 14) reicht dem wahren Diener Gottes noch nicht hin, einen bestimmten Schritt zu thun über das gerade Borliegende hinaus (wie hier eine Missonsreise nach Rom), so lange bestimmte hinderniffe und namentlich, wie 15, 19—24, nähere Pflicht-Berhältnisse vorliegen. Diese lassen dann die Ausstührung nicht als eine von Gott wohlberathene erscheinen. B. 10.

sowohl dem Juden vor Allem, als auch dem Griechen. (17) Göttliche Gerechtigkeit nämlich wird darin geoffenbart von Glauben aus in Glauben hinein, gemäß der Schriftstelle: "leben soll der Gerechte von Glauben aus.""

B. 16. Das lang verzögerte Auftreten des Apostels in Rom konnte auch ben Schein ober bie Berbächtigung erwedt baben, als batte er vor ber Schmach fich gescheut, womit die öffentliche Bertundigung bes Evangeliums in der ftolgen Beltstadt verbunden sein mußte, darum bebt er B. 16 seine Ueberzeugung an die göttliche Lebenstraft des Evangeliums für ben Glauben bervor, die ibm ben Muth verleibe, überall daffelbige zu verkündigen. B. 17 beginnt er dann den schriftlichen Bortrag des Evangeliums für die Römer (bgl. B. 15), indem er demfelben den eigenthümlichen Offenbarungs-Gehalt des Evangeliums summarisch voranstellt. - Rimmt man an, dag mit ben Juden unter Claudius eben auch die Judenchriften, die ja in Rom nach Act. 28, 22 nur ale jubifde Secte betrachtet wurden, vertrieben worden waren, daß also bis jur erlaubten Rudtehr bie römische Gemeinde nur aus Beibendriften bestand, mit ber Ruckehr der judischen Christen eine Art Neubildung der Gemeinde einzutreten hatte, bei welcher es galt, ansetenden Trennungen (Rom. 16, 17 ff.) zu begegnen und die verichiedenen driftlichen Gesellichaftetreise (16, 5. 15) in der Einen Glaubens-Gemeinschaft bes Ginen Evangeliums ju vereinigen und zu förbern, so begreift sich um so eber, 1) wie Paulus diesen Zeitpunkt gerade geeignet fand für eine genaue Auseinandersetung bes Evangeliums gegenüber von jübischen und beidnischen Borurtheilen und Anmakungen;

2) wie er sein bisheriges Richtsommen gerade auch gegen ben Schein in Schutz nimmt, als hätte er gegenüber ber claudiussichen Berfolgung aus Scham ber Berfündigung des Evangeliums in Rom sich entzogen.

Bir haben bier brei vao: Bere 16 mit feinem erften yáp ist auf die beiden Berse 14 u. 15 zu beziehen, nicht blok auf B. 15. Der Grund, warum er ohne Unterschied ber Bilbungeftufen feinem pflichtmäßigen Dienst am Ebangelium unter allen Nationen nachkommen will, felbst in Rom, wo die Belt-Macht in allem ihrem Selbstgefühl, in all' ihrem Glanz und all' ihrem Buft sich concentrirt - ber Grund ift, bak er fic bes Evangeliums nicht fcamt. obgleich er wußte, daß es ben hellenen als Thorheit galt wie den Juden als Aergerniß. Mittelbar liegt zugleich darin, daß ihn bisher nicht Scham abgehalten hat nach Rom zu fommen. Bgl. 1 Kor. 1, 18. 22 f.; 3, 18. 2 Kor. 6, 8 f. Act. 17, 18. 32. 2 Tim. 1, 8. - hiezu tommt ein zweites yag in ben Worten: dirauig yag Geor earir. Der Grund nämlich wiederum babon, daß er fich nicht schämt des Evangeliums, ift die demfelben innewohnende Rraft, feine göttliche Kraft, die überall unter Gebildeten und Ungebildeten nur Eines anspricht, ben Glauben, welcher als Bedingung bes Beile jeber Bilbungestufe ebensowohl nöthig ale möglich ift. - Endlich bas britte yap B. 17 begründet bann wieber biefe gottliche Beiletraft bes Evangeliums aus feinem specifischen Offenbarunge-Gehalt. Also bes Apostels Bflict-Bewußtsein und Muth ruht weber im Selbstvertrauen ober eigenen Rraft-Gefühl, noch auf äußeren Berbindungen und Constellationen, sondern allein im klaren Bewuftsein von der

inneren Praft des Evangeliums und von dem allgemeinen Seilsbedürfnik der Menichen. - en aloyo'voual) (im N. Testament nicht nur mit eni, sondern auch mit Accus. Mart. 8, 38. Lut. 9, 26) involvirt die Wirkung ber Scham: aus Scham fich einer Sache entziehen. - του Χριστού nach το ευαγγέλιον ist ameifelhaft — δύναμις θεοῦ ἐστίν). Das Evangelium ift nicht nur begleitet von göttlicher Kraft, ober wird gar erst durch Hinzuthun menschlicher Kraft und Beisheit und bergleichen wirksam zum Beil; sondern prägnant fagt der Apostel: in sich selbst unmittelbar ist es Gottes Araft. δύναμις θεού (ebenso 1 Ror. 1, 18, vgl. 24) heißt Kraft, wie sie Gott eigen ist, und von Gott ausgeht 2 Kor. 4, 7, wo Gegensat ift: un es nuov. Es ift eben ber Begenfat zur menfclichen und fonftigen Rraft; es foll bie Natur, das Wesen bezeichnet werden, es ist generelle Bezeichnung, daher fehlt ber Artitel vor devauis und vor Göttliche Rraft ift icopferifche Lebensfraft, Diefe ift bem Evangelium innerlich. Es ift tein ichwaches Menichen-Wort ober tobter Buchftabe, fondern lebendiges und belebendes Wort, denn es ist onua Isov, Produkt und Organ des göttlichen Geiftes (Eph. 6, 17. 1 Ror. 2, 4 f. 10. 13) und fein in diefer Beiftestraft bezeugter Inhalt ift Jefus Chriftus, ber Sohn Gottes (Rom. 1, 3-5), die perfonliche Selbftdarftellung ber auf das Beil berechneten derauig Geor eig σωτηρίαν, die Gott entstammende Beisheit, beiligende Gerechtigkeit und Erlösung (1 Ror. 1, 23 f. 30, vgl. 2 Ror. 2, 16 f. 4, 7) -; und dies Alles ift das Evangelium eben als verfündigtes und geschriebenes Wort B. 15, nicht nur feiner Ibee nach. - σωτηρία faßt die ganze Bestimmung

und Birtung des Evangeliums ausammen, wie 1 Lor. 1, 21 σώζειν fteht; baber heißt es Eph. 1, 13 ,, εδαγγέλιον της σωτηρίας" ober 3at. 1, 21 ,, δ λόγος δ δυνάμενος σώσαι τας ψυγάς." σωτηρία bilbet ben Gegensat zu βάνατος (2 Ror. 7, 10) und zu anwiela. Matth. 18, 11. Bhil. 1, 28. σωτηρία ift fo allerdings junächft negativ die Rettung aus ber Sunde, aus ihrem Berzehrungs-Brozeg und bem baraus bervorgebenben Untergang; aber es ift biefe Rettung mit ihrem positiven Gut eine Rettung aus bem Sunden-Tod in fein entgegengefettes Element, in bas leben bes gottlichen Reiches. Matth. 1, 21. 1 Tim. 1, 15. Ebr. 5, 9. 1 Theff. 5, 9, 2 Tim. 4, 18. Lut. 18, 26 vgl. 25. Die owrnoia begreift baber als Rettung von ber Sunbe auch die Sunbenvergebung (Lut. 1, 77); aber bie evangelische Sunbenvergebung unterscheibet fich von jeder andern eben baburd, daß fie Gottesfraft ift, fie ift verbunden mit einer positiven Wirfung, mit der Neubelebung und ber Biebergeburt. Bgl. Eph. 2, 5 mit Rol. 2, 13: ,,συνεζωοποίησε σύν τῷ Χριστῷ χαρισάμενος ήμεν πάντα τὰ παραπτώματα." Eit. 3, 5. 3at. 5, 20. Eben durch diefe Neubelebung fällt in bie evangelische σωτηρία auch eine ethische Begabung mit ihrer Entwicklung, ber Beiligung. 2 Theff. 2, 13. Enblich bie perfonliche und zuständliche Bollendung der owrneia, der Abichluß ber Rettung, ift bie fünftige Berrlichkeit, unfer "Seligkeit". 1 Betri 1, 5. 8 f. 2 Tim. 4, 18. 1 Theff. 5, 8. Rom. 5, 10. Es ift also die evangelische omrypia in ihrem vollen Begriff eine Rettung in's gange Beil mit einer Entwicklung, welche bas Dieffeits und bas Jenfeits umfaft: baber im Untericied bon jeder andern owrnois die

neuteftamentliche σωτηρία αλώνιος beißt Ebr. 5, 9. Gemäß dieser Rettungs-Bestimmung als divauic Jeou eic owrnoiar trägt bas Evangelium die ganze Gottestraft in sich, wie fie unter Bergebung der Sünde neues Leben gibt mit beiligender und beseligender Birfung. Die Entwicklung aller bieser Rettungs-Afte vermittelt eben das Evangelium. Die Wirkung ber σωτηρία ist daber turz gesagt Cor B. 17, Con im vollen ewigen Sinn (Rom. 6, 23. 3oh. 3, 15-17. Lut. 9, 24 mit 17, 33), wie die Wirfung bes Gegentheils die anobeca ift, nicht als schlechthinige Bernichtung, als Richts, sondern αίδ θάνατος 6, 23, θάνατος είς τὸν αἰώνα βοβ. 8, 24. 51 val. mit 5, 24, 6, 40, 47. Die Sünde führt zur Abtöbtung und Abgetöbtetheit bes mahren, bes ewigen Lebens, jum Berluft bes felbständigen, gottabnlichen Beftebens; bies ift aπώλεια. - παντί) steht entgegen jeder außerlichen Beidränkung, also auch dem judischen Barticularismus; aber es wird qualitativ beschränkt durch τῷ πιστεύοντι, also in ber Universalität findet qualitative Auswahl ftatt vermöge einer subjectiven Bedingung, vermöge des nioreveir. bildet den Begensat zu jedem absoluten Beile-Universalismus und jedem absoluten Objectivismus, ftute er fich nun auf Taufe (noch ohne Blauben) oder auf lette Delung, auf göttliche Allmacht ober göttliche Liebe u. f. w. Wo fonach tein Glaube ift, ift bas Evangelium teine göttliche Rraft jum Beil; und nicht mioric blog als etwas objectiv Gegebenes ober als passive Auftanblichteit bes Menschen, als schlummernbe Disposition ist porausgesett, sondern meorever, und dies ist ein spontaner Aft, eine perfonliche Thatigfeit und Stellung bes Subjects zum Evangelium —, bies forbert bas Evan-

gelium felber, wenn es Beil bringende Gottestraft fein foll.") Sagt man: "Der Menfc tann von fich felber nicht glauben," so ist dies eben so richtig ober unrichtig, als wenn man fagt: "Der Mensch tann von sich felber nicht feben" richtig ift, er tann es nicht ohne bas ihm verliehene Organ, ohne ben ihm gegebenen Gegenstand und ohne die Erregung der Sehtraft durch das ihm gegebene Licht, — Alles dies ift Sache bes göttlichen Schaffens und Waltens ; aber auf Grund bavon muß ber Mensch eben selber mit seinem Organ und deffen Kraft activ werden in der dem Gegenstand entsprechenben Beife. Ebenso ift es beim Glauben. - 3m evangelis iden Sinn ift nun neorever nicht bloges Bertrauen gegenüber einer Berheißung, benn bas Evangelium bes herrn und ber Apostel kommt nicht als bloge Berheißung - dies ist es in der Prophetie B. 2 -, sondern als erfüllte Berheißung, ale Runde vollendeter Thatfachen, ale Berkundigung bes ericienenen Sohnes Gottes mit Berufung jum Beborfam gegen ihn (B. 3-7) und Mittheilung geiftlicher Gaben B. 11; es bringt die rapic als dwoea, nicht als bloge έπαγγελία 5, 17. Eph. 2, 8. Auf Grund seiner die Berheißungen erfüllenden Gottestraft fordert das Evangelium eine seiner Lehre und Praft sich anvertrauende Aufnahme und unterwürsige Hingabe, ύπακοή της πίστεως B. 5, vgl. 6, 17: υπηχούσατε έχ χαρδίας είς ου παρεδόθητε τύπου διδαχής und 10, 16: ὑπακούειν τῷ εὐαγγελίφ parallel bem nioreveir. 2 Theff. 1, 8. Es ift also unleugbar ber

<sup>\*)</sup> Melanchthon: ,Non enim ita intelligatur haec efficacia (δύναμις θεοῦ), ut si de calefactione loqueremur: ignis est efficax in stramine, etiam si stramen nihil agit.

Glaube ein ethischer Att, wenn schon nicht ein äukeres Thun. ein soya Leo Jau; er ift ein Herzensatt, ein innerer, über bie persönliche Gesinnung und Stellung entscheidender Aft, während έργάζεσθαι nur ein darüber noch nicht entscheidendes äußeres in's Wert Seten ift. Im nioreveir gegenüber bem Evangelium entspricht ber Mensch aus freier Ueberzeugung und Entichließung bem, was bas Evangelium ausspricht und anfpricht, und zwar entspricht er bemfelben im Bergen (10, 10: καρδία πιστεύεται είς δικαιοσύνην), im Centrum des perfonlicen Lebens, wo fich die psychologischen Functionen eben zu spontaner Thatigkeit zusammenfassen. Das nioreveir ift nun aber seinem Gegenstand und Inhalt nach, und so auch feiner innern Bebeutung und Wirtung nach nicht auf allen Stufen ber Offenbarung Gin und Daffelbe, wenn es icon feinem Wefen nach fich gleich bleibt, wie Ebr. 11, 1 ff. zeigt, wo aber boch alle bie aufgezählten Blaubensftufen als noch nicht ben Beile-Empfang bewirkend bezeichnet werden, B. 39 f. vgl. 9, 15. Auch in den Evangelien ift der Glaube noch niedrigerer Art und weniger umfassend, weil sich ba die Gelbstoffenbarungen Chrifti erft vorbereiten und zu entwideln anfangen und namentlich die σωτηρία αλώνιος noch nicht vollbracht ift. Erft nachdem bies geschehen ift und im apostolischen Evangelium nun bargeboten wird jum Glauben, erhält ber Glaube feinen vollen, beftimmt evangelischen Beariff: Da ift es ber geiftige Bergensaft von Seiten bes Menfchen, woburch er bem in Chrifto realisirten und im Evangelium dargelegten Beil und Beilsweg Gottes entspricht, indem er Beibes als göttliche Bahrheit in selbstthätigem Denten und Bollen ergreift, es fic zueignet und aneignet. Bal. auch of Laubarovres 5, 17, was eben die nioresovres find. 306. 1. 12. In der Aneignung durch voelv, durch Denken und Wollen, bildet fich der Glaube ebensowohl als Erkenntnig und Anerkenntnig ober als Ueberzeugung aus, wie als Bertrauen und hingebung: bies find Glaubens-Meugerungen. Es aibt beprimirte Gemuths-Buftande, wo bei dem Menfchen biefe darnieberzuliegen Glaubens-Meußerungen ober icheinen, ihm felbst nicht zum Bewuftfein tommen, fich nicht beftimmt ausprägen können, und es fehlt ibm bod nicht am Glauben felbst, indem die göttliche Bahrheit sein Berg ergreift und er im Bergen fie zu ergreifen, festzuhalten sucht, ihr fich innerlich unterwirft u. f. w.\*) - Youdai'w τε πρώτον xal Ellnvi) ift Gintheilung ber Menscheit vom Standpuntt bes jubifden Monotheismus aus, mabrend die Gintheilung B. 14 vom bergebrachten Standpunkt ber Beltcultur ausgeht. Eldner begreift also im Gegensat jum Juden alle Polytheiften ober Beiben. Gal. 3, 28. Rol. 3, 11. Eben nun vom Standpunkt bes Monotheismus aus, nicht aber vom Standpunkt bes jüdischen Particularismus ist bas Pradicat Tovdaig nowvor zu verstehen. Der lettere legt bem Juden bas Beilsprivilegium bei auf Grund ber Nationalität 2, 17 ff. 9, 6 ff.; er reagirt eben gegen bas boranstehende navid niorevorti und gegen das dem loud. Te πρώτον nachfolgende nai Ellyn. Durch Letteres ift ber Beibe auf Grund bes Glaubens bem Juben wesentlich im

<sup>\*)</sup> Ein Bint für Behandlung der Angefochtenen, die felber nicht in's Rlare tommen tonnen, und mit den Glaubensdefinitionen: "festes, heiteres Bertrauen, Ueberzeugung" sich qualen; wie umgekehrt Leichtfertige mit dem bloßen "Fürwahrhalten, Beifall geben" sich sicher machen.

Beilsantheil gleichgestellt: re - xai bezeichnet bei bem Sinzugefügten das Bleichmäßige f. Hartung Partifellehre I, S. 99. Das Tovdaiw τε πρώτον läßt daher nicht eine solche Heils-Bevorzugung bes Juden ju, wodurch die Hellenen wirklich benachtheiligt waren, die Juden als folde ein messianisches Brivilegium hatten, vgl. 10, 11 f. Gal. 3, 28 f. 1 Ror. 12, 13. 27. Phil. 3, 3 f. 7, 14 f. Auf ber anbern Seite liegt in loudalo πρώτον auch nicht eine bloke formale Priorität ber Zeit, daß an die Juden querft und bann erft an die Beiben das Beil tame. Die Briorität ber Zeit im Berhaltniß zum Seil wurzelt bei ben Juden in einer wesentlich vorhandenen Priorität ihres Beileverhältniffes. Schon von ben Bätern ber genießen fie bunbesmäßig den reellen Borgug der nationalen Beils-Bestimmung oder Berheifung und Beils. Borbereitung, und eben baraus fließt (Act. 3, 25 f. 13, 32 f. 46) das avagnator, die aus der Berheifung resultirende Nothwendigkeit, ben Juden zuerst das Evangelium zu verfündigen. 30h. 4, 22. Röm. 1, 2; 3, 1 f.; 9, 5; 11, 24. Indem der Jude von den Propheten an bis auf die Apostel berab erfter Empfänger bes Evangeliums war, war er ebendamit auch vor Andern, vor den Heiden, war potissimum befähigt und berufen jum Glauben und Beil (Act. 3, 25 f.); er war aber bazu auch vor Andern verpflichtet und so vor Andern verantwortlich für den Unglauben und reif jum Bericht; daber ebenso θλίψις — επί πασαν ψυχήν — Ἰουδαίου τε πρώτον 2, 9 f. Bal. zu bem Ganzen auch noch Matth. 10, 5 f.: "είς δδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε — πορεύεσθε δὲ μαλλον πρός τὰ πρόβατα ἀπολωλότα οίκου Ἰσραήλ;" 16, 4 ff.: ,γενεά πονηρά και μοιχαλίς σημείον επιζητεί

— προς έχετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων; '23, 34 ff. Act. 13, 46. Röm. 10, 21.

B. 17 wird die in Bers 16 angegebene Seilstraft bes Evangeliums für Bläubige begründet und erklärt (yao) aus feinem Offenbarungs-Inhalt mit näherer Bestimmung feines Berhältniffes zum Blauben. Bal. über ben ganzen Begenftand die Ausführungen im Leitfaben ber driftlichen Blaubenslehre § 31 und für biefen Bers namentlich 1, c, Anmertung 2. 2. Aufl. S. 186 ff. — anoxalontely heißt: vorher Berdectes enthüllen, fo daß es, wenn es um geistiges Gebiet sich handelt, zur inneren Erkenntnig und Erfahrung tommt. Diefe Enthüllung tann gefchehen ichlechtbin innerlich, unmittelbar durch den Beift in ben Beift (1 Ror. 2, 10. Eph. 3, 5), oder zugleich äußerlich, vermittelt durch Lehrwort (doyog), auch in Berbindung mit thatfaclicher Darftellung in äußerer Erscheinung, mit markowois (16, 25. Eph. 3, 5 mit Rol. 1, 26). parepour fteht namentlich von der allgemeinen Natur-Offenbarung 1, 19; diese Natur-Offenbarung beißt aber nie anoxadowec, wie die driftliche φανέρωσις, weil bei jener bie Erfenntnig nicht zugleich innerlich vermittelt ift durch Geift und Wort, sondern bem menschlichen voelv für sich gegenüber den äußeren Thatsachen überlassen ift. B. 19 mit 20. Dagegen steht parepovr auch von der besonderen Offenbarung (αποκάλυψις), sofern biese zugleich auch mit augenscheinlichen, factifden Darftellungen verbunden ift. Rom. 3, 21. 1 Tim. 3, 16. 1 Joh. 1, 1 f. Demnach ist anoxadonteir umfassender, als paregour, indem ce das Lettere in fich ichließen tann ale Mittel, mabrend σανερούν als soldes das αποκαλύπτειν nicht in sich schliekt:

bas wareowder tann vielmehr innerlich verbedt bleiben. κεκαλυμμένον. (2 Ror. 4, 3 bgl. B. 2 u. 3, 14); bagegen die anoxadowes begreift bie innere geiftesfräftige Erfcliegung in sich. Matth. 16, 17. 11, 25—27. 1 Kor. 2, 7 f. 10. Eph. 1 17 f. 3, 3-5. Gal. 1, 12. 16. Dies ift an unfrer Stelle mobl zu beachten, um ben richtigen Begriff zu erhalten, wie im Evangelium die Gerechtigkeit Gottes an ben Glauben tommt burch anoxadonteir, d. h. fo, dag bie Gerechtigkeit Gottes geifteskräftig fich innerlich zu erkennen und zu erfahren gibt, baf alfo bie evangelische Rechtfertigung als geistiger Alt vom göttlichen Beift, bem Brincip bes anoxadonteir, aus im Beift des Blaubenden fich vollzieht. Eben als solche geistesträftige Erschließung nach innen, als αποχαλύπτειν είς πίστιν ift das Evangelium mit seinem Inhalt der dixacoving Jeor eine dinaucz Jeor, sett aber als innere geiftige Ericliegung eben auch Glauben voraus und geht nur in Glauben ein, baber bier die nabere Beftimmung: ex niorews - ele niorev. Sonach enthüllt fich im Evangelium bem Glauben, und nur bem Glauben in beilefräftiger Beife eine Gottes-Gerechtigfeit, die sonft nirgends und nie enthüllt worden ist und wird. Das anoxadonteer im Evangelium also von bloger Anfündigung zu versteben, ist Berflachung und Beräuferlichung bes Begriffs von anoxalvyig und ber Gottesfraft des Evangeliums. Auch widerspricht es schon dem parallelen anoxadonterai opyn Jeou B. 18, wo teine bloke Anfundigung bes Bornes Gottes, überhaupt nicht eine nur äußerliche Darftellung für bie Beidenwelt gemeint ift, auch nicht ein innergöttlicher Bornesspruch ober verurtheilende Declaration, wie man

B. 17 eine rechtfertigende aus anoxadonteral dixalogun machen will, sondern (vgl. B. 24 ff. 2, 15) eine thatsächliche und erfahrungemäßige Offenbarung bes Bornes Bottes, welche im inneren und außeren Buftand ber Beidenwelt fich wirffam macht und zu erfahren gibt. Auch geschieht boch nicht icon bie Anfündigung des Evangeliums ex niorems eig nioren, als ob fie den Glauben icon voraussette. Daber mufte man auch έχ πίστεως είς πίστιν von αποχαλύπτεται abtrennen und mit dixacooven Seov verbinden, wieder gegen die Berbindung von B. 18, wo an' ovoavov sni navar ασέβειαν και αδικίαν μι αποκαλύπτεται, nicht blog zu όργη θεού gehört. Bu der Berbindung έκ πίστεως αποκαλ. ift zu vergleichen Gal. 3, 22; zu αποκαλύπτειν είς vgl. Rom. 8, 18. Ale nabere Beftimmung ju dexacoving Geor müßte ex niorews den Artifel vor fich haben, zumal bei der Entferntheit von Sixaiovivy, vgl. Winer § 20, 4. Bollends abenteuerlich ist es, ex niorews mit dexacooun Jeou zu verbinden und els niorer mit anoxalinteral. Beibes, ex niorews und eis nioren, ift also mit anoxadunrerae zu verbinden und es involvirt unfer Bers fo die beiden Gate: 1) Bottliche Gerechtigfeit wird im Evangelium innerlich aufgeschlossen ex niorewc; 2) fie wird im Evangelium innerlich aufgefoloffen ele niorer. Beibe Bezeichnungen. ex und eig jusammengestellt, weisen am einfachsten auf eine Bewegung oder Handlung, die von wo ausgeht und wohin eingeht. Dies find denn auch die überall im N. Teftament auftretenden Grundanschauungen, daß eben die innere göttliche Heilsaufschließung, nicht aber die äußere Beilsverfündigung, Folge bes Glaubens ift, ihn zur Bedingung und Boraussettung bat, im Glauben ihren Anfang nimmt (anoxalinteται έχ πίστεως); bag fie ferner ebenfo in Glauben fort und fort eingebt, fich innerlich immer mehr mittheilt bis gur Bollendung. Ohne niorig tann bas Evangelium wohl verfündigt und gehört werden, aber sein Heils-Inhalt wird nicht αποκάλυψις, sondern bleibt κεκαλυμμένον. 2 Ror. 4, 3 f. val. 3, 14-16. - ele niorir fann hier namentlich nicht beißen: jum 3med, jur Erwedung bes Glaubens, benn in bem vor eig nlorer stehenden ex nlorews wird ja Blaube icon vorausgesett. Durch eig niorer ist ber Glaube bargeftellt als bas, in was die rettenbe göttliche Berechtigleits-Erfcließung eingeht in Folge bes icon vorhandenen Blaubens: die göttliche Gerechtigkeit bleibt also, wo fie ex nioτεως αποχαλύπτεται, bem Glauben nicht etwas Aeußerliches, sondern in den Glauben hinein erschließt sie sich; die göttliche Gerechtigfeit wird ber glaubigen Menfchen Gigenthum. Sal. 3, 22: ,, ενα ή ἐπαγγελία ἐκ πίστεως — δοθη τοις πιστεύουσιν." So wird das αποκαλύπτ, είς Rom. 8, 18 gebraucht von der fünftigen doga; sie foll erschlossen werden eig nuag b. h. in une hinein, wodurch fte nach B. 17. 21 eben unfre δόξα, unfer Eigenthum wird. Bgl. auch 1 Theff. 1, 5: Unser Evangelium eyevήθη ελς υμάς — ein inneres Eingehen des Evangeliums, indem es eben ou'x er λόγφ μόνον, αλλά εν δυνάμει καί εν πνεύματι άγίφ ετfolgte. Die gleiche Berbindung ift Rom. 3, 21 f.: πεφανέρωται δικαιοσύνη θεού είς πάντας τους πιστεύοντας. Rur ift deswegen an unfrer Stelle nicht zu fagen: mioriv stebe für neorevorrag, nicht die Berfonen will der Apostel hier premiren, sondern die geistige Qualität, durch welche

biefe Offenbarung von der Berfon empfangen wirb.") δικαιοσύνη θεού). Diefelbe Berbindung findet fic 3. 21. 26; 10, 3. 2 Ror. 5, 21. Phil. 3, 9. 2 Betri 1, 1. Ueber ben Mangel bes Artitels val. zu devaueg Jeov B. 16. Die an und film fich so einfachen beutlichen Borte haben von Alters iber bis in die neueste Zeit bei den Auslegern nicht nur verschiedene, sondern sogar entgegengesette Erklärung erfahren - ein Beweis, daß es ben Erklärungen am objectiven Grunde und Boden fehlt. δικαιοσύνη θεού ift hier fichtbar Bezeichnung bes Befammt. Inhalts ber evangelischen Beile-Offenbarung, es barf baber nicht in irgend einer blog partiellen Beziehung gefaßt werben, wie faft allgemein im Streit der verschiedenen Parteien geschieht, sondern als Total-Begriff, ber fich bann in ber folgenden Entwidlung des Inhalts der evangelischen Offenbarung zerlegt in feine einzelnen Saupt-Beziehungen. Zersplittert wird ber Total-Begriff der dexacooven Seov hauptfächlich in zweierlei Art:

1. wenn man barunter einseitig nur eine Gott an = geborige Gigenschaft verfteht, 3. 28. feine justitia distri-

<sup>\*)</sup> Indem man gewöhnlich δικαιοσύνη θεοῦ ἀποκαλύπτεται von der Berkindigung der Gerechtigkeit Gottes im Evangelium versteht und έκ πίστεως richtig mit ἀποκαλύπτεται verbindet, wäre, wenn man die Borte natilitlich versteht, gesagt: Der Glaube sei es, von welchem aus die Berkindigung geschehe, aus dem sie hervorgehe, — indem man aber das Unpassende hiervon sühlt, zwingt man den Borten den Gedanken aus: der Glaube werde als das, woraus die δικαιοσύνη θεοῦ hervorgehe, als die subjective Bedingung derselben verkindigt, d. h. diese Auslegung behauptet grammatisch richtig die Berbindung von έκ πίστεως mit ἀποκαλύπτεται und verwirft die Berbindung mit δικαιοσύνη θεοῦ als ungrammatisch, verbindet dann aber logisch dennoch έκ πίστεως mit δικαιοσύνη θεοῦ — ein Beweis, daß eben die Erklärung des ἀποκαλύπτεται von bloßer Berkindigung dem Gedanken nicht gerecht wird, und so dann zur Berwirrung der Construction sührt.

butiva, ober gar benignitas, favor. Dagegen spricht schon, baß bem ἀποκαλίπτεται δικαιοσύνη θεοῦ ἐκ πίστεως in bem folgenden: δ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται eine vom Ersteren ausgehende Wirfung sich anschließt, wodurch der glaubende Mensch selbst das Prädicat eines Gerechten ershält; allein

2. eben fo wenig genugt bie Beziehung auf einen bloken Buftand bes Meniden, ber bon Gott ausgeht, fo namentlich die Beziehung auf das Berhältnig bes Menichen nur gegen= über von Gott als Richter. Es foll nämlich in Boraussetzung bes Glaubens an bas Evangelium Gottes Berechtigkeit durch einen richterlichen Aft in der Art fich offenbaren, bag er bem Glauben bas Berdienst Christi gurechne und barauf bin den Menschen für gerecht erkläre; - bamit habe ber Menich eine Gerechtigkeit vor Gott, Sixacogun De Da bringt fich boch jedem Unbefangenen als die natürlichste Frage auf: wie follten die romifden Lefer bes Briefs darauf tommen, jene dogmatifchen Ginfchiebsel berauszuklügeln aus ben einfachen Worten: Gottes Gerechtigkeit wird im Evangelium geoffenbart dem Glauben? Die bloße Philologie konnte nicht barauf führen und führt noch nicht darauf; im Lehr-Typus der übrigen Apostel tritt diese Berechtigfeits-Definition auch nicht hervor; Paulus, aus beffen Ausbrudsweise man fie burch Folgerungen ableitet, hatte in Rom noch nicht evangelisirt, und auch in den andern Stellen bes Römerbriefs, aus welchen man die erganzenden Borftellungen geschöpft haben will, find dieselben eben fo wenig birect ausgesprochen: woher sollten benn die Römer in dieser Rernstelle bes Briefe ben Wortverftand ichopfen, wenn nicht

aus ber natürlichen Wortbebeutung und aus bem nächften Rusammenhang unfrer Stelle selbst? Beruft man fich jum Beweis, daß dixacooven Jeou Gerechtigkeit vor Gott beiße, auf δικαιοσύνη θεοῦ 2 Ror. 5, 21. 3af. 1, 20. Matth. 6, 33 und auf doga Deor Rom. 3, 23, fo breht man fich im Kreise herum, benn es ift biese Auffassung an jenen Stellen felbst erft zu beweisen, und namentlich ift in ihnen so wenig als anderswo ber judicielle Begriff irgend ausbrudlich bezeichnet - wie konnen fte also etwas beweisen, bas für fle felbst erft bewiesen werden muß? Bas aber die 2, 13 sich vorfindende Wendung δίχαιος παρά τῷ θεῷ ober ενώπιον του θεου 3, 20 betrifft, so bestimmt biese Bendung für sich noch gar nicht, daß ber Mensch bei und vor Bott gerecht werbe durch eine bloge Berechterklarung, und um lettere Beschränkung ber dixacovien Jeov in unfrer Stelle handelt es sich. 2, 13 sind ausdrücklich nur die noinrai του νόμου für δίκαιοι παρά τφ θεφ erflart, und wenn 3, 20 dem Fleifc, dem natürlichen Menfchen, die Möglichkeit des δικαιούσθαι ενώπιον τού θεού abgesprocen ift, so ift wieber teineswegs eine bloge Gerechterklärung substituirt; eben so wenig ist 3, 24 in dem δικαιούμενοι δωρεάν dieser judicielle Begriff bezeichnet, fonbern wieder nur hineingetragen, wie wir feben werben.

Bunachft gilt es immerbar und fo auch in unfrer Stelle aus ihrem eignen Busammenhang bie Ausbrude zu versteben.

1. Der Zusammenhang unfres B. 17 mit B. 16 führt aber gerade hinaus über die Auffassung von einem bloß judiciell gesetzen Werhältniß des Menschen gegenüber von Gott. Daß im Evangelium göttliche Gerechtigkeit sich er-

ichlieft im Glauben, eben dies foll ja erklären, wiefern das Evangelium eine divauis Jeou eis owtholar für den Glaubenden sei. Es correspondiren einander also dixacoσύνη θεού und δύναμις θεού είς σωτηρίαν, ebenso wie einander beiderseits ευαγγέλιον, ferner πιστεύων und πίστις correspondiren. Die göttliche Gerechtigkeit in ihrer ebangelifden Erfdliegung an ben Blauben ift bienach nicht als ein bloges Urtheil, sondern als eine wirksame Rraft Gottes gebacht, wodurch bem Glaubenden eben owrnoia ju Theil wirb, das Beil im Gangen, nicht nur biefe ober jene Beils-Birtung. Co wenig also diese im Evangelium sich offenbarende Gottes-Gerechtigkeit als bloge innere Eigenschaft Gottes, ober ale bloge Gefetgebung und äußere Anftalt Gottes zu benten ift, fonbern als gottliche Rraft; eben fo wenig ift bemgemäß bie evangelifche Gottes-Gerechtigkeit zu benten als blog äußerliche Beftimmung des menfolichen Berhältniffes zu Gott, wie burch richterliche Gerechterklarung. Lettere ift äußerer Macht-Aft, ift aber nicht bynamischer Att. δύναμις involvirt eine innere Wirkung, ein ενεργείν: Act. 1, 8. Ερφ. 1, 19 (ή δίναμις θεοῦ εἰς ἡμᾶς τοῦς πιστεύοντας) bgl. 2, 6; 3, 7. 16. 20. Es ift in biefen Stellen immer ein göttliches Rraftwirken, bas Rraft zu empfangen Ein bynamischer, bas Beil im Menschen fraftig machender Gottes-Aft ift hienach die in ben Glauben eingebende Offenbarung ber im Evangelium enthaltenen dixacoσύνη θεού. Die lettere muß alfo felbst in den glaubenden Meniden eingehend gedacht werden als energische Gottes-Rraft, wodurch eben die owrnoia, das Beil in seinem generischen Begriff, eine im Menichen wirksame, ibn rettenbe Kraft wird. wenn schon das Ganze erst in seinem Ansang vermittelt ist, immerhin aber so, daß der Mensch selber in Folge davon lebt: δ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται. Also als göttliche, d. h. als schöpferisch belebende Kraft ist die evangelische Gottes=Gerechtigkeit bei ihrer Offenbarung in den Glauben hinein zu denken, als eine aus der Sünde rettende Heils-Kraft, wodurch der Mensch lebendig wird in eben so realem Sinn, als er vorher in der Sünde todt ist. Daher wird eben als im Evangelium sich erfüllend die Verheißung ettirt: δίκαιος ζήσεται.\*) So wird auch stetig im Evangelium des Johannes unmittelbar an den Glauben das ewige Leben geknüpft als göttliches Geben und als menschliches Haben, nicht als bloße Verheißung oder als bloß zugesprochenes Recht.

Das Resultat, bas sich aus bem Zusammenshang von B. 17 mit B. 16 ergiebt, ift also folgendes: Die B. 16 ausgesprochene göttlich bynamische Heils-Wirkung bes Evangeliums beim Glaubenden erfolgt nach B. 17 das durch, daß sich eben im Evangelium göttliche Gerechtigkeit so erschließt, daß sie in Folge des Glaubens auch in den Glauben eingeht. Dieser dynamisch eingehende Akt der göttlichen dinacoovn heißt eben daher später denacovn, wie das dynamische Eingehen der göttlichen doza Röm. 8, 17 f. dozá-Leer heißt, das auch Röm. 8, 30 mit denacovn zusammen-

<sup>\*)</sup> Und eben beshalb, weil das beim Propheten nur verheißene Leben (ζήσεται) in der evangelischen δικαίωσις seine Erfüllung findet, heißt die letztere ausdrücklich Röm. 5, 18 δικαίωσις ζωής (vgl. 6, 13 έκ νεκρών ζώντες); und so premiren auch gerade den Belebungs-Begriff bei dem σώζειν der göttlichen δικαίωσις die den Vorgang erklärenden Stellen Eph. 2, 5 mit Kol. 2, 13 und Tit. 3, 5. 7, worüber später das Aussignfrüchere.

geftellt wird. Hiernach ist die Rechtfertigung, wie sie ber evangelischen Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes angehört, wirklich Erfüllung der alttestamentlichen Berheißung Jerem. 23, 6. Jes. 45, 22—25 vgl. B. 8; Erfüllung ist sie aber als dynamischer Mittheilungs-Akt Gottes in den Glaubenden hinein, nicht ein bloß richterlicher, declaratorischer zu Gunsten des Glaubenden, so wenig als ein bloß moralischer. Die weitere Entwicklung später. Faßt man nun weiter

- 2. den Zusammenhang von B. 17 mit dem folgens den B. 18 ins Auge, so ist unverkennbar, daß B. 18 der evangelischen ἀποκάλυψις δικαιοσύνης Θεοῦ εἰς σωτηρίαν eine andere ἀποκάλυψις gegenüber gestellt wird, die ὁποκάλυψις δορῆς Θεοῦ; und bezieht sich die lettere auf πᾶσα ἀσέβεια καὶ ἀδικία ἀνθρώπων, so die erstere auf πίστις, in der Art, daß der Mensch selbst in Folge davon ein δίκαιος ἐκ πίστεως wird und der δορή entledigt wird (δ δίκαιος ζήσεται). Hieraus solgt:
- a) da die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit nach B. 18 absolut dem göttlichen Zorn, der strasenden Gerechtigkeit unterliegt, kann bei dem Menschen, welchem in Folge des Glaubens die göttliche Gerechtigkeit als eine aus dem Zorn rettende zu Theil wird, nicht eben jene sittliche Qualität unverändert sein, die schlechthin an den Menschen dem Zorn unterliegt das Gottlossein und Ungerechtsein; es muß also durch die evangelische Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes im Menschen selbst eine dexacooven bewerkstelligt werden, die ihn nicht nur judiciell durch Gerechtsprechung aus der dopp ins Löw versett, sondern ihn aus dem Gebiet der dopp, aus der ackeen und adei-

wenn schon das Ganze erst in seinem Ansang vermittelt ift, immerhin aber so, daß der Mensch selber in Folge davon lebt: δ δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Also als göttliche, d. h. als schöpferisch belebende Kraft ist die evangelische Gottes-Gerechtigkeit bei ihrer Offenbarung in den Glauben hinein zu denken, als eine aus der Sünde rettende Heils-Kraft, wodurch der Mensch lebendig wird in eben so realem Sinn, als er vorher in der Sünde todt ist. Daher wird eben als im Evangelium sich erfüllend die Berheißung citirt: δίκαιος ζήσεται.\*) So wird auch stetig im Evangelium des Johannes unmittelbar an den Glauben das ewige Leben geknüpft als göttliches Geben und als menschliches Haben, nicht als bloße Berheißung oder als bloß zugesprochenes Recht.

Das Refultat, bas sich aus bem Zusammenshang von B. 17 mit B. 16 ergiebt, ift also folgendes: Die B. 16 ausgesprochene göttlich dynamische Heils-Wirkung des Evangeliums beim Glaubenden erfolgt nach B. 17 das durch, daß sich eben im Evangelium göttliche Gerechtigkeit so erschließt, daß sie in Folge des Glaubens auch in den Glauben eingeht. Dieser dynamisch eingehende Alt der göttlichen dinaccovn heißt eben daher später dinacovn, wie das dynamische Eingehen der göttlichen disch Röm. 8, 17 f. dozast Leen heißt, das auch Röm. 8, 30 mit dinacovn zusammens

<sup>\*)</sup> Und eben beshalb, weil das beim Propheten nur verheißene Leben (ζίσεται) in der evangelischen δικαίωσις seine Erfüllung findet, heißt die letztere ausdrücklich Röm. 5, 18 δικαίωσις ζωῆς (vgl. 6, 13 έκ νεκρών ζώντες); und so premiren auch gerade den Pelebungs-Begriff bei dem σώζειν der göttlichen δικαίωσις die den Borgang erklärenden Stellen Eph. 2, 5 mit Kol. 2, 13 und Tit. 3, 5. 7, worüber später das Aussichtlichere.

gestellt wird. Hiernach ist die Rechtsertigung, wie sie der evangelischen Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes angehört, wirklich Erfüllung der alttestamentlichen Berheißung Jerem. 23, 6. 3es. 45, 22—25 vgl. B. 8; Erfüllung ist sie aber als dynamischer Mittheilungs-Att Gottes in den Glaubenden hinein, nicht ein bloß richterlicher, declaratorischer zu Gunsten des Glaubenden, so wenig als ein bloß moralischer. Die weitere Entwicklung später. Faßt man nun weiter

- 2. den Zusammenhang von B. 17 mit dem folgensen B. 18 ins Auge, so ist unverkennbar, daß B. 18 der evangelischen ἀποκάλυψις δικαιοσύνης Θεοῦ εἰς σωτηρίαν είπε andere ἀποκάλυψις gegenüber gestellt wird, die ὁποκάλυψις δορῆς Θεοῦ; und bezieht sich die letztere auf πᾶσα ἀσέβεια καὶ ἀδικία ἀνθρώπων, so die erstere auf πίστις, in der Art, daß der Mensch selbst in Folge davon ein δίκαιος ἐκ πίστεως wird und der ὀργή entledigt wird (ὁ δίκαιος ζήσεται). Hieraus folgt:
- a) da die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit nach B. 18 absolut dem göttlichen Zorn, der strasenden Gerechtigkeit unterliegt, kann bei dem Menschen, welchem in Folge des Glaubens die göttliche Gerechtigkeit als eine aus dem Zorn rettende zu Theil wird, nicht eben jene sittliche Qualität underändert sein, die schlossein und Ungerechtsein; es muß also durch die evangelische Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes im Menschen selbst eine dexae-ooven bewerksteiligt werden, die ihn nicht nur judiciell durch Gerechtsprechung aus der deph ins Love versett, sondern ihn aus dem Gebiet der deph, aus der abselum und ade-

xia der Menschen durch ihre δύναμις heraushebt, ihn qualitativ ins sittliche Gebiet der δικαιοσύνη versett aus dem
unsittlichen Gebiet der δργή. Sonst gilt der Sat nicht, daß
Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit schlechthin dem Zorn Gottes
unterliegen. Diesen Sat betont der Apostel gerade als
einen allgemeingiltigen hier B. 18 für die Gegenwart und
2, 5 ff. für die Zukunft, und auch ausdrücklich bezeichnet der
Apostel 5, 6—9 (ἔτι άμαρτωλών ὅντων ἡμών) bei den
Gerechtsertigten 5, 1 — nicht erst, wie man sagt, bei Biedergebornen — den sittlichen Zustand der Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit als den ehemaligen, der vor dem Empfang der
Gerechtigkeit Gottes stattsand, vgl. 6, 1 f. 6. 17.

Aus dem Parallelismus von B. 17 und 18 erhellt ferner b) daß die Genitiv-Berbindung dixacooven Irov den Gegensat bildet zu doph Irov, wie sie andrerseits das Correlat ist zu divamic Irov B. 16. Alle drei Genitiv-Berbindungen milssen sich demnach in gleicher Beise auf das Subject "Gott" beziehen; dixacooven Irov ist also so wenig als divamic Irov und doph Irov als ein bloß subjectives Berhältniß zu Gott zu saffen, als ein Gerechtigkeits-Berhältniß des Menschen, das vor Gott gilt, sondern sie ist zunächst

- a) wie δύναμις und δργή Jeor, allerdings etwas Gott Angehöriges, ihm selbst Eigenschaftliches; daher auch 3, 26 die δικαιοσύνη erklärt wird: είς τὸ είναι αὐτὸν δίκαιον. Allein wie dort als weiteres Moment zu dem δίκαιον αὐτὸν είναι ποτη καὶ δικαιοῦντα hinzukommt, so ist hier diese eigenschaftliche Gerechtigkeit Gottes nicht nur abstract zu fassen, sondern
  - β) ebenfalls, wie δύναμις und δργή θεοῦ, als die in

Begiehung jum Meniden fich außernbe Gigenicaft Gottes, als fich wirtsam machende Gerechtigkeit Gottes, und zwar ift es nicht eine bem Menschen außerlich bleibenbe Wirhamkeit, sondern wie ber Born als reale Richter-Rraft fich offenbart, und so todtend, Leben auflosend in dem Menfchen wirft, fo die evangelifche Gerechtigkeit Gottes mirft im Gegentheil als eine soterisch belebende Kraft, die von Gott ausgeht, baber in letterer Beziehung auch die beftimmte Bendung: ή έχ θεού διχαιοσύνη Phil. 3, 9 im Gegenfat jur eigenen Gerechtigfeit als einer nur bom Menfchen ausgehenden, bgl. 2 Kor. 5, 18 rà návra ex rov Jeov. — Es ift alfo ber menfoliche Urfprung ber Berechtigkeit, nicht ber menschliche Befit, welchen bie Bezeichnung "Gerechtigfeit aus Gott" im Gegensat jur eignen Gerechtigfeit ausschließt. Die Glaubens-Gerechtigkeit ift benn eine bem Meniden aus Gott zu eigen werdenbe Gerechtigkeit, indem eben die Gott eigene Gerechtigkeit, wie sie in Jesus Chriftus zur Rettung der Menschen sich realisirt hat, mittelft des Evangeliums in den Glauben hinein fich erfoließt; es ift eine von Gott empfangene Berechtigfeit, bewirft eben von ber Kraft seiner Gnade im sündigen Menicen. Denn burch ben Glauben felbst ift ber Menich bon Sould und Gunde noch nicht frei geworben, nur fähig und werth geworben bes Empfangs ber Gnabe; baber: ber Glaube wird bem Meniden jur Gerechtigfeit gerechnet, aber nicht: ber Menfc wirb als Gerechter gerechnet, ebe in Folge bes Blaubens die Gerechtigfeit Gottes in ben Glauben eingeht. Erft auf biefer innerlich gegebenen Grundlage ber ben Meniden mit fich verföhnenden Gottes-Gerechtigkeit bat denn

biefer ein felbftthätiges und infofern eigenes Birten ber Gerechtigkeit zu beginnen, ein dixaiws Lnv, dicoxeir dixaiοσύνην n. j. w. Röm. 6, 13 ff. Eph. 5, 9. Phil. 1, 10 f. 1 Timoth. 6, 11 f. 2 Timoth. 4, 7 f. Tit. 2, 11 f. Diefe selbstthätige Gerechtigkeit ift aber beswegen keine "eigene" im Sinn der Schrift, weil fie, wenn auch felbstthatig, gefcopft wird aus ber göttlichen Gnadenfraft, aus bem in ihr fich barbietenden Bermögen, und weil fie bewirft wird in Achnlichkeit mit ber Gerechtigkeit Chrifti, nach feinem Borbild und Beiftes-Befet in feiner Nachfolge. Go wird Chriftus fur ben Bläubigen auch ayraquoc, wie er ihm dixarogovy geworden ist. 1 Ror. 1, 30. Dagegen die eigene Gerechtigkeit bes Menichen, von ber die Schrift rebet, wird aus bem eigenen, natürlichen Bermogen des Menichen geschöpft und wird aus und gemäß den Gefetes-Borfdriften bewirft. - Nicht aber ift bas ber Begenfat, bag bie Blaubens-Berechtigfeit etwas bem Meniden Aeukerliches fei, und nur die eigene etwas ihm Innerlices. Dies ift so wenig ber Fall, als ba, wo Beisheit Gottes, Beisheit von oben ber eigenen ober weltlichen Weisheit entgegengesett wird. Wenn es 1 Ror. 1, 30 von Chriftus heißt, er sei ben Gläubigen von Gott aus zur Beisheit und Gerechtigfeit geworben, fo wird unter bem Ersteren nicht verstanden: Chrifti Beisheit sei ihnen etwas Meußerliches und ihnen nur jugerechnet; es ift vielmehr auch in diefer Korinther-Stelle nach B. 24 Chriftus als Jeor δύναμις bei den αλητοί ober Blaubigen vorausgesett. Chriftus ift bem Gläubigen Beisheit bon Gott geworben, wenn die in Chriftus substantiell gewordene Gottes-Beisheit im Menschen selbst eine ihn weise machende Gottes-Kraft geworden ift, so daß der Mensch ein Licht im Herrn ift. Eph. 5, 8. 15. Er hat die gottliche Weisheit in Chrifto als inneres Licht und Leben empfangen, nicht blog als eine äußerlich zugerechnete Beisheit, als ein ihm zugerechnetes fremdes Berdienft, vermöge beffen er vor Gott nur für weise erflärt wird, ob er gleich von Gottes Weisheit nichts in fic Ebenso wird ber Mensch ein Berechter, nicht im Sinn hat. einer menfolichen Gerechtigfeit, fonbern im Ginn ber Berechtigfeit Gottes in Chrifto ober ber Gerechtigfeit von oben, indem diese für ihn eine gerechtmachende Rraft wird, ein inneres Leben. Diefe Gerechtigkeit aber ift fo wenig als jene Beisheit von oben Folge ober Brobuft ber eigenen Beisheit und Gerechtigfeit, fondern bas Produkt bes aus Gott die Gnade empfangenden Glaubens, daber beift die δικαιοσύνη έκ θεού αμφ δικαιοσύνη έκ πίστεως, jedoch als mittelbares, nicht als unmittelbares Produtt deffelben. Röm. 3, 26, 30; 9, 30; 10, 6. Phil. 3, 9.

Das Resultat, das sich aus dem Zusammenhang des B. 17 mit B. 16 und 18 ergiebt, ist also: Die Gerechtigsteit Gottes erschließt sich im Evangelium in Folge des Glaubens auch in den Glauben hinein als eine Birksamsteit Gottes, die von Gottes eigener Gerechtigkeit, speciell von seiner in Christo sühnenden und mit sich versöhnenden Gerechtigkeit ausgeht und in den Glaubenden als belebende Gottes-Kraft heilskräftig einsgeht, so daß der Mensch selber aus dem Glauben heraus eine Gerechtigkeit erhält, die aus Gott ist und eben darum auch vor Gott gilt; Beides weil sie mit der Gerechtigkeit Gottes in Christo ihrem

Wesen nach gleichartig ist, baher sie auch gleichen Namen mit ihr erhält, 2 Kor. 5, 21. So ist Christus bem Gläubigen burch das göttliche dexaeov (welches das Ganze zusammensaßt) Heil schaffende Gottes-Kraft zur Gerechtigkeit geworden, wie er ihm durch das göttliche Erleuchten zur Beisheit geworden ist. 1 Kor. 1, 30.\*)

In dem weiteren xa Dog y éyoan rai verbindet nun ber Apostel ben vorangestellten Grundgebanken bes Epan= geliums mit einem entsprechenden Grundgebanken der Brophetie, Habat. 2, 4, ebenfalls benutt Gal. 3, 11. Ebr. 10. 38. Die citirte prophetische Stelle soll hier den ganzen vorangehenden Sat bestätigen, indem fie in dem bom Evangelium Befagten fich erfüllt zeigen foll. Einmal ber prophetifde Begriff des dixalog ex niorews, eines in Folge des Glaubens Berechten, zeigt fich im Evangelium realisirt eben baburch, baß sich barin Gottes Gerechtigkeit ex πίστεως, vom Glauben aus erschließt. Ferner das Weitere: "leben wird ober foll ber Gerechte von Glauben aus," zeigt fich baburch realifirt, bag Gottes Gerechtigfeit in ben Glauben hinein fich erschließt, als das nämlich, als was fie nach B. 16 ju benten ift, als δύναμις θεού είς σωτηρίαν τῷ πιστεύοντι. Wenn aber die Apostel und ber herr von ber neutestamentlichen Plerofis aus auf's A. Teftament jurudweisen, so liegt nicht barin, daß die neutestamentlichen Begriffe gerade in ihrer vollen Specialität bort ausgesprochen seien. Das N. Testament

<sup>\*)</sup> Daß die Reformatoren die Rechtfertigung nicht ftarr juridisch fassen, sondern bynamisch, ethisch vom Geist der Wiedergeburt aus, zeigt Luther's Borrede zum Römerbrief, auch Melanchton in der Apologie tennt teinen anderen rechtfertigenden Glauben, als einen solchen, durch den wir aus dem gottlosen Wesen bekehrt, neugeboren und gerecht werden.

fieht im A. Testament nur bas Generelle, einen allgemeinen Umrif (oxia), der erft in Christo seine Ausfüllung bekommt. So ift's mit bem Glauben, er ist auch bei ben Bropheten perfonliche hingebung an Gottes Wort und Wirken als Bahrheit und Araft; ob nun dies göttliche Wort und Wirken in der Form der Zukunft als Berheißung auftritt, wie in ber Brophetie, oder ob es, wie im Evangelium, substantiell und geiftesfräftig bargeboten wirb, bas macht im Befen bes Glaubens feinen Unterschied, sondern nur in der Bestimmtbeit. Bollbeit und Kafbarteit feines Inhalts. Ferner Object bes Glaubens ift den Propheten eben die göttliche Offenbarung (anoxalowic, Ath) in ihrer ewigen Wahrheit, val. Sabat. 2, 3. Also eben die kunftige, endlich fich erfüllende anoxalvyig hat ber Prophet vor Augen bei feinem vom Apostel für die driftliche anoxalowic citirten Ausspruch: δ δίκαιος έκ πίστεως ζήσεται. Die specielle Beziehung ber Beiffagung bei bem Propheten auf die damalige Zeit bebt weber bas Generelle ber Beiffagung auf, noch bie pragnante Bebeutung berfelben für die End-Erfüllung. Der hier citirte Ausspruch "leben wird ber Gerechte in feinem שונח יחוה enthält einen allgemeinen עדיק בּאָטוּנְחוֹ יחוָה enthält Gebanken, indem im A. und R. Testament der göttlichen Offenbarung gegenüber Glaube im Allgemeinen zur Bedingung gemacht wird für Gerechtigkeit und Beil im Allgemeinen: nur die Anwendung ift beim Bropheten concret, wie bann wieder beim Apostel. Auch das paulinische ex niorews nach der LXX differirt von dem prophetischen er niores nicht wesentlich; der Glaube ist beidemal der Grund der Gerechtigfeit und ihres Lebens, nur dag Baulus in feinem

ex niorews für die neue Offenbarung den Anfang dabei premirt, der in die Bufunft febende Prophet mit er niores ben bis dahin giltigen Bestand. So beweist die Stelle allerbings die geschichtliche Continuität des Glaubens gegenüber ber Offenbarung ale Gerechtigkeite- und Lebensbebingung. oder es hat die verheißende Offenbarung, wie die erfüllende bes Changeliums, für ihren Gerechtigfeits-Begriff und für ihre Lebens-Mittheilung im Wesentlichen ein und baffelbe Substrat, nämlich ben Blauben an die göttliche Offenbarung, wenn auch Glaube, Gerechtigfeit, Leben nach ber Stufe ber Offenbarung weiter ober enger ju faffen ift. Go erhalt auch ber Lebens-Begriff (Choerai) bei Sabat. seine nächste concrete Begiehung auf feine Reit, ber er gunachft gu bienen bat. ber Begriff erhalt fo bie begrenzte Beziehung, bie Beziehung auf eine göttliche Rettung aus ber in nächfter Bufunft brobenden Drangfal. Darin liegt aber wieder gemäß bem theofratischen Standpunkt im Allgemeinen die Rettung aus ben göttlichen Berichten, welcher Art fie nun feien, und pofitib bie Seelen-Bohlfahrt, ber richtige und gludliche Lebensftand. Dies liegt namentlich gerade im Context Sabat. 2, 4. Dort ist יחנה Gegensat zu ben vorangehenden Worten, wo es vom aufgeblafenen Bolte beißt: "es fteht nicht recht und gut mit seiner Seele" יָשֵׁר, וֹלָא-יָשֶׁרָה גַפַּשׁוֹ בָּוֹ involvirt neben bem Richtigsein auch bas Wohlbestelltsein.\*) Es ist bamit

<sup>\*)</sup> Es wird also vom Propheten der mahre Lebens-Begriff, der rechte Seelenstand als bedingt dargestellt vom Glauben. Daß aber auch der Begriff der Gerechtigkeit nur im Zusanmenhang mit dem Glauben vom Propheten gedacht ift, also ex nlorews oder er nlores zu dixacos wie zu Cioexac gehört, geht daraus hervor, daß er eben das harren auf die Beissaung, das ift das Glauben als Grundsorderung vorausstellt B. 3,

dem Bolt abgesprochen sowohl das moralisch Gute, das Gerechtsein, wie bas Boblfein, bas Cnr; und zu beiben Seiten bildet den Gegensat: "der Gerechte in seinem Glauben wird Leben," während bei dem der Offenbarung gegenüber aufgeblasenen ober dem ungläubigen Bolt eben daber es meber recht noch aut steht mit seiner Seele. 3m Glauben vereinigt fich also beim Bropheten, wie beim Apostel, Gerechtigkeit und Leben, und es darf bei dem Einen, wie bei dem Andern έν πίστει oder έκ πίστεως nicht einseitig nur zu δίκαιος ober nur zu Chosrat gezogen werben. Glauben ift bem Bropheten bas rechte Berhalten gegenüber bem göttlichen Wort und diefes gläubige Berhalten verschafft bem Menschen Leben von Gott. Der Brophet kennt, wie ber Apostel, nur eine vom Glauben bedingte Gerechtigfeit und eine nur badurch bedingte Rettung und Seelen-Wohlfahrt. — Dagegen für bas batte ber Apostel mit ber Stelle Sabafut's feinen Shrift-Beweis beigebracht, mas die traditionelle Eregese von B. 17 dem Apostel in den Mund legt, daß dem Menschen auf seinen Glauben bin ein fremdes Berdienst zugerechnet werbe, ohne bag fein eigenes gläubiges Berhalten eben als gerechtes in Anschlag kommt. Bielmehr gerabe burch sein Berhalten jum göttlichen Bort und Birten unterscheibet fich der Gläubige bei Habakut und Paulus von den übrigen Menfchen, die ihre Seele aufblaben, darauf bin wird er ihnen als Berechter gegenübergestellt und erhalt er aus Gott Berechtigkeit und Leben b. h. Rettung von den göttlichen Gerichten und Seelen-Wohlfahrt.

und daß er über diejenigen mit dem Bort: "nicht recht und gut fteht's mit ihrer Seele" den Stab bricht;, welche der Beiffagung gegenüber fich aufblähen, flatt gläubig fich zu unterwerfen.

B. 18 steht in innerem Zusammenhang mit dem Grundsgedanken des B. 17. Es bildet nicht nur die δργή Ιεοῦ einen Gegensatz zu der δικαιοσίνη Ιεοῦ im Evangelium, sondern auch die Bezeichnung des Objects der δργή, die menschliche Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit bildet einen Gegensatz zu δίκαιος έκ πίστεως. Durch die Beziehung auf die menschliche Ungerechtigkeit erscheint die Offenbarung des Zornes selber als eine Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes (dies ist das logische Mittelglied zwischen B. 17 und 18), aber als die Rehrseite ihrer Offenbarung im Evangelium. Birkt hier, im Evangelium, die göttliche Gerechtigkeit als δύναμις εἰς σωτηρίαν B. 16, so dort, B. 18, als δργή. So schließt sich auch im Folgenden das wiederholte: (διὸ) παρέδωκεν αὐτοὺς δ Ιεός B. 24. 26. 28 als Bergeltung an den Hauptbegriff an, an den Begriff der Gerechtigkeit Gottes.

Ueberblicken wir nun vorerst die Durchführung dieses Hauptbegriffs im Berlauf des Briefes, der Gerechtigkeit Gottes (im generellen Sinn) nach ihrer negativen und positiven Seite. —

- Cap. 1, 18 Cap. 3 incl. stellt einander gegenüber die Offenbarung der göttlichen Gerechtigkeit, einerseits in ihrem Gerichts-Begriff auf dem Belts Gebiet, andrerseits in ihrem Heils-Begriff auf dem Glaubens-Gebiet. So wird
- 1. 1, 19 3, 20 die menschliche Gottentfremdung und Ungerechtigkeit (ἀσέβεια und ἀδικία), die als Object der ὀργή in B. 18 genannt ist, an Heiden und Juden nachgewiesen, und zwar eben als Gegensatz zu einem δικαίωμα τοῦ Θεοῦ, zu einem göttlichen Rechtsinhalt, der bei ihnen

icon vorhanden und ihnen erkennbar sei. Dies 1, 32, val. 2, 14 f. in Bezug auf die Beiben; bann 2, 17 ff. auf Seiten ber Juden. Eben indem dieses dixaioua rou Jeou, Diefer göttliche Rechtsinhalt, etwas Beiben und Juben Offenbares ift, begrundet es theils auf Seiten der Menschen die Aufgabe oder die Pflicht als nointai dixacovs ecvai napà τῷ Θεῷ, die Bflicht bee perfonlicen Gerechtfeine bei Gott und fo des dixacovodat, des Gerechtfertigtwerdens; theils begrundet es göttlicherseits eine barüber entscheidende göttliche δικαιοκρισία, 2, 13-15 mit B. 5 f. In Diefer Grund-Unichauung wurzelt Alles. Nun besteht aber ein biametraler Wiberspruch, sofern menschlicherseits ja eben aoesera und άδικία gegenüberfteht dem δικαίωμα του θεου, göttlicherfeits an daffelbe δικαίωμα του θεού bie δικαιοκρισία κατά τά έργα fic anschlieft als der unveränderliche Ranon beim Welt-Abichluß. Diefer Dualismus leitet eben auf den Schlukfat des ganzen erften Theils ber Darftellung, wie er 3, 19 f. ausgesprocen ift: υπόδικος πας δ κόσμος τῷ θεῷ - έξ έργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ ἐνώπιον avrov. Diefes Refultat, wie es auf bem Bebiete ber Belt ober des Fleisches sich ergiebt 3, 19 f., und das auf dem Gebiete bes Evangeliums vermittelte Resultat 1, 16 f. steben also einander gegenüber: Auf dem Gebiet bes Evangeliums wird der Menich mit der Gerechtigkeit geeinigt, so daß er in Folge des Glaubens ein Gerechter ist und als solcher das Leben befommt. Auf dem Belt-Gebiet ericheint die Entzweiung: Die Meniden find wider Gottes Recht, und die sein Recht vertretende Gerechtigkeit Gottes ift wider fie; Die heidnische und judische Welt steht in fittlichem Gegensat zur

göttlichen Gerechtigkeit als Gebiet der adeheia und adixia, sie erreicht mit ihren gesetzlichen Werken nimmermehr den sittlichen Gehalt, wie er dem sittlichen Maßstad der göttlichen Gerechtigkeit entspricht, eben damit auch nicht den davon abshängigen Lebens-Lohn (ov dixaiw Indexai erwinion Feoi); sie fällt so unter die gerichtliche Vergeltung der göttlichen Gerechtigkeit, ist ihr verfallen als inddixos, Beides auf Grund des den Heiden und Juden offenbaren dixaiwia rov Ieov. So ist also sichtlich die dem Evangelium 1, 18 gegenzübergestellte Jornes-Offenbarung durch die solgende Entwicklung unter den Begriff der Gerechtigkeit Gottes gestellt als Rehrseite der Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes im Evangelium. Nun aber nimmt

2. die weitere Ausführung Cap. 3, 21-31 die 1, 16 an die Spite gestellte Bottes-Gerechtigfeit wieder auf, Die Gottes-Gerechtigfeit, wie fie gemäß bem Evangelium in Jefus Chriftus zur Erscheinung gekommen ift, B. 21 f.: πεφανέowrae. Bunachft wird diefelbe im Allgemeinen beftimmt gegenüber dem vorangeschilderten und in B. 23 resumirten Weltzustand, also gegenüber der adixia avdownwr (nach der ethischen Seite) und gegenüber dem υπόδικος γενόμενος κόσμος (nach ber gerichtlichen Seite). In Diefer Binficht wird in B. 21 f. Die Beranstaltung Gottes in Jesu Chrifto vorangestellt als eine außerhalb des Befetes erfolgte thatfächliche Offenbarung (πεφανέρωται) göttlicher Gerechtigfeit für den Glauben. Die Wirfung ber göttlichen Gerechtigfeit im Subject, entsprechend bem 1, 17, bestimmt bann 3. 24 als ein der Gnade Gottes in Chrifto entquellendes δικαιουν δωρεάν. Dies jedoch fo, daß Gott felber

babei gerecht sei (B. 26), und bas Geset zur Geltung gebracht wird, B. 31.\*) Soll nun hiernach Gott selber als ber Gerechte erscheinen (B. 26) bei seinem dexacov dwoed, so kann er hierbei nicht anders Etwas schenken, weder im negativen Sinn vergebend oder erlassend, noch im positiven gebend, außer so, daß das Geset sowohl

<sup>\*) (</sup>Ausführung in einem alteren Manuscript.) Damit ift also bie Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes els nioren oder niorenouras (B. 22 vgl. 1,17) ober die dúramis Seoû els σωτηρίαν τῷ πιστεύοντι (1,16) bezeichnet. und das dixacour dwgear muß, entsprechend dem 1, 16 f. vorangeftellten Grundbegriff, bynamifch-foterifc ober als beiletraftige Sandlung Gottes verftanden werden, demnach weder blog moralifc, als moralifche Befferung, noch bloß juridifc, ale Freifprechung, fondern ale göttliche Rraftwirfung in juribifdem und moralifdem Sinn, fo bag im Blaubigen die Berechtigfeit aus Gott zum guten Gewiffen wird und zur moralifden Rraft: - bie bynamifde Grundlage ber bundesrechtlichen Genüffe und ber fittlichen Gefeteserfüllung. Daber wird benn auch bas dwoear dixacour in Cap. 5, 15-17 erflart burd ή δωρεα της δικαιοσύνης auf Geiten Gottes, und durch laubaveir auf Seiten bes Menfchen, die Gerechtigkeit Bottes wird alfo in dem dix alour dwoear, im gefchentmäßigen Gerechtmachen mitgetheilt als freie Gnaben - Begabung mit vergebender und gebender Rraft, und dies fo, baf Gott felber babei gerecht ift und bag bas Gefet babei jur Geltung gebracht wird 8, 26. 81. Die Gerechtigfeit Gottes und das Gefet Got tes forbert eben theils die Strafe der menschlichen Gunde, theils die positive Berechtigfeit des Menfchen. Nur in feiner richterlichen und feiner moralifden Erfüllung hat das Befet Genüge oder wird ihm nach bem Begriff der Gerechtigfeit fein Recht. Go wenig gegenüber ben begangenen Gunben oder Befetes-Berleugnungen ber richterliche Anfpruch bes Befetes auf Straf-Bollziehung wegfällt burd bloge moralifde Menderung des Gunberg, jo wenig fällt sein moralischer Anspruch weg, sein Anspruch auf unerlägliche fittliche Beltung mit einer blog richterlichen Befriedigung, fei es durch Straf-Bollziehung ober durch Straf-Erlaß; wohl aber ift bie richterliche Befriedigung Die Grundlage von Allem, wenn die Gerechtigkeit Gottes eintritt in ein ihr widerftreitendes und eben baburch ihr verfallenes Lebensgebiet, um nun nach dem Gefet ber Gerechtigkeit, nicht im Biberfpruch bamit, ale beilefraftige Onabe ju wirten.

in der neuen Beranstaltung der Gerechtigfeit im R. Testament, als auch im betreffenden menschlichen Gubject feine Erfüllung erhält, und zwar vor Allem seine richterliche Er-Letteres geschieht benn nach B. 25 burch fülluna. Sühnung (προέθετο ὁ θεὸς ίλαστήριον), durch einen Rechts-Bollzug an der Gunde, und durch die subjective Aneignung biefer Suhnung im Glauben (δια της πίστεως έν τῷ αὐτοῦ αξματι), wodurch die Bergebung der Gunde vermittelt wird. In ber Guhnung geht aber bie Erzeigung ber Gerechtigkeit Gottes als rettender Gerechtigkeit nicht auf -Gott als ber Gerechte fann bie moralifde Erfüllung bes Besetes nicht trennen von seiner richterlichen, sonst mare die göttliche Gerechtigkeit eine dualiftische Berspaltung bes Befetes und fo eine theilweife Aufhebung beffelben gegen B. 31, ber gerabe bie Reftstellung bes Besets burch ben Blauben betont. Also in und mit ber Erfüllung ber richterlichen Seite bes Befetes muß auch bie Erfüllung ber sittlichen Unfprüche bes Befetes begründet werben, fomit bie Aufhebung auch ber fittlichen Macht ber Gunbe, bies wieder, wie bei ber Suhnung, objectiv in Chrifto und subjectiv im Glauben. Objectiverseits geschieht es badurch, bag die Suhnung in Chrifto Jesu eben nur Moment ber positiven Erlösung (anolútowoig B. 24) ift, und subjectiverfeits badurch, baf bas Befet bes Blaubens fo an die Stelle bes Bert-Gefetes tritt, dag burch ben Glauben, inbem er die Erlösung aneignet, das Gefet auch jum Bestand gebracht wird B. 31, vgl. B. 27. 8, 2 und 4. - In beiden Beziehungen, in Bezug auf Sühnung und Erlösung, ist die Grundbeftimmung, die in 1, 16 in Bezug auf die

Seils-Gerechtigfeit Gottes aufgestellt ift, borausgeset (beswegen steht sie voran), daß nämlich die dixacogun Jeov in ihrer in den Glauben eingehenden Erfcliegung, b. h. in ihrem dixacovo als belebende Gottesfraft wirft. geschieht (wenn wir die Consequenz sogleich hinzufügen), indem Die göttliche Gerechtigfeite-Offenbarung ihre Guhnung und die darin liegende Berurtheilung der Sünde im Glauben verinnerlicht mit einer dynamisch eingehenden Gündenvergebung, die ben Menichen ber gerichtlichen Befetes-Haft entnimmt, ihn wieder in's verlorene Recht real einsett, ibn negativ erlöft; jugleich aber geschieht bies in positiver Erlösungefraft, welche bon ber realen Macht ber Sunde erlöft, indem fie auch bas entfraftete Recht im Meniden wieber feststellt, mit einer bynamifd eingebenben Befetgebung ale innerer Befetgebung (Ebr. 10, 16 f.), als Geistes-Geset Rom. 8, 2. So wirkt bie Gerechtigkeit Gottes nach keiner Seite als eine Gnabe, die das Gefet aufhebt, weber in feiner richterlichen, noch in feiner sittlichen Geltung (6, 14), sondern als eine Gnabe, bie bas Befet jur richterlichen und fittlichen Erfüllung zumal bringt, b. b. bie evangelifche Gottes-Gnade ist wahrhaft Gerechtigkeit,\*) es ist ein principielles Berechtmachen, ein realer Erweis ber Berechtigfeit Gottes (3, 26), ἔνδειξις τῆς δικαιοσύνης. —

Aus bem Bisherigen wird far, bag bie Stelle 3,

<sup>\*)</sup> Und das ift hier ja gerade bie Aufgabe, nachzuforichen, wiefern bie evangelifche Offenbarung, die eine Offenbarung der göttlichen Gnade ift, in diefer ihrer Eigenthümlichleit doch jugleich Offenbarung ber denacooden Seov ift.

- 21—31 bie eigentliche Centralstelle des Briefs ift, in welcher das göttliche dixacovn nach seiner objectiven und subjectiven Seite in seinem vollen Kern bündig gesaßt ift. Der Grundgedanke: Gerechtigkeit Gottes wird erschlossen von Glauben aus in Glauben hinein, so daß der Gerechte aus Glauben lebt, oder mit einem Wort der Begriff des dixacovn ist also 3, 21—31 zunächst summarisch dargelegt, worauf dann derselbe in der weiteren Entwicklung des Briefes zerlegt wird in seine Hauptmomente und zwar
- a) in Cap. 4 wird nachgewiesen bas im Grundgebanten 1, 17 aufgestellte αποκαλύπτεται έκ πίστεως. Der Glaube ist Ausgangspunkt, ist Grundlage und Borbedingung des göttlichen dexacove. Auf Grund des Glaubens wird nämlich mit bem fündigen Menichen verfahren nach bem Gesetz ber Gnade: es wird ihm nicht Sunde als Sunde angerechnet B. 7 f., sondern eben sein Glaube wird ihm als Gerechtigkeit angerechnet, b. h. wird ihm als das der gottlichen Gnade entsprechende Berhalten angerechnet, wie baffelbe sein Recht an die Gnade begründet, λογίζεται ή πίστις elç dixacoovene 4, 4 f. Bgl. bazu die einfachen Ausbrücke des Herrn Matth. 10, 11-14, wo er nach der Aufnahme ober Nichtaufnahme bes Evangeliums b. h. nach Glaube unterscheibet zwischen benen, die beffelben und feines Friedens werth (agioi) find oder nicht. Auf biefe Geltung bes Glaubens bin empfängt der Menfc die verheißende Berficherung, bie Zuerkennung bes göttlichen Segens-Erbes Rom. 4, 10 f. 13. 16. - Will man dies Gerecht-Erklärung bes Menschen von Seiten Gottes nennen, so ist nicht zu überfeben, daß nach bem Ausbrud ber Schrift ber Blaube als

perfonlices Berhalten dem Menichen angerechnet wird, nicht ein fremdes Berdienst, und bann, bag die Rechtfertigung damit eingeleitet wird, nicht aber das Wefen und bas Gange ber driftlichen Rechtfertigung barin besteht. Damit, bag bem Meniden fein eigener Glaube gur Berechtigfeit angerechnet wirb, ift noch nicht die göttliche Gerechtigkeit in diesen Glauben hinein erschloffen, worin nach 1, 17 bie Rechtfertigung besteht; es ift im Menschen das Evangelium noch nicht zur Gottesfraft geworben, daß er aus Gunde und Tod erlöft oder verfest mare in's Beil, in die göttliche Gerechtigfeit mit ihrem Leben. Es wird in Cap. 4 bas Ausgehen bes Beils vom Glauben behandelt, die Anknüpfung an ihn, ber Anfang, und bafür wird eben bie borbilbliche Unalogie bes A. Teftaments herbeigezogen, der Anfang bei Abraham: ba ift das neutestamentliche Eingeben des Beils in ben Glauben, das Erbe, oder wie es Gal. 3, 8 f. ausgebrudt ift, Die göttliche Segnung eben erft noch Berbeigung. So beginnt auch immer noch die Rechtfertigung damit, daß der Mensch das Beile-Erbe erft als Berheifung zu erfaffen anfängt bom Glauben aus, und dag nun biefer Blaube als gerechtes Berhalten bem Menichen jugerechnet wird: eben bamit wird aber auch ber Empfang bes Beile als Folge des Glaubens rechtlich zuerkannt. Dies ist ber Anfang der göttlichen Rechtfertigung, wie fie ausgeht bom Glauben b. b. wie fie eben im Anfang bes Glaubens anhebt. Sie beginnt als negativer und positiver Gnabenatt, ber ben Gunber auf feinen Glauben bin begnadigt mit Richt-Zurechnung der Sunde und Zuerkennung des Erbes. Damit ift allerdings der Menfc in fich felber noch

nicht ein anderer geworden; nur seine Gesinnung ist durch ben Glauben verändert und in Folge davon ist er aus der Stellung des Sünders, aus der Schuld-Zurechnung in die Stellung eines von Gott Begnadigten gekommen; — also in dem eigenen Wesen des Gläubigen ist noch keine Aenderung vorgegangen. Es ist aber auch mit dieser Begnadigung das göttliche dexacore oder die Offenbarung der göttlichen Heils-Gerechtigkeit für den Glauben nicht abgeschlossen, vielmehr

b) Cap. 5 ericheint die Offenbarung der göttlichen Gerechtigkeit vom Glauben aus eben als in ben Glauben hinein erfolgt.

Subject find nämlich B. 1 die, die wirklich dexaem-Bertes ex niorews find, bei benen also bas göttliche dexacovy nicht nur zum Anfang, wie Cap. 4 in Form ber Berheifung, sondern zum Abichluß getommen ift. Der Menfc, bem fein Glaube zur Gerechtigfeit angerechnet ift, bat in Folge babon B. 2 ben Eingang in die Gnade (nooraywyn elc) erhalten, er ift fo in die Gnade zu fteben getommen, (ον χάριτι έστήκαμεν), dag er in bem positiven Friedensund Liebesband mit Gott fteht, in ber xarallayn B. 10. Eben gegenüber ber Sunde, wie fie in die Ratur und in's Sandeln eingebrungen ift, und gegenüber ihrer gerichtlichen Todeswirkung hat der Gläubige nach B. 12 ff. die Swosa της δικαιοσύνης erhalten, die Berechtigfeit als in ihn eingehende Gnade mit ihrer ewigen Lebenswirtung (5, 15: ή χάρις και ή δωρεά επερίσσευσεν είς. Bgl. B. 17. δωρεάν της δικαιοσύνης λαμβάνειν), und bamit ift in bem vormaligen auaprodóc und exopóc (B. 8 und B. 10) bie fernere perfonliche Entwicklung als dixacog angelegt 5, 19.

Dies ift die begaben de Rechtfertigung im Anschluß an die begnadigende Rechtfertigung. Daher die Berbindung von nequoseia της χάριτος καὶ της δωρεᾶς της δικαιοσύνης 5, 17. In dieser begabenden Rechtfertigung wirst nun die Gnaden-Gerechtigkeit mit sittlich erlösender Kraft (έκ πολλών παραπτωμάτων είς δικαίωμα 5, 16), indem sie im Menschen ein neues Lebensverhältniß der Gerechtigkeit begründet 5, 18 f. 21. — Auf Grund hiedon wird dann:

c) in Cap. 6 das 6 dixacog ex nivrems aus ber Grundstelle 1, 17 nun eben als dixacog im ethischen Sinn premirt, also bas neue, eigene Berechtigkeits. Berhalten ber Bläubigen, indem fie als ex νεκρών ζώντες betrachtet werden 6, 13. Der Grundgedanke ift hier: &devθερωθέντες από της άμαρτίας έδουλώθητε τη δικαιοσύνη 6. 18. Die Gerechtfertigten haben als folde, die von ihrem Glauben aus wirklich Gerechte geworden find, fich ju bemabren, indem fie mit ber in den Glauben binein empfangenen göttlichen Berechtigfeit auch felbftthätig bie fittliche Gerechtigkeit unter fortbauerndem Gericht über die Sunde entwickeln jum Behuf ber Beiligung, ele ayeaquor B. 19. Dies Berhalten erscheint in Cap. 6 nicht als bloke moralische Bflict, sondern als innerlich nothwendige, als organisch fich ergebende Folge bes neuen Lebensverhaltniffes: σύμφυτοι γεγόναμεν B. 1-5 und B. 13 έχ νεχρών ζώντες; so ift auch bas ζην δα πίστεως (1, 17) näher bestimmt als Einbeit eines neuen Lebens-Berhältniffes (καινότης ζωής B. 4) und eines neuen Lebens-Berhaltens: de xairorgri періпатеї В. 4—6. —

Nachdem nun so der evangelische Gerechtigkeits-Begriff sammt seinem neuen Lebens-Begriff auseinandergesett ift, wie er im Glauben begründet ist als dem Ausgangspunkt für die Erschließung der Gerechtigkeit Gottes und dem Einigungspunkt mit derselben, so wird

d) in Cap 7 und 8 bas Ganze des 1, 17 ausgesprochenen Sates, des Chostal & Sixalog & niotews in
seinem innersten Princip gesaßt d. h. also, es wird der volle Lebens-Begriff der Glaubens-Gerechtigkeit principiell zusammengesaßt und zwar im Gegensatz zum Todes-Begriff
der Sünde.

Nachdem nämlich in Cav. 7 die Sünde mit ihrem Tobe enthüllt ift bis in ihr Princip hinein, bis in die oaot ein Princip, welches bas Gefet nicht zu brechen vermag -, wird bann in Cap. 8 das Princip ber neuen Gerechtigkeit und ihres Lebens-Begriffes gegenübergeftellt, indem es bezeichnet wird als πνευμα της ζωης έν Χριστώ Ίησοῦ im Gegensat zum σωμα τοῦ Javárov oder zur σάρξ im έγω σαρχικός 7, 24, vgl. B. 14. Da fteht benn auch Cap. 8, 1-4, wo es fich um Burudführung bes Gangen auf fein Brincip banbelt, Die Beftimmung an ber Spite, welche das Sanze der göttlichen dixalwois principiell erklären foll, nämlich: nur durch das Sein in Chrifto, durch das innere Geeinigtsein mit ihm werbe einerseits das xaraxouna aufgehoben zu einem ovder (B. 1), und werde andrerseits bie Erfüllung ber im Befet enthaltenen Berechtigkeit mit ihrem Lebens-Begriff innerlich im opover, im vorg und äußerlich im negenarete begründet. B. 4-6. Dies gefchehe nach B. 2 von innen heraus, indem im Menfchen der

Lebens-Geift Jesu Christi als νόμος, als befreiendes Geset wirke, als neue innengesetliche Macht, welche die naturgesetzliche Macht der Sünde breche, den νόμος της άμαρτίας εν τοῖς μέλεσιν (vgl. 7, 23); das sei eben die Macht und der Zweck der in Christo erfolgten Sühnung (B. 3), es soll das δικαίωμα τοῦ νόμον in seiner die Sünde richtenden und die Gerechtigkeit postulirenden Gestung realisirt werden in den gläubigen Subjecten. Dies geschehe B. 5—9 eben vom Geiste aus als dem das Personseben bestimmenden inneren Princip, womit der Mensch ebenso zur Selbstthätigkeit ethischzigktlich bestimmt werde (B. 10—14), als er von Gott mit dem Geiste eine sindschaftliche Stellung erhalten habe. B. 15 ff.

So ift benn im Bisherigen Gott eben in feiner Gnabe in Christo wahrhaftig bargestellt als ber, ber burch ben Glauben sowohl das Gefet, als die Berheifung in jeder Hinficht feststellt, feines von beiben aufhebt. Cap. 3, 31; 4, 13. 16. Er ift mit Ginem Wort ber Sixalog in feinem dixacovo 3, 26. - Damit ift nun eben die Entwicklung des Sixacov abgeschlossen und ber Begriff bes Sixacov ift in feinem Umfang und Zusammenhang bargelegt. Bgl. 8, 30 ff.: Jedo o dixaior ichliekt als Haupt-Begriff ab. — Es wird fomit ber 1, 17 ausgesprochene Gebante im gangen abhanbelnden Theile des Briefes bis jum 8. Cap. incl. durchgeführt als Grundgedanke. Die Gerechtigkeit Gottes, wenn wir es in Rurge gufammenfaffen, offenbart fic hienach ausgehend bom Glauben und in Glauben ale Gottee= Rraft, inbem unite, eingehend Glauben bem Menfchen als Berech.

rechnend, bermoge und mit ihrer Gubnung und Erlofung in Chrifto als eine gottliche Rraft in ben Blaubigen tommt, welche bie Gunbe vergiebt und augleich bem Bericht übergiebt, aber auch ale eine Rraft, welche burd Begabung die Berechtigfeit innerlich in's Leben fest als neue Lebens-Anlage und für bas felbstthätige Leben gum inneren Befet macht; bies Alles vermöge ibres in Chrifto Jeju bem Glauben fich mittheilenben neuen Brincips des Beiftes. Es ift also mit biefer evangelischen dixaiwois die subjective ober selbstthätige Entwidlung ber Gerechtigfeit, bie justitia vitae als sittlicher Brozef principiell angelegt, bas heißt also weber erlaffen, noch blog ibeal anticipirt, noch eingegoffen, sonbern eben angelegt, als innerlich möglich und innerlich nothwendig gefett burd ibr Beiftes-Brincip.

Nun wird sich uns die Eintheilung des Briefes als eine organische Gliederung darstellen, und nicht bloß als Classification. Als Eintheilung ergiebt sich sonach folgende:

Die im Evangelium verkindigte Heilsanstalt in Chrifto soll dargestellt werden als für den glaubenden Juden und Heiden gotteskräftige oder schöpferische b. h. lebendigmachende Offenbarung einer Heil bringenden Gerechtigkeit Gottes, indem sie vom Glauben ausgeht oder anfängt und in den Glauben eingeht. So bestimmt denn

ber I. Abschnitt, Cap. 1, 18-3, 31, ben Total. Begriff ber göttlichen Gerechtigkeit zunächst in ihrer objectiven Offenbarung nach ihrer rechtlichen und sittlichen

Bebeutung und zwar theils außerhalb Christi gegenüber ben Heiben und Juden als Zornes-Offenbarung auf Grund des Gesets, theils innerhalb Christi für alle Glaubenden aus Juden und Heiben als Heils-Offensbarung auf Grund einer durch den Gerechtigkeits-Alt der Sühnung vermittelten Erlösung, welche eben durch den Glauben das Gesetz feststellt.

Der II. Abschnitt, Cap. 4—6, bestimmt nun die Offensbarung dieser Heils-Gerechtigkeit vom Glauben aus in den Glauben hinein, d. h. die subjective Uebertragung der in Christus objectiv geoffenbarten Gottes-Gerechtigkeit, das dixalove; dies wird bestimmt als eine Heils-Wirkung, die gerechter Weise begnadigt und mit Anlage der Gerechtigkeit begabt, und daran knüpft sich das daraus resultirende Pflichtverhältniß. Es wird also von der objectiven Grundlegung (in Cap. 3) aus die Grundlegung der göttlichen Gerechtigkeit in den Subjecten, in den gläubigen Bersonen dargelegt.

Der III. Abschnitt, Cap. 7 und 8, bestimmt die Begrünbung und Entwicklung ber Gerechtigkeit Gottes in ben Gläubigen von ihrem inneren Princip aus bis zum Endziel.

Enblich ber IV. Abschnitt, Cap. 9—11, legt die Gerechstigkeit Gottes, wie sie das Heil im Glauben offenbart, dar in ihrem historischen Gang durch die Bölkerwelt unter Juden und Heiden, dadurch erhält nun auch das lovdaiw re newton und Kadnet der Grundstelle 1, 16 noch seine Beleuchtung. Der Entwicklung in den gläubigen Personen

reiht sich also der objectiv-geschichtliche Entwicklungs-Sang der göttlichen Heils-Gerechtigkeit an und dies von ihrer ersten Vorbereitung im Glaubensstand Abrahams bis zur Ausdehnung auf die Fülle der Heiden und Israeliten.

Mit Cap. 12 beginnt bann bie Baranefe.

## Erfter Abschnitt des Briefes.

Cap. 1, 18-3, 31.

## 1. Abtheilung, 1, 18-3, 20.

Die 1, 18-3, 20 entwickelten Grundgebanken find folgende: Der gegenwärtige Weltzuftand ift ein Leben ber Gottlofigkeit und Ungerechtigkeit in Unterbrudung ber allen Meniden offenbaren Gottes-Bahrheit. Der- Weltzustand ftellt eben beshalb die göttliche Bornes-Offenbarung in fich bar (B. 18), und dies zeigt sich vor Allem in der heiden= welt. Da findet fich einerseits eine göttliche Natur-Offenbarung (φανέρωσις από κτίσεως κόσμου), in welcher eine urfprüngliche Gotte 8-Erfenntnig murgelt (B. 19 f.) mit einem Bewuftsein von dem sittlichen Geset und von dem Gericht der Gerechtigkeit Gottes (B. 32 und 2, 14 f.); in allem bem ift der Inhalt der B. 18 erwähnten alifeia bargelegt, welche bie Menschen nieberhalten; dann andrerfeits findet fich bei ben Beiben eine gogenbiene= rifde, unmoralifde Berleugnung diefer Ertenntnig, eine Berleugnung, die in dem moralischen Ruin, den fie mit sich führt, ben göttlichen Born mit feiner gerichtlichen Gerechtigfeit bereite in fich felbst enthält (B. 21-32). -Bugleich aber auch ftellt fich barin (Cap. 2) eine gerechte

nod zufünftige Bergeltung nach fittlichem Dafftab für jeden Menichen in gewisse Aussicht, mabrend jest noch die göttliche Bute, Beduld und Langmuth, also die mittheilende und verschonende Liebe Gottes jum 3med ber Sinnesänderung, also für sittlichen Zwed wirkam ift 2, 1-8. Es gilt dies aber namentlich auch für die Inden (lovdaiov re πρώτον B. 9 ff.), die bereits durch ihre Gefetes-Uebertretung, burch ihr unmoralisches Berhalten jur Borhaut geworben b. h. verheibnifct find, fo hoch auch ihre Offenbarunge-Stellung ift 2, 17-29. Statt diefer bevorzugten Stellung zu entsprechen, fteben fie wie die Beiden auf gleicher Linie ber moralifden Berborbenheit und ber Reife für bas gottliche Born-Gericht 3, 1-18. So erscheint benn 3, 19 f. bom Gefetesstandpunkt selbst aus ber allgemeine Buftand ber Menichheit nur als ein ber gottlichen Gerechtigfeit verfallener, als ein beillofer Gunden-Buftand.

- D. 18—20: "Geoffenbart (enthüllt) wird nämlich Jorn Gottes vom Simmel herab über jede Art Gottlosigkeit und Unsgerechtigkeit der Menschen als solcher, welche die Wahrheit darniederhalten in Ungerechtigkeit. (19) Dies darum, weil die Bekanntschaft (die Kunde) Gottes offenbar ihnen eigen ist [bei ihnen (innerlich) vorhanden ist]. Gott nämlich hat ihnen Offenbarung zukommen lassen (hat ihnen sich offenbart); (20) denn seine unsichtbaren Eigenschaften werden von der Weltschöpfung her an den geschaffenen Werken als geistige Wahrnehmungen ersehen, seine unendliche Kraft nämlich und Göttlichkeit, damit sie keine Entschuldigung baben."
- B. 18 stellt ben Hauptsatz auf, ber burch bas Rachfolgende bis 3, 20 an Heiben und Juden entwidelt wird, nämlich, wenn wir es zerlegen,

- 1) daß in der Welt eine Offenbarung göttlichen Zornes fich darftelle und zwar:
- 2) wegen ber allverbreiteten Gottlofigkeit und Ungerechtigkeit ber Menichen, beren Schulb
- 3) bedingt ift durch die ihnen zugängliche Wahrheit, welche sie in ihrem ungerechten Besen unterbrücken.

Dies sind die Momente welche der Apostel bei der ganzen nachfolgenden Entwicklung berücksichtigt. Er weist bei Heiden und Juden auf die ihnen offenbare Wahrheit hin (ådri Gera B. 18 ist also in seinem natürlichen, generischen Begriff zu nehmen); er weist aber auch nach bei Beiden die Unterdrückung der Wahrheit durch adiecia und das daraus hervorgehende Erleiden des göttlichen Zorns.

- αποκαλύπτεται γάρ) Der Beweis, bag nach B. 16 f. eben in der evangelischen Glaubens-Offenbarung eine Leben gebenbe Bottes-Berechtigfeit fich erfolieft, wird geschöpft aus bem Gegentheil auf bemjenigen Bebiet, wo nicht bas Evangelium herricht mit feinem Glaubens-Leben, fondern die menfcliche Unterbriidung ber bereits bor bem Evangelium geoffenbarten Bahrheit, ber Unglaube in feiner verberblichen Gunden-Dacht: ba ift auch eine icon beftebenbe (αποκαλύπτεται Braesens wie B. 17) Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes, aber eine Bornes-Offenbarung, und zwar B. 24. 26. 28 zunächft in Bezug auf die Beiben, benn B. 20 geht von der Natur-Offenbarung aus, subsumirt also unter bie allgemeine Beiben und Juben befaffende ασέβεια και αδικία ανθρώπων (B. 18) zunächst den heidnischen Abfall B. 21-23. Dann 2, 1 ff. tommt ein verallgemeinernber Uebergang jur namentlichen Subsumirung auch

ber Juben 2, 3. 9. 12 f. 17 ff.; 3, 9. 19. Der moralifche Ruin mit seinen entsprechenden physischen Uebeln ift burch bas B. 24. 26. 28 breimal wieberholte napedoner avrove & Jeos ale ein göttliches Bornes-Berhangnig gefaßt, nicht als Naturprozeß. Aeugerlich thatfächlich fteht bas Rornes-Gericht ba in bem fichtbaren Auftand ber Gottverlaffenheit und Auflösung des socialen Lebens, wie dies die folgenden Berse schilbern: darin eben macht fic das Rorn-Gericht auch erkennbar, enthüllt es sich auch innerlich; daber ber Ausbrud anoxalontstat, ber bie Bewiffens-Ertenntnig auch auf diesem Boden voraussett B. 32; 2, 15. 3m moralifden Bewuktsein und Urtheil aller Meniden, auch ber Beiden, nicht nur im positiven Gefet ober im Evangelium, (1, 32-2, 3) ift die volle Entwicklung biefes Gerichts, wie fie bas Evangelium beftimmt ausspricht, jum Boraus indicirt, vgl. 2, 5. 15 f. (Ueber ben auf innere Erfahrung weisenden Ausbruck anoxadontein val. das bei B. 17 Bemerkte.) In der eignen Erkenntnig des Sixaioma Gottes B. 32 und bem entsprechenden sittlichen xpiveir, das sich bei jebem Menfchen gegenüber von fremben Bergehungen geltend macht (2, 1 f.), sonach turz gesagt: im Gewissen und dem baraus entspringenden sittlichen Urtheil (2, 15), erhalten jene historischen Erscheinungen, die der Apostel im Auge hat, eine innerliche Beleuchtung. Es giebt fich barin ben Beiben und Juden bereits ein gottlicher Born zu fühlen und zu erkennen, wie ein aufünftiger zu ahnen 1, 32; 2, 3. - Die Beziehung bes anoxadonteral auf's Evangelium (wie B. 17) übersieht gerade ben Gegenfat von zweierlei Offenbarungsweisen: ber Bornes-Offenbarung vom himmel herab und ber Gerechtig-

teits-Offenbarung im Evangelium, bas eben teine Bornes-Offenbarung vom himmel berab ift, übersieht ferner ben Busammenhang, in welchen die Bornes-Offenbarung gerade mit der natürlichen Gottes- und Gefetes-Erkenntnif im ganzen Abschnitt gebracht wird. Dag aber anoxadonrew nicht auf bloß außerorbentliche, übernatürliche Offenbarung burch Inspiration und Bunder fich beschräntt (Philippi), zeigt Matth. 10, 26. Quf. 2, 35. — απ' ουρανού) ift nicht malerisch, fo wenig, als wenn ich fage, bag es vom himmel berab hagelt. and bezeichnet den Ausgangspunkt einer Bewegung, gehört also zu αποχαλύπτεται, nicht zu δργή, obgleich es ber Sade nach gleich ift. Bas vom himmel berab ift ober gefdieht, geht aus von ber bochften Sphare ber göttlichen Macht und Heiligkeit; es ift und wirkt also einmal überhaupt unabbängig von Menschen, dann aber auch, wo es hintrifft, mit einer allumfaffenden und überwältigenden Uebermacht, fo daß auch ber trotige Menfc, ber ben Gehorfam verweigert, wenigstens eine unbezwingliche Macht bes Schickals fühlen und anerkennen muß. (Diefe Beziehung ergiebt fich aus Matth. 21, 24 f., wo das & odgavov einen unverfennbaren göttlichen Macht-Begriff bezeichnet.) So war es nun eben mit jener Berruttung ber alten Welt, Die ber Apostel bier vor Augen hat: unaufhaltsam schritt sie fort nach außen und nach innen (tragifche Belben und Philosophen!). Die noch religiös gefinnten Beiden selbst saben barin den Zorn ihrer Götter; die andern jedenfalls die Macht des Fatums. In ber Sprace ber biblifden Gotteserkenntnig bedeutet Bornes-Offenbarung vom himmel berab eine göttliche Begenwirfung mittelft ber im himmel centralifirten Lebens-Brincipien gegen

•

ber Menfchen Gunbe. Dies fest voraus, bag bie Sunbe gesteigert ift bis zu einem Wiberspruch, woburch bie Belt= ordnung nicht nur überhaupt verlett, sondern angegriffen und aufgeregt ift in ihren bochften, beiligften gugen ober Correspondenzen. Lut. 15, 18. Efra 9, 6. Apot. 18, 5. Gen. 18, 20. Jer. 51, 9. - 80 yn 9 cov) Die Bornes= Offenbarung ist ebenfalls eine Offenbarung ber göttlichen Gerechtigfeit, nicht ber Leibenschaft. 1, 32; 2, 5; 12, 19; 13, 4. Aber statt lebenspendende Wirksamkeit zu fein, wie die Offenbarung B. 17, hat die Offenbarung der Borns-Gerechtigkeit zur Folge Lebens-Aufreibung, Tobes-Wirtung. Bf. 90. Röm. 2, 8 f. mit 7; 5, 9 mit 10; 9, 22. 30h. 3, 36. doyn ift jedoch beshalb nicht unmittelbar und abstract Strafe oder Straf-Berechtigkeit selbst - diese ist die Aeußerung, mahrend Born auch ohne sofortige Meußerung vorhanden fein tann. dorn ift im Allgemeinen Erregung, Erregtheit, ist, wie das oppositum ayann, eine innerlice Stimmung und Willens-Stellung bor und in ihrer außeren Dagegen die Form, welche bem Folge oder Wirkung. menfdlichen Born gemeinhin antlebt, die Form ber Gundhaftigkeit, die Leidenschaft ist überhaupt nicht das Wesentliche und Nothwendige am Born, so wenig bies bei ber Liebe ber Fall ift. Mark. 3, 5. 30h. 11, 33. 38. Act. 17, 16. Eph. 4, 26. Bei Gott wurzelt ber Born in ber Beiligfeit feiner Liebe und in ber Gerechtigfeit feines Waltens, wie beim Sünder in feiner unreinen Gigenliebe und Ungerechtigfeit. Bener Beiligfeit und Berechtigfeit ber göttlichen Liebe wiberspricht eben bas Bose als Gegensat gegen ihr innerftes Wefen, als ex Spa (Rom. 8, 7), und Gott ftoft bas Bofe

beshalb als Wefenswiderspruch, als Ungöttliches ober Widergöttliches von fich ab mit ber innerften Beiftesenergie, mit Widerwillen und Unwillen. (Go wenig gehört bas Bose als nothwendiger Durchgangspunkt in die Weltentwicklung und in den göttlichen Weltplan.) Die Folge diefer Abstogung pon Gott, von dem Lebens-Centrum, ift eben ber zehrende und verzehrende Tod, die διαφθορά und απώλεια\*). Für jest erfolgt diese gerechte Bornes-Offenbarung noch nicht als absolutes Strafgericht, nur relativ mit pabagogischer Tenbeng in einem auf Befferung berechneten Dag, b. h. als Der Abichluf aber, wenn ber padagogische Rüchtigung. 3med unerreicht bleibt, ift eine Bornes-Offenbarung absoluter Art in vergeltendem Mag, 2, 5 f. Jene tief innerliche Opposition des göttlichen Beistes und Willens gegen die Sünde und die daraus hervorgehende Abstogung derselben das ift eben die δργή; und die κόλασις oder τιμωρία, die Strafe, ift bavon die Meugerung. Pf. 5, 5 mit Rom. 8, 7; 12, 9. Jef. 63, 10; 59, 2. Deuter. 32, 22. Ebr. 12, 29. Eph. 5, 6 (vgl. Lactantius, de ira dei). — ἐπὶ πᾶσαν ασέβειαν) επί beift gegenüber bem απ' οδρανου "barauf hinab," und ale Offenbarung der doyn "bagegen". naoa ασέβεια καί αδικία. Das Sündenwesen selbst, aber in ieber Beziehung (naoa), nicht nur biefe, jene Art, ift zunächft Object des göttlichen Bornes; ber Menich aber ift es, fofern jenes Sunbenwesen in ihm ift und bleibt, ja burch ihn ift. ασέβεια ift bas Losgeriffensein von Gott, von seiner

<sup>\*)</sup> Die Schriftstellen vergl. in des Berfassers Lehrwiffenschaft 2. Aust. S. 293 und seinem Leitsaden der christl. Glaubenslehre, 2. Aust. S. 61 ff. 238 f. Bgl. Ethik I S. 143 ff. 159.

mahren Erfenntnik und der entsprechenden Berehrung, also die Gottentfremdung, die als Gögen-Berehrung, als falfche Religiosität beginnend zur Irreligiosität fortschreitet. B. 21-23 führt das aus; ebenso B. 25. 28; 2, 4. 22-24; 3, 11. 18. - adexia ift bie Folge bes Erfteren, nämlich ber negative und positive Gegensatz ober bas Unterlaffen und Auwiderhandeln gegen die Rechts-Ordnung des göttlichen Gefetes, bie Rechtsverweigerung und Rechtsverletung gegenüber von Andern und fo Berkehrung der gegenseitigen Lebens= verhältniffe, die Immoralität neben der Irreligiosität. Diefe Seite wird ausgeführt B. 24. 29-32; 2, 21-23; 3, 10. 12 ff. — ἀνθοώπων, τῶν — κατεχόντων) Artikel nach dem Hauptwort ohne Artikel steht, um eben bas ju betonen, mas die auf die Gunde ber Menichen gerichtete Rornes-Offenbarung erklärt: "als folde, welche"; bgl. 2, 14. Eph. 1, 12. Winer § 20, 1. c. Die Menschen find nämlich einerseits im Besit der alignea d. h. in diesem Zusammenhang der Gottes-Erkenntnig und der Erkenntnig seiner Rechts-Ordnung (Gegensat zu aresteia und adixia) B. 19. 21. 32 mit 2, 14 und 17-20, also fie find im Besitz des Gottes- und Rechts-Bewußtseins, aber anstatt nun biefe Wahrheit in Wahrheitsliebe festzuhalten\*) zur Aneignung und Benützung (B. 21. 28: odn edoxipavar exer, bgl. 2 Theff. 2, 10), halten fie bie Bahrheit fest mit bannenber Gewalt, d. h. fie halten fie nieber, daß fie nicht Eingang bei ihnen finbet. Go fteht xareyeir Ben. 42, 19; 39, 20 bon

<sup>\*) \*</sup> ar exeir festhalten, tann geschehen um Etwas zu bewahren und zu benützen, aber auch, um Etwas zu bannen, zurückzuhalten, es nicht auftommen zu lassen. 2 Thesi. 2, 6.

Gefangenen für 70%, val. Act. 27, 40. Luk. 4, 42. 2 Theff. 2. 6. Die Wahrheit erscheint also bei ben Menschen in ihrer Energie gebannt, niebergehalten, daß fie nicht zum Aufschluß, aur eigentlichen Erkenntnif und aur freien, wirkamen Entwicklung kommen kann. Der innere Grund und bas Mittel biefes Niederhaltens der Wahrheit (daher eben durch der verbunden) ist adexia, das gesetwidrige, zerrüttete Leben, wie es theils als innerer Zustand und Habitus vorhanden ift (B. 24. 26, eniduula und naon), theils als äußere Lebens-Ericeinung in bestimmten handlungen (ποιείν τα μή καθήxorra B. 28); d. h. weil und indem die Menschen dr adexia das Rechte nicht wollen und nicht üben, vielmehr das Gegentheil (2, 8: πειθόμενοι τη άδικία vgl. 2 Theff. 2, 10. 12), halten fie die Energie der Wahrheit nieder, fo bag fie nicht auffommt. So machen fie ihr Gottes-Bewußtsein und ihr fittlides Bewußtfein unmächtig, abfictlid und unabsictlid. er adinia = adinoc ju nehmen, mare eine matte Berficerung, daß bie Nieberhaltung der Bahrheit etwas Unrectes fei.

B. 19. Siori steht für dià rovro öri = "darum baß". Die öfters und anch hier angenommene Bedeutung "benn" leugnet van Hengel; sie ist wenigstens sehr problematisch und überall embehrlich. Es leitet die Rachweisung ein für den ganzen, Bers 18 aufgestellten Sah,") weßhalb göttlicher Jorn sich offenbart über die menschliche Irreligiosität und Immoralität im Allgemeinen, also auch mit Einschluß der scheinbar von Gott selbst verlassenen Seiden; und babei

<sup>\*)</sup> Richt bloß für ben Rebensat, daß das ungerechte Besen eine Riederhaltung der Bahrheit, der wahren Gotteserkenntniß sei.

foll nach dem ele to elvai autoue avanologétoue (B. 20) bie Berantwortlichkeit ber Menschen hervortreten. Diese Berantwortlichfeit nun ift einerfeite barin begründet, bag vermöge einer icon gegebenen Bottes-Offenbarung ben Menschen eben als Menschen (bas allgemeine arbowwoe B. 18 ift Subject) Runde von Gott eigen ift (B. 19. 20), anbrerfeite barin, bag die Menichen biefe Offenbarung verleugnet haben B. 21. Daran reiht fich bann B. 22 ff. theils die Darlegung der fteigenden Berleugnung, theils (mit διό B. 24, δια τοῦτο B. 26) bie Darlegung ber steigenden Rornes-Offenbarung eben als vergeltende Folge, also als Gerechtigkeits-Aft. So wird also mit bem Siore B. 19 die fortidreitende Entwicklung des Grundgebankens B. 18 eingeleitet. — το γνωστον του θεού) γνωστόν bedeutet seiner Form nach ebensowohl "was erkennbar ist," als \_was bekannt ift". Die erste Wendung des Ausbruck ift vorberrichend in ber classischen Gräcität und etwa annehmbar. Act. 4, 16; consequent aber findet sich in den LXX, den Apolryphen und im N. Teftament nur die Bedeutung "befannt". Winer § 34, 2 (6. Aufl. § 34, 1. Anm.). ift es auch in unfrem Context nicht nur die allgemeine Möglichleit einer Erlenntniß Gottes, die Erlennbarkeit, was ber Apostel vorher und nachher hervorhebt, sondern die Wirklichteit einer Erkenntnig, indem er B. 18 eine von ben Menschen verleugnete Bahrheit, also eine wirkliche Erkenntnig voraussest und ebenso wieder in dem groptes tor Jeor Bober nun biefe wirkliche Gottes-Bekannticaft **3.** 21. tommt, fagt bann ber Beifat o Jeoc yag avrots egaréowose und ber biefen wieber erflärenbe B. 20. Die Reu-

tralform aber το γνωστόν wie 2, 4 το γρηστόν τοῦ Jeou, 9, 22 to durator autou premirt nicht, wie bie Subftantiv-Begriffe "Macht, Gute, Ertenntnig" gunachft ben concreten Inhalt, bas, mas bagu gebort: fonbern bas Dag berfelben, ihr wirkliches Borhandensein wird in abstracter Objectivität hingestellt, "bas, bag Gott mächtig, gutig, bekannt ift." Daburch, daß bie Runde Gottes im Allgemeinen in und unter ben Menschen wirklich vorhanden ift, find fie eben im Befit ber B. 18 ermahnten Bahrheit; und weil fie bas niederhalten, eben barum offenbart fich ber Rorn Gottes über fie. - Go bebt auch bas Beitere: δ θεός γαρ αὐτοῖς ἐφανέρωσεν noch nicht herpor, was ihnen Gott geoffenbart habe (bies folgt B. 20), fondern emarkowos steht ebenfalls abstract ohne Object, ohne Angabe eines Offenbarungs-Inhaltes. Es briicht die Offenbarungs-Thatigfeit Gottes schlechthin aus als historisches Ractum: "Gott bat ihnen Offenbarung zu Theil werden laffen, baber ift bie Runde Gottes in und unter ihnen", ober läßt es fich, wie Joh. 21, 1 am Enbe des Sates έφανέρωσε δε ουτως, reflexiv fassen = "Gott hat sich ihnen offenbar gemacht" (vgl. über biefe reflexive Bedeutung ber Activa bei transitiven Berben Winer § 38, 5. (6. Auflage \$ 39, 1). - Dagegen warepor darer, bas bei bem γνωστον του θεου fteht, heißt nicht: "ift geoffenbart"; bas avristische & Jede autoic emarenwoer, bas Offenbaren als erfolgter Alt, ift ja eben die geschichtliche Erflärung für ben Prajens-Sat: parepor dorer de autols. parepor ist bas Offenbare, nämlich das, was in die Erscheinung tritt ober in ihr vorliegt, was augenscheinlich, was fichtbar vorhanden

ist ober offen zu Tage liegt. 2, 28. Gal. 5, 19. 1 Tim. 4, 15. bgl. δυδείκνυνται 2, 15. — δν αθτοξς) heißt nicht: "ihnen ober für fie", fonbern: "in und unter ihnen", benn B. 20 combinirt in ber zu Grunde liegenden Offenbarung Inneres und Aeukeres (voodusva xaJopatai) und B. 21 bezeichnet mit grortes ror Jeor die Erkenntnig als hiftorifces Factum. Der Gebanke ist also: Auch wo bie Menschen ihre eigenen Wege ber Gottentfrembung und Ungerechtigkeit geben (B. 18), wie namentlich in der Heidenwelt, ist doch noch bie Bekannticaft mit Gott in und unter ihnen offenbar borhanden oder etwas augenscheinlich ihnen Gigenes. Dies tritt beutlich hervor, indem sich in ihrem inneren Leben (2, 15 in ihnen), wie in ihrem geschichtlichen Leben (unter ihnen), sogar in ihrer Bögen-Berehrung, in ihrem religiöfen Gultus (B. 21. 23) die deutlichen Spuren bavon finden, daß ihnen Gott etwas Befanntes ift, wenn auch etwas Berlanntes. Bgl. auch Act. 17, 23. 27 f., wo beibe Gefichtspuntte bereint finb. Nicht auf die Philosophie, sondern auf bas allgemein Menschliche unter Beiben und Juben reflectirt bier ber Apostel.

B. 20. In dem έφανέρωσε (B. 19) ift die Offensbarung als einfach historische Thatsache (Aorift) hingestellt. B. 20 erklärt nun, wodurch und wie welt diese Offenbarung von Ansang an stetig vermittelt ist. Es ist also ein Fortschritt der Gedankenentwicklung, und baher keine Parenthese zu setzen. — τα αόρατα αὐτοῦ) seine Unsichtbarkeit in ihren Eigenschaften, daher die Mehrzahl. Gott selbst als δ αόρατος Ιεός wird nach der Schrift in der Welt nicht gesehen (denn von Christus, dem skade τοῦ Ικοῦ τοῦ αορά-

rov ift ja hier abgesehen); aber bas, bak er unsichtbar ift, feine Unfictbarkeit, wie sie als solche sich ausbrückt in beftimmten Brädicaten eigenthümlichen Wesens und Wirkens, bas wird gesehen (vgl. Bernharby Syntax S. 335, wo ber Begriff ber Abjectiva im Neutrum entwickelt ift). Also ber thatfäclice, nicht der personlice Ausdruck seiner Unfichtbarkeit wird erschaut, xa300arait). Die Unsichtbarkeiten, aus welchen die Welt-Erscheinungen bervorgeben, und in die fie wieder zurudgeben, gehören alfo Gott als bem Schöpfer an, find jedoch nicht Gott selber. Wiederum eben nur im Charafter der Unfichtbarkeit tann das mabre Befen Gottes, das die Welterscheinungen bedingende Wesen, zur wahren Anicauung und Erkenntnif tommen. Der Irrthum liegt gerade in der Gleichstellung Gottes mit dem Sichtbaren B. 23. bis es B. 25 soweit geht, daß auch das Unsichtbare nicht mehr als Gott angehörig, sonbern als bem Geschöpf, ber Welt angehörig betrachtet wird. Die Unflichtbarkeit besteht nämlich nicht nur in dem formellen Unterschied, daß ihr Gegenstand nicht augenfällig, sondern daß er überfinnlich ift; μή βλεπόμενα, dieses Formelle schliekt auch eine Wefens-Unterschiedenheit bom Sichtbaren in fich, eine specifische Qualität, namentlich unwandelbare Lebensbeständigkeit mit Allem, was sich daran knüpft. 2 Ror. 4, 18. Jes. 51, 6. unten Rom. 1, 23 άφθαρτος.

Die Bermittlung in dem anscheinenden Biberspruch ra adopara xadoparas liegt in dem dazwischenftehenden voov-

<sup>\*)</sup> Der Apostel brildt sich präciser und mit schärferer Distinction aus, als der philosophische Aristoteles (do mundo 6): "«« dewontos an autor tow kopwer dewoetran & dess."

μενα, vgl. Ebr. 11, 3. Nicht in der blogen Sinnenthätigfeit bes Sebens wird bas Unfichtbare anschaulich, sondern in ber Berbindung mit der Thätigkeit des vous, mit dem voelv bildet fic aus der äußeren Anschauung als Resultat im inneren Bewuftsein, als voorpevor, eine innere Anschauung oder Wahrnehmung. Es ift also nicht ein unmittelbares Seben, fondern ein geiftig bermitteltes Ericauen; baber auch nicht einfach nur oparai fteht, fondern xagogarai, bas eben in Berbindung mit νοούμενα das ακριβώς δράν, das perspicere ift, wie die ähnlichen Wortbildungen xaxavoet, καταμανθάνειν (Fritiche). νοῦς ift ber geiftige Sinn, Die Bernunft als das Organ aller moralisch-intellectuellen Fähigfeit und Thätigkeit, in welchem (7, 22 f.) bas göttliche Befet bes Bahren und bes Guten, alfo eben bas Beiftige, das Unfichtbare imperativisch fich geltend macht. Es ist ber menichlichen Bernunft eben innere Nothwendigkeit, ein Beburfnig, über bas Meugere, bas Sinnlice hinauszugeben, einer geiftigen Wahrheit nachzugeben, einem überfinnlichen voetv, in feiner normalen Thatigfeit gebacht, Beien. ift baber die geiftige Erfaffung des außerlich Bahrnehmbaren und Wahrgenommenen oder die Erfassung desselben in feiner unfictbaren, geiftigen Befenheit und Bebeutung, mas freilich bem Grabe nach fehr verschieben sein tann. Ergebnig eines solden voelv ist ovrieval, ovreoic (Mart. 8, 17. Lut. 24, 45), bas Zusammenfassen zu einem Gesammtbegriff, das begreifende Biffen, das Berfteben. Daber ohne die vernunftmäßige Weltbetrachtung durch das voelv erscheint B. 21 ασύνετος καρδία, ein Berg ohne geistige Begriffe. Borausgesett ift aber nach B. 18 bei einer normalen Entwicklung ber Bernunftthätigkeit bis jur Gotteserkenntnig, daß die Menschen die Wahrheit, wie sie innen und außen fich ihnen darbietet, nicht nieberhalten in hingebung an etwas Unrechtes, in einer fündlichen Befangenheit, vielmehr ber Bahrheit nachgeben mit ihrem voelv, also ihr nachsinnen und sich unterwerfen. Daher liegt in dem Particip voomera zugleich etwas Bedingendes für xagoparai ra aooara. Dieser innern Bernunftthätigkeit bringt aber bie äußere Beltanicauung bas entsprecende Object entgegen in den noinuara; nicht durch innere Bertiefung blog werden bie unsichtbaren Gigenthumlichkeiten Gottes in bernunftmä-Riger Erfassung erschaut, sondern role noin unoi - Dat. instrum. Damit find aber nicht bie Afte ber Schöpfung, ber Erhaltung und Regierung bezeichnet; dies find coya. Dagegen noinuara bat passiven Sinn, bas, was gemacht ist in Folge des göttlichen moiele oder urileie, und in Folge deffen existirt, und bies Gemachte bezieht sich, da es uneingeschränkt fteht, auf bas ganze Lebensgebiet, sowohl bas geiftige als bas physifche. Eph. 2, 10. Auch bie geschichtlichen Thatsachen find nicht auszuschließen; zwar nicht als göttliche Thaten find fie in bem passiben noinuara enthalten, aber ale bie geiciatliden Brobucte bes göttlichen Thuns, bie thatfächlichen Birtungen Gottes in ber Geschichte. Diese auszuschließen haben wir kein Recht, da auch Eph. 2, 10 das noinua auf das Product eines geschichtlichen nocetr geht und überhaupt auch bas geschichtliche Wirten Gottes unter bas göttliche noieir subsumirt wird. Rom. 4. 21: duraroc earir xai מעל, מעשה moinoai (mit B. 17), so and bas entspredende מעל, מעשה Bf. 143, 5. 3ef. 19, 25; 29, 23; 45, 11 ff., wo Gott Böller und gefcichtliche Ereigniffe feiner Banbe Bert beifit. ποιήματα umfakt alfo hier Alles, was von Schöpfung ber Welt an auf bem Boben ber Natur und ber Geschichte als ein von Gott Gewirktes erscheint und erkennbar ift. Die Welt ift sonach bier bestimmt als Organ einer göttlichen Offenbarung aufgefakt. - xrioic ift bier nicht paffivifd: Creatur, sondern in der Berbindung mit zoomog gegenüber dem daran anschliekenden noinua ift es activisch die Weltschöpfung. and aber ift, wie 15, 23. Act. 15, 7, Zeitbeftimmung und erklärt eben bas B. 19 vorangeftellte "Gott hat geoffenbart," nämlich: feit ber Schöpfung, von Anfang an wird erschaut\*), nicht aber: aus ober an bem Schöpfungs-Aft als dem Medium der Erkenntnig, was από allerdings beißen tann (Matth. 7, 16; 24, 32), allein vom Schöpfungs-Aft gibt es feine menschliche Anschauung. — h Te — xai fakt die divauis und Jeiorns zusammengehörig als näher bestimmende Apposition zu ra aopara Jeov. An ben Werten als Gemachtem tritt für die geistige Wahrnehmung als Grundanschauung und Grundbegriff vor Allem die Sovapis hervor. Rraft ift eben nicht ein unmittelbar finnlicher und nicht ein unmittelbar ibealer Begriff, sonbern combinirt aus Anschauung und Rachbenten, ein aus Wirfungen, ποιήματα, abstrabirter Begriff, bie geistige Erfassung von etwas Unsichtbarem im Sichtbaren. Gegenüber und innerhalb ber Bielheit ber Rrafte, die alle zeitlich sind und überhaupt begrenzte Kräfte sind, zeigt fic in der Welt für das geiftige Nachdenken eine atolog ov-

<sup>\*)</sup> Bgl. Borlefungen über Dogmatit und Lehrwiffenschaft § 17. 2. a und b. Ginleitung in bas Syftem ber driftl, Lehre 2. Aufl. §§. 12. 31—33.

rapers (vgl. attios Micha 7, 18. Beish. 7, 14), eine folechtbin mabrende Rraft, die unter allem Zeitwechsel und Ericeinungswechsel das Bleibende ift, also ebenso uranfänglich ift als unveränderlich und unendlich. attoc derauce ift bemnach nicht blog Allmacht, überhaupt feine Ginzel-Gigenschaft. sondern eine Gefammtheit von folden. Die Birkfamkeit ber Araft ist erépresa, ihre Explication sind Surauesc, das Broduct find in activer Form έργα, in passiver ποιήματα. In diefer Rraft aber, wie fie als aideoc in den Welterscheinungen bor den Beift tritt, prägt fich Bott zunächft ab als unfictbares Macht-Befen, baber ift auch in ber Schrift bie Rraft, absolut gefakt, unmittelbare Bezeichnung Gottes. 2 Chron. 20, 6. Matth. 26, 64 vgl. 22, 29; baber 1 Tim. 6, 15 6 μόνος δυνάστης. Hat nun ber bentende Beift mit bem absoluten graft-Begriff an ben äußeren Erscheinungen bie Richtung nach innen begonnen, fo wird bie immer und überall immanente Kraft im Berhältniß zu ihrem Product, den ποιήματα, eben nicht selbst als ποίημα gefaßt, sondern als specififc vericieben von allem Bemachten, als transscenbente, als überweltliche Eigenheit ertannt. Diese unterscheibenbe Befens-Gigenthumlichkeit faßt fich natürlicher Beise auch in einer bem Beltlichen, bem Menfolichen, bem Bemachten entgegengesetten Beziehung zusammen, und bazu bient in allen Spracen die Bezeichnung: bas Göttliche, ro Gelor ober & Jeiorns. Beiorns ift nicht gleich Jeorns, somenia als Jeóc und Jetoc gleich ift. Rol. 2, 9. Jeórns (unmittelbar von 3eoc) ist das Gott-Sein in sich selbst. die Gottes-Berfonlichfeit mit Allem, mas fie unmittelbar in fich begreift, das Gottheitliche und Gotthafte. Beiorns (von

Jelor) ist bas Göttliche, bas mas an ber Berson aut Erscheinung tommt, ihr eigenthumlich ift im Berbaltnig zu Anderen und sich an Anderem darlegt wie bier an ben ποιήματα; es ift also bie göttliche Eigenschaftlichkeit (Die Böttlichkeit, nicht bie Gottheit), bas eigenthumliche Befen in feiner Erscheinung und Meußerung, nicht in feiner Unmittelbarkeit, sondern in seinem darakteristischen Reflex. Es tann sich 3. B. bas einem Menschen Eigene außerhalb seiner Berfon barftellen an anberen Objecten, an feinen Berten (ποιήμασι), an seiner häuslichen Einrichtung u. bgl., während ber Mensch selbst unsichtbar ift. Da ist es nun nicht ber Menich felbft in feinem unmittelbaren Begriff und Befen, sondern es ift nur seine eigenschaftliche Beise, sein Berftanb, seine Liebe, seine Ordnung, wie fie in seinen Werken und Einrichtungen fich ausprägen; aber eben bas wieber macht ben Mann fennbar, macht bis auf einen gewissen Grab mit ber perfonlicen Gigenthumlichkeit beffelben bekannt, ob man auch seine Berson selbst in ihrer unmittelbaren Gigenheit ober Wefenheit nicht zu Geficht bekommt. So ist in ben Schöpfungewerken bie Beiorng, die eigenschaftliche Weise Gottes als Gottes, b. b. bas Göttliche im Unterschied bom Nicht-Göttlichen bargelegt für bas voeer. Was ist aber bie Substanz dieser Beiorns, bas Eigenthümliche, bas mit Beidene bezeichnet ift? Es ift wieder nicht eine Ginzel-Eigenschaft, sondern eine Zusammenfassung von Eigenschaften. Jebe Sprace - und bas ift zugleich ein Beweis ber allgemeinen Offenbarung - bezeichnet nun mit Göttlichfeit im Bangen ein bas blog Beltliche überragenbes Befen; bas Uebermenschliche und Uebernatürliche beißt überall "göttlich."

So ift es im Allgemeinen bas Unvergleichliche, ein mit Natur und Menichheit nicht ausammenfallendes Befen. bas Transscendente, mas bas Göttliche als solches untericheibet, die doga. Daber ift die auch nur bilbliche Gleichstellung Gottes mit Menschlichem und Natürlichem eine Entgöttlichung Gottes, ein ror Jeor our ως Jeir δοξάζειν B. 21. 23. Speciell ift von Göttlichfeit die Rebe, mo namentlich geiftige Befenseigenschaften (mit Inbegriff bes Sthifden) imponirend fich barftellen, und es entwickelt fich baber die Gelorns im voelv namentlich jum Begriff ber Beiftigfeit und fo in weiterer Berlegung ber volltom= menen Beisheit, Gute und Gerechtigfeit, welche lettere fich auch noch im Beibenthum abichattet als veueoic. Diese geistigen Eigenschaften muffen in ber Jeiorne gerade bier, wo fie ber duraucg jur Seite fteht, inbegriffen fein, wenn nicht ein vager Bebante baraus werben foll. gehört auch in ber biblifden Offenbarung, die jugleich Erflarung und Entwicklung ber Schöpfungs-Offenbarung sein will, zu dem was Gott als Gott eigenthumlich ift, daß er neben dem μόνος δυνάστης eben auch ber μόνος σοφός ist und der μόνος αγαθός, μόνος δσιος. Röm. 16, 27. Matth. 19, 17. Apof. 15, 4. Bur richtigen Erfenntnig Gottes in bem Schöpfungs-Leben gehört also eben bas, bag ich bie schöpferische, alles Leben bedingende, sich gleich bleibende Lebenstraft und Beiftigfeit an den in ber Welt fich barbietenden Wirkungen, an den Erscheinungen von Araft, Gute 2c. geiftig mahrnehme und von der Welt unterscheibe als bas Böttliche, es erkenne als bie eigenschaftliche Wefens-Ericeinung Gottes, als Darftellung feiner unfichtbaren Reali-

taten. Die Alles machenbe Rraft, Beisheit und Gute, bie in ber Welt fich ju schauen gibt, ift awar nicht Gott in feiner unmittelbaren Berfonlichkeit, ift aber bas Göttliche, bie eigenschaftliche Wesens-Erscheinung Bottes, Die Beiorng. Ueber bie bogmatifche Bebeutung unfrer Stelle und fiber bie genauere Entwicklung ber hier angebeuteten natürlichen Gotteserkenntnig, ihre Entstehung und ihren Inhalt val. bogmatische Borlefungen § 1, I, 1 und bas Befentliche in ber Einleitung in bas Suftem ber driftlichen Lehre a. a. D. Lehrwiffenschaft 2. Aufl. S. 63 f. 148 ff. Einen bloken logischen Schluk von ber Welt aus auf einen bloken Begriff von Gott, eine bloke isolirte Dent-Operation, bat ber Apostel nicht im Auge, sonbern ein Rachsinnen, wobei ber Mensch mit seinem ganzen geistigen Bermögen (vovc) eingeht in die thatsächlichen Manifestationen, in die Real-Anschauungen einer unfichtbaren, über bie Welt erhabenen Rraft und Beiftigkeit. - ele to elval autove avaπολογήτους) In ele liegt nicht blog ber Erfolg ("fo bag"), sonbern zugleich ber Zwed ("bamit," "auf bag"), wie elc c. Inf. namentlich im Romerbrief immer gebraucht wird. Gott offenbart fich von Anfang an in seinen Berten gerade so anschaulich, daß damit zwar noch nicht eine unmittelbare Ertenntnif Gottes gegeben ift, sondern das voelv, die geiftige Wahrnehmung und Berarbeitung hinzutreten muß, aber bennoch so, bak es genügt, um ibn mittelst ber geiftigen Wahrnehmung in seinen Werken suchen und finden zu können. Act. 17, 27. Es ist also von Gott selbst so eingerichtet, daß das Gegentheil, das Nicht-Suchen oder das Berlieren Gottes unentidulbbar fein foll, als eigene Berfdulbung fic

richten und ftrafen muß; eben baber folug bie Uroffenbarung Gottes (B. 19 f.) in die Zornes-Offenbarung um (B. 18). Das Gefet ber moralischen Berantwortlichkeit und ber gerechten Bergeltung liegt aller Offenbarung Gottes au Grunde gemäß dem dixaloua Gottes B. 32\*). — Die Worte ele to elvai x. t. d. weisen burch av tove auf die Menichen. wie fie beschrieben finb, b. h. auf bie Menichen als folde. benen bas in ber Welt erscheinenbe Göttliche innerlich erkennbar und bekannt ift (B. 19), aber auch als folde, welche bie Gottes-Bahrheit niederhalten, und fo der Gottlofigfeit und Ungerechtigkeit verfallen. B. 18. Dies wird in aranoloyntovs gegenüber ber göttlichen Offenbarung bargeftellt als ein nicht zu entschuldigendes Berfaumnig und eine Berleugnung, die der ftrafenden Gerechtigfeit, ber oppn, verfallen ift B. 18; und bag fo bie menfolice Gottlofigfeit unnachfictlich bem Gericht verfalle, wird burch ele ro elvat (nicht nur überhaupt als Folge, sonbern) als ein in ber Offenbarung liegender Aweck bargestellt, jedoch barum nicht als ber einzige. Das Bofe, bie Gottentfrembung mit ihrer Immoralität, foll nach Gottes Ordnung ber Offenbarnng gegenüber als unverantwortliche Schuld aufgebeckt und gerichtet werben. Die Meniden follen in ihrer Gottlofigfeit feine Entschuldigung haben — bas liegt in ber Gerechtigkeit Sottes. Darauf ift jede Offenbarung Gottes berechnet, eben weil fie, wie von Anfang an, so immer wieber nur bas Bahre und Gute in's Leben sett (und zwar in bem sich

<sup>\*)</sup> Richt "ber Zwed ber Belticibpfung," wie Lange es ins Monftroje beutet, ift hier ausgesprochen, sondern ein in der Conferna ber Offenbarung liegender Zwed, ber nicht einmal als ber einzige

offenbarenden Gott es sett) und auf Erkenntniß dabon und vollkommene Ausbildung angelegt ist. Also das "damit" ist nicht sinnlos, wie de Wette sagt, dagegen eine prädestinirende Berwerfung, eine Borherbestimmung zur Schuld, ist dem garzen Zusammenhang fremd, da nicht die Gottseligkeit und Ungerechtigkeit, sondern die Wahrheit und ihre Offenbarung als göttliches Produkt und göttlicher Wille gesetzt ist.

- O. 21. Uebersetzung: Dies eben barum, weil sie, obgleich sie ben wirklichen Gott erkannt hatten, nicht als Gott ihm seine Majeskät ließen ober ihm Dankbarkeit bewahrten; sondern sie verließen sich in's Witle in ihrem eigenen Vernünfteln, und versinstert wurde ihr unverständiges (d. h. vom Berstehen Gottes entblößtes) zerz.
- B. 21. διότι) ift wieder Caufal-Berbindung (vgl. B. 19), aber nicht mit bem gangen Schluffat bes B. 20: ele ro elvas x. r. d. sondern nur mit avanodoyn roug zu verbinden; benn nicht, warum Gottes Offenbarung die Unenticulbbarkeit ber Menichen bezwede, ober warum fie unenticulbbar fein follen (nicht bas els ro), wird im Folgenden motivirt, sondern warum sie unentschuldbar find, so daß sie der gottlicen Bergeltung verfallen. In Diefem Begriff ber Unentschuldbarkeit wird die Bornes-Offenbarung B. 18 wieder aufgenommen, und biefe wird eben als gerechte Bergeltung im Folgenden bargelegt, und zwar nur an geschichtlichen Thatsachen. So wird benn einerseits B. 21-23 die Sould ber Menfchen gezeichnet, indem fie bie burch die Offenbarung bewirkte Gotteberkenntnig verleugnet haben im Eigenduntel, andrerfeite B. 24 bie göttliche Bergeltung, welche sie in die Gewalt der aus jener Berleugnung ent-

springenden Berberbniffe hingegeben hat, eben weil fie ben Berluft ber Gotteserkenntnig felbst verschuldet haben. Go greift unser diori yvortes ror Jeor B. 21 mit dem diori το γνωστον του θεού x. τ. d. B. 19 auf B. 18 zurück. Bgl. au diore B. 19. - yvortec tor Jeor) beift nicht nur: "fie wußten, daß ein Gott ift" (Luther); o Geog bezeichnet eben ben mabren wirklichen Gott, und yegvooxeev eine wirkliche Ertenntnig von dem, was er ift, vgl. aligeau 2. 18, αΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης B. 20. Daber ber Gegensat: ουλ ως θεον εδόξασαν. Der Aorist (γνόντες) aber bezeichnet rein hiftorisch die Bergangenheit als abgefoloffene Einheit ohne Rucfict auf Dauer; namentlich bas Part. Aor. correspondirt im historischen Styl dem Plusquamp. und bezeichnet oft bas einmal Dagewesene, mabrend bas Berf. bas in ber Gegenwart noch Fortwirkenbe bezeichnet. Bgl. Bernharby Syntax, S. 382 f. Winer § 46, 7; in ber 7. Auflage nur furz berücksichtigt § 45, 1. S. 321, wozu § 40, 5 ju vergleichen. Es ift hienach icon gegen die Grammatit, wenn Philippi das grortes tor Jeor mit ούπ εδόξασαν gleichzeitig nimmt und von einer unter bem Beibenthum felbst noch fortbauernben richtigen Gottes-Ibee rebet, was ebenso gegen Bal. 4, 8 f. ift, wie gegen unsern Contert, der vom wirklichen Beidenthum fagt: suaraud97σαν — ἐσκοτίσθη ή καρδία Β. 21 — ἐμωράνθησαν Β. 22 - ήλλαξαν Β. 23 - μετήλλαξαν την αλήθειαν του θεου 8. 25 — ούκ εδοκίμασαν τον θεον έχειν εν επιγνώσει B. 28. yvóvreg ròv Jeòv spricht also etwas bem Beibenthum Borangegangenes aus, und zwar bei ben Denfchen im Allgemeinen -, arθρωποι generell, noch abgefeben von

ber Theilung in Juden und Heiben, find immer bas B. 18 voranstehende Subject. Bereits vor der Entstehung bes Beibenthums, auf bas ber Apostel jest erft von B. 21 an tommt, waren die Menschen durch die B. 19 f. bezeichnete allgemeine Welt-Offenbarung zur Ertenntnig bes mahren Gottes gelangt. Das gefdictliche Dagemefenfein berfelben liegt in yvorrec, nicht aber ein gegen = martiges Fortbefteben; und fo ift Bal. 4, 8 f. u. bal. Stellen, wo den damaligen Beiben richtige Gottes-Erkenntnig abgesprocen ift, fein Biderspruch mit unserer Stelle, fo bag man aus unserem yvivtes sprachwidrig ein ,cum cognoscere potuissent' machen müßte, wie Flatt, oder ein potentielles, wie Tholud. Der Zeit bes Bosendienftes ging nach ber biblischen Grund-Anschauung eine Zeit und Tradition der wahren Gotteserkenntnig voran, ebe es noch einen Abraham und Moses gab (vgl. Ebr. 11), eine reine Urreligion, die burch ber Menschen eigene Schuld verloren ging. Bgl. Ginleitung in das Spftem der driftlichen Lehre § 27. Apostel hat es hier mit der hiftorischen Entwicklung des Beibenthums zu thun, nicht mit ber immer wiederkehrenden individuellen. Diese hat übrigens, wie die historische, immer noch zu ihrem Ausgangspunkt die Natur-Offenbarung (B. 20), und in ihrem Gefolge die Bermahrlofung ber Ertennbarteit und Erlenutnig Gottes. - ov z &c Jeor &dogacar) bezeichnet die Berlengnung der Istorng: fie haben ihn nicht als Gott gehalten, ibm seine göttliche Eigenthumlichkeit nicht gelaffen, die von ber Welt ihn unterscheibende Majeftat, seine doka. Wie bas, sagt bann B. 23 galagar ryr

δόξαν.\*) δοξάζειν jur ehrenvollen Bilrbe erheben ober dieselbe anerkennen mit That und Wort, also in Bezug auf Sott, ihn feiner göttlichen Burbe und Erhabenheit gemäß anbetend verebren. Aber wenn sie auch die eigenthumliche Würde des göttlichen Wesens, die es in fich hat, die Beiorne verkannten, so batten sie boch immerhin noch (baber  $\eta'$ ) sein thatfäcliches Berhältniß zu ihrer eigenen Berfon, seine Boblthaten bankbar erkennen können und sollen. Auch baran fehlt es nach bem Beiteren: - η ηθχαρίστησαν) ή= ober auch nur. Sie haben bas Göttliche nicht einmal mehr anerkannt in seiner atdioc divauic, in seiner Alles tragenden Kraftwirfung, also nicht als Quelle ber Lebensgilter und Boblthaten. Aus dem od doga Cerr entwickelte fic auch bas oux ed zapiorely, benn, wie bies B. 25 erkart, mit Uebergehung ber Schöpfer-Rraft haben fie ihren Cultus an die segenspendende Ratur-Praft verschwendet, haben diese als selbständige Quelle ber Lebensgüter und Boblthaten verehrt. Diefer Zug, das oux nu zapistnaur, ift B. 25 aufgenommen, wie B. 23 bas ody de Jeor edogavar. Durch einen seiner Majestät nicht entsprechenben Cultus wird Gott entehrt; ift aber nicht einmal mehr Dantbarkeit da, fo ist er völlig vergessen oder ignorirt. Das Heidenthum ist

<sup>\*)</sup> Richt damit sing und sängt der Unglande oder die Gottlosigseit an, daß es heißt: "es giebt keinen Gott", sondern daß man Gott nicht läßt, was ihm als Gott wirklich eigen ist im Unterschied von der Welt, daß man ihn seiner überweltlichen, reinen Majestät entsleidet, ihn nicht als Weisheit, Gitte und Gerechtigkeit verehrt, menschliche Thorheiten, Leidenschaften, Ungerechtigkeiten mit seinem Wesen verträglich hält, und seinem Wirken unterschiedt. Mit einer Gottes unwürdigen Anbetung, mit salscher Religiosität, nicht mit Irreligiosität, fängt Unglaube und Unstitlichseit an; — daher der Eiser gegen jene in der Schrift.

also für ben driftlichen Gefichtspunkt keine natürliche Durchgangestufe in der Religionsentwicklung, nicht die natürliche Religion bes uniculbigen Kindesalters der Menscheit, sonbern eine unnatürliche Berfehrung natürlicher und gefcictlicher Urwahrheiten, ein religiöser Abfall und Berfall. — Wie wird aber ber Menich auf diese bas mahre Wesen Gottes verkehrende und entehrende Religionsform geführt? Richt burch findlice Unschuld, sondern durch sogenannte Bernunft-Gründe, bie aber grundlos find, durch das έματαιώθησαν έν τολς διαλογισμοίς αύτων. — διαλογισμοί steht oft im üblen Sinn; bies muß namentlich bier gelten, wo es bas suaταιώθησαν permittelt und ή ασύνετος αύτων καρδία μιτ Folge hat. So bezeichnet dialogiouos, dialogiCeo dai bas Denken in der haltlosen, unsichern Beweglichkeit, in der es bie Wahrheit verfehlt ober zweifelhaft macht und zerfest, bas Bernünfteln, herbeigeführt burd unvolltommenes voelv. Rom. 14, 1. 5: διαλογισμοί im Gegensas zu έν τῷ ίδίω νοί Bgl. Matth. 16, 7 f.; 21, 25. Luf. πληροφορεΐσθαι. 24, 38. Phil. 2, 14. Jef. 59, 7. Rach dialogiqueic ift αύτῶν, nicht αὐτῶν zu lefen; benn bier, wo bie menfclichen dialogiouoi gegenüberstehen ber gottlichen Offenbarung und dem voeiv, das an ihr factisch Reales, an die noin mara fich au halten bat, foll eben bas Gelbftifche, bas Gubjectiviftische hervorgehoben werben. Ein voelv, welches treu an die noinuara, an das factifc Reale fich halt, eine ben wirklichen Lebens-Erscheinungen nachgebenbe Beistesthätigkeit ericaut im Sichtbaren bas Unfichtbare, gewinnt die fubftantielle Bahrheit; umgekehrt: bas nur feine ifolirte Gelbftbewegung verfolgende Denken, das subjective Bernünfteln

verliert in schwankem Meinen und Ameifeln auch den reellen Gehalt, ben es scon hat, ben burch bie icon vorhandene (yvortes) gegebenen Bahrheite Gehalt Sotteserfenntnik und in Rolge diefer inneren Geiftes-Entleerung entleert fich bann für bas Denten auch die Welt ihres unfichtbaren Behaltes, bes göttlichen Rraft- und Beiftes-Behaltes. Wegen biefes Berluftes ber göttlichen Bahrheit, ber eigentlichen Lebenssubstang im Menschen und in ber Welt, wegen biefer Entleerung nach innen und nach außen wird ber Bögenbienft eben eine Bewegung und ein Saften im Nichtigen genannt, ματαιούσθαι 1 Ror. 3, 20, μάταιον, הַבֶּל הָבֶל 2 Rön. 17, 15. Jerem. 2, 5, vgl. Act. 14, 15. Eph. 4, 17. Der erste dialogiquos Gen. 3, 1 ff. ift ber Prototyp zu biesem Allem. - aovreroc xaodia) ift die Folge des Borausgehenden (f. zu voouueva B. 20). Indem es den göttlichen ποιήματα gegenüber unter lauter subjectivem Bernünfteln (διαλογισμοί αύτων), wie zu keinem eingehenden νοείν, fo zu keinem geistigen Berarbeiten bes Factischen, des göttlich Realen, des noinua tommt, tommt es auch ju feinem jusammenfassenden Berfteben, ovvierai, mehr (Mart. 7, 18), ju feinem geistigen Begriff bes noinua und bes noiwr. xapdia ift ber innere Sammelpunkt aller Thatigkeit, und fo auch ber geiftigen Thätigkeit, ber Gebanken; ift also auch Sit des aus dem richtigen Sammeln bervorgebenden Berftebens und bes aus bem eiteln Denten bervorgebenden Unverstandes. Matth. 13, 15. Joh. 12, 40. Indem aber im Unverstand das Herz unzugänglich ist ber sich offenbarenden Bahrheit, entsteht nicht nur Unwissenheit (ägroca), sondern positiv steigernd: Finsternig breitet fich über baffelbe aus,

bas ... unverständig" erklärt eben die Ausbreitung der Kinsternik. val. Eph. 4, 17 f. — & oxotiodn), val. 2 Ror. 4, 3 f. und als Gegensat Eph. 1, 18. Die diavoia, die geiftige Sehfraft und ihre Thätigfeit wird verdunkelt und irre geleitet unter ben eitlen Gebankengebilden ber dialogispioi, fo bak nun an die Stelle der Bahrheit Luge tritt; ber Schein, bie Einbildung, Bhantasterei, Thorheit nimmt das Berg ein, gilt für Wirklichkeit und Beisheit und umgekehrt. Dies bie intellectuelle Seite der Berfinsterung, das mogaireo dan B. 22. Matth. 11, 25. Ebenso aber auch in moralischer Beziehung wird das Herz ein finsterer Sitz der Lüste, der simuliden Naturtriebe und Belttriebe, daher B. 24 snedvulae row χαρδιών αὐτών, vgl. 1 Betri 1, 14. Jat. 3, 14-16. So wird die Bahrheit nicht nur in selbstischem Denken verwandelt in Eitelbilder, fonbern es wird auch ein Rieberhalten ber Wahrheit in Ungerechtigkeit begründet. (B. 18.)

- D. 22—24. Uebersetjung: 22) Während sie behaupteten weise zu sein, wurden sie Thoren (23) und wandelten die Majestät des unvergänglichen Gottes um in bildlicher Gleichförmigkeit mit einem vergänglichen Menschen und mit Vögeln, vierfüßigen und kriechenden Thieren. (24) Darum hat auch sie selber (adrods sieht prägnant dem Subject & Ieds voran im Gegensat zu dem, was sie B. 28 mit Gott thaten) Gott preisgegeben in den (mittelst der) Gelüsten ihrer Zerzen die in die Gewalt der Unzucht, daß ihre Leiber an ihren eigenen Personen entsehrt würden.
- 22. Das frequentative paarer ift bas verstärkte Sagen, also Behaupten, aber auch die nur zum Schein dienende Berftärkung des Sagens, das grundlose, ruhmredige Sagen. Act. 24, 9.; 25, 19. Diesen Bers bezieht man ge-

wöhnlich auf die heibnischen Philosophen. In ihnen erreicht ber Beisheitsbünkel allerbings feine Spige; biefer ift aber vermöge der Entstehung des Beidenthums aus selbstischem Bernünfteln — was (B. 21) ein allgemeiner Zug ift überhanpt eigen bem Unglauben und bem Aberglauben. Benn einmal die unsichtbaren Realitäten der göttlichen Offenbarung nicht mehr bas menschliche voetv beherrschen und bestimmen B. 20, wird dasselbe in seinen dialogiquoi vom eitlen, vergänglichen Befen ber fichtbaren Belt beherricht und im Drang des angeborenen Erkenntniß-Triebes will man nun das Unfictbare, Ueberfinnliche, Geiftige, Göttliche eben vom Sichtbaren aus verfteben und ertlaren, ftatt umgelehrt un ex paroueror Ebr. 11, 3. Es bildet sich ein vool Cerr, welches bas Sohere und bas Sochste nach bem Riebrigen formt, das Göttliche umsett in das corrupte und beschränkte Ratur-Leben und Denl-Leben, und so ift es ein vermeintliches σοφίζειν, was den gamen Bahnstoff des Aberglaubens bei wissenschaftlich Gebildeten wie bei Ungebildeten erzeugt und an ihn feffelt. Bgl. σεσοφισμένοι μύθοι 2 Petri 1, 16. Der Weisheitsbünkel trat nicht nur in der Philosophie bervor, sondern auch im römischen und bellenischen Boltsgefühl tritt er ftark genug hervor, schon in der Auffaffung der Fremden überhaupt als Barbaren, namentlich aber in ber allgemeinen Berachtung bes jubifden Monotheismus, und fo auch bei ben Orientalen in bem jebem Bolt eigenen Stolz auf feine Bogen und feinen Cultus. Jef. 36, 18-20. Act. 17, 18. —

Bu &μω φάν θη σαν, "Thoren wurden fie" vgl. Jer. 10, 14. 2 Ron. 17, 15. Beish. Cap. 13—15. 1 Ror.

20—22; 2, 6. 2 Kor. 1, 12.\*) Die Ausführung bet εμωράνθησαν im Sinn bes Apostels geben die gleich folgenben Berfe.

Das sinstere Herz, beherrscht von der Macht der eitlen Welt-Erscheinungen und des eitlen Denkens, und bethört von einer vermeintlichen Weisheit, legt diesen seinen Zustand B. 23—32 thatsächlich dar in einem stusenmäßig sortschreitenden Absall von der göttlichen Wahrheit, und daran knüpfen sich ebenso stusenmäßig als göttliche Strafe jedesmal die entsprechenden verderblichen Folgen.\*\*) Es sind drei sittlich gesteigerte Absalls-Stusen: 1) B. 23: ħλλαξαν την δόξαν τοῦ Θεοῦ, 2) B. 25: μετήλλαξαν την άλήθειαν τοῦ Θεοῦ, 3) B. 28: οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει; daneben eben so viele Straf=Stusen: 1) B. 24: παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς αἰκαθαρσίαν, 2) B. 26: παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ατιμίας, 3) B. 28: παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ατιμίας, 3) B. 28: καρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς αἰσόκιμον νοῦν. Die Beziehungen und der Fortschritt sind unverkennbar.

<sup>\*)</sup> Das Urtheil bes Apostels weiß felbst Ridert, sogar der eigentlichen Bhilosophie gegenüber, anzuerkennen in seiner Achtungswürdigkeit; aber die namhaft gemachten subjectiven Gründe haben volle objective Babrbeit. Commenter &. 56.

Ein Beweis, wie wenig tiefer gehend diese biblischen Abschnitte behandelt werden, ist, daß man nicht einmal den Stusengang diese Abschnitts herausstellt, z. B. nach Tholuat: mit did xai B. 24 tehre der Apostel zur Begründung von B. 18 zurück; Meyer: B. 25 sei (nach B. 22 s.) ein nochmaliger Commentar zu dem die B. 24; van Hengel: Paulus tomme gemäß der Freiheit des populären Styls immer und immer wieder auf die Gottlosigkeit der Heiden zu reden — d. h. doch buchställich nie vom Fled tommen. Und doch tritt der Stusengang so klar hervor, sobald man ausmertt auf Schlagwörter. Rur Lange in seinem Bibeswert 1865 und v. Hofmann 1868 machen endlich eine Ausnahme. Bgl. m. Einleitung in das System der criftlichen Lehre, 1. Auss. vom Jahr 1888. § 32 n. 33.

Die 1. Abfalls-Stufe B. 23 bilbet eine Bermischung Gottes mit ber menschlichen und thierischen Rastur, eine Gleichftellung besselben mit dem endlichen Creaturs Leben, wodurch sein specifischer Unterschied als das Daproz Iros aufgehoben wird, also seine persönliche Bürde, seine doza entehrt wird. Die correspondirende Strafe für diese entwürdigende Bermischung Gottes mit der Natur ist B. 24: Hingebung der Menschen in eine unsittliche Natur-Bermischung unter einander, wodurch sie sich selbst schänen, d. h. ebenso ihre eigene persönliche Bürde, ihre doza entehren, wie sie die göttliche entehren; weil sie Gott naturalistrt haben, die Reuschheit seines Begriffs verunreinigt haben, versallen sie selbst der andarda, der verunreinigenden Macht thierischer Naturtriebe, der Unzucht, sie entmenschlichen sich selbst, wie sie Gott entgöttlichen.

Auf der 2. Abfalls-Stufe (B. 25) verliert Gott nicht nur seine distinctive Bürde über der Natur, seine doza, sondern nun auch seine Wahrheit, seine wirkliche Gottes-Bedeutung als Schöpfer. Sein Begriff geht auf die Natur über; es wird ihr gedient als der in sich selbst lebenden, sich selbst erzeugenden schöpferischen Macht. So schreitet die 2. Abfalls-Stufe fort von der Entgöttlichung Gottes zur Bergötte-rung der Natur. Bom darpsveier Isp er der der erten et und darpsveier for kriose napa ror kriosera. Gott wird nicht mehr bloß der Natur gleichgestellt ohne specifische Unterscheidung, sondern die Natur wird an Gottes Stelle gesetzt als in sich selbst lebende, schöpferische Macht. Es ist keine einfache Umwandlung mehr, addasoser wie B. 23, sondern ein peraddasoser, ein Bertauschen,

Bermechseln. So wird lügnerifch (de rof poodes) bie Babr = beit in Gott und Ratur gefälscht, ihr mabres Befen ber = fehrt burd eine generifde Bermedfelung amifden Sobpfer und Beidopf. Correipondirende Strafe biefer Berwifdung bes generifden Grund-Unterfdiebes zwifden Gott als Sadrer und bem Geschöpf ift B. 26 f. eine Berwischung bes generischen Grund-Unterschiebes zwifchen Mann und Beib, Singebung ber Meniden in eine fcanbliche Naturbrunft, in nadn aremiac, wo nicht nur, wie icon auf der erften Stufe, das specifico menfolice Ge-Berhältnig weicht einer thierischen Venus vulgivaga, sonbern wo die wahre Ratur des Gefclechts-Berhaltniffes lugnerifc verkehrt wird: ber Mann wird erlogener Beise an die Stelle des Beibes gefett, ebenfo bas Beib an Die Stelle bes Mannes, wie fie erlogner Beise an die Stelle bes Schöpfers bas Beschöpf setten. Es ift also ber unnatürlichen Geichlechts-Berwechslung awischen Schöpfer und Geschöpf entsprechend die unnatürliche Geschlechts-Berwechslung zwischen Mann und Beib. Die Menschen finten unter bie thierische Naturvermischung hinab in die Unnatur. Bon hier aus idreitet ber Brozek fort zur

3. Abfalls-Stufe. B. 28. Es bilbet sich einer eligiöse Stumpsheit, wo Gott nicht einmal mehr einer lebendigen Anersennung in irgend einer Form werth geachtet wird, sondern selbst als völlig werthlos verworfen wird (οὖκ ἐδοκίμασαν κ. τ. λ.). Correspondirende Strafe dieser religiösen Stumpsheit ist B. 28 eine sittliche Geistes-Stumpsheit acoκιμος νοῦς, wo das Sittliche nicht einmal mehr in seiner niedersten Form anersannt wird, als καθήκον, als

bloße Schicklichkeit (noietv rà μη καθήκοντα); eben baran reiht sich eine sittliche Berworfenheit B. 29 ff. eine Leberströmung ber menschlichen Gesellschaft mit Lastern und ein Wohlgefallen an ben Lastern (συνευδοκείν B. 32), eine Lustversentung in dieselben, bei welcher die Menschen nicht einmal mehr des Lebens werth sind, nur noch des Todes B. 32; also völlig werthlos und verwerflich siehen sie da, wie sie Gott als völlig werthlos verworfen hatten.

Auf der 1. Stufe herrscht ein unwürdiger Gottes-Begriff; das göttliche Wesen wird in die Natur herabgezogen.

Auf ber 2. Stufe herrscht ein lügnerischer und verkehrter; bie Natur wird an die Stelle des wahren Gottes gesets —, fie erhält göttliche Autorität: Pantheismus.

Auf der 3. Stufe herricht gar tein Begriff von Gott mehr,\*) Atheismus; man braucht teinen Gott und es giebt teinen Gott; radicale Gottesverleugnung.

**B.** 23. Zuerst versiert sich der Unterschied Gottes als bes αφθαρτος, als des Unvergänglichen, absolut Lebendigen und so Unvergleichlichen gegenüber dem vergänglichen Naturund Menschen-Leben, dem φθαρτόν, und dem entsprechend wird zunächst seine specifisch göttliche Lebens-Herrlichteit, seine δόξα oder Majestät verändert, verwandelt durch Gleichstellung mit dem Weltleben. — ἐν δμοιώματι εἰχόνος) nicht soviel, als: εἰς δμοίωμα εἰχόνος, sondern

<sup>\*)</sup> Der Prozes der immer wiederkehrt! — auch im Chriftenthum:
1) ein Chriftum entwürdigender Chriftus-Begriff, 2) ein lügenhafter Chriftus-Begriff, der seine Bilrde und Autorität auf sein Geschöpf überträgt, auf chriftliches Bewußtsein, Kirche, Gemeinschaft, auf menschliche Geschichts- und Geistes-Produkte; Alles wird verchriftelt, 3) gar kein Chriftus mehr, eine Total-Berwerfung des Chriftenthums.

er soll das bezeichnen, worin die Berwandlung vorgeht. Sinn "verwandeln," nicht im Sinn "vertauschen" wird allarter burchgängig im N. Teftament gebraucht, namentlich bei Paulus, so auch in ber hier wahrscheinlich berücksichtigten Stelle bes A. Testaments Bf. 106, 20 und Berem. 2, 11. Bgl. Jef. 42, 8; 48, 11. Diefe erfte Umwandlung ift noch teine Bertaufdung, feine Berwechslung ber Subjecte, sondern nur eine Bergleichung, εν δμοιώματι nalagar. Das Bergängliche, ber Menich, ber Bogel u. f. w. wird nicht anstatt Gottes verehrt, sondern Gott selber wird verehrt, aber eben gefagt in ber Bleichartigfeit ober Achnlichteit eines Bilbes, eines Menschen-Bilbes u. s. w. ouo'oua ift Aehnlichfeit (5, 14; 8, 3), nicht felbst Bilb oder Geftalt, vgl. χάραγμα τέχνης Act. 17, 29, von berfelben Sache gebraucht. - φ θα ρ τοῦ) fteht speciell beim Menschen, ba in feiner geistigen Ratur eine wesentliche Gleichartigfeit mit Gott stattfindet, und nun eben baber eine Bergleichung zuzutreffen scheint. Aber nicht daß der Mensch überhaupt als Gott gleichartig ober ähnlich gedacht wird, ift bie Gunbe (Act. 17, 28), sondern, daß Gott gleichartig gedacht und gemacht wird dem vergänglichen Menschen-Bild, worunter auch die Gleichstellung gebort mit bem menschlichen Beiftes-Bild, mit feiner Dentform, mit feinen Gefühlen, Trieben, ja Leibenschaften bgl. Act. 17, 29 δμοιον χαράγματι ενθυμήσεως άνθρώnov, Berähnlichung mit bem Geprage menichlicher Gebantenund Gemuthe-Bewegungen. Es ist die Uebertragung der Bleichartigfeit auf die Naturformen ber vergänglichen Beschöpfe, was mit dem Menschen-Bild beginnend, allmählich immer weiter herabführt bis jum Nieberften, jum friechenden

Gewürm. Es ist eine immer tieser sinkende Symbololatrie, vgl. Weish. 14, 15 ff. Hier wäre also der Grundzug eine Unwissenheit oder ein Unverstand (μωραίνεσθαι), der Gott entgöttlicht, indem er ihn vermenschlicht, verweltlicht und so verendlicht.

23. 24. Die correspondirende Strafe giebt B. 24. Das zai nach dio "barum auch", bebt bie Bedfel-Beziehung zum Vorangehenden hervor. Hartung, Bartifellehre B. I S. 125 f. — διο καί παρέδωκεν) bezeichnet einen Caufal-Bufammenhang, gegründet in ber göttlichen Ordnung, nach welcher die bose Saat auch ihre entsprechende Frucht bringt. Bal. 6, 7. Es ift aber nicht nur eine von Gott gemachte, eine ihm äußerliche Naturordnung, die ohne ihn wirft, ober nur unter seiner Zulassung, sondern worin er selbst als der Ordnende wirkt. Das immanente, lebendige Kraft-Brincip und Geset ber Weltordnung ist Gott selbst, baber beifit er der Herr; ihr natürliches Gut ift fein Lohn, ihr natürliches Uebel ift feine Strafe, baber in allem Ernft: napedwaer αὐτοὺς ὁ θεός, vgl. Act. 7, 42. παραδιδόναι ift nämlich active Preisgebung, nicht blog überlaffen (selave, wie die griechischen Bater, auch Augustin), es ist bargeben und so ausliefern in die Bewalt eines Andern, namentlich dur Bugung. Es fest alfo voraus ein Thun Gottes unb amar allerdings junächft Burudziehung feiner tragenden Rraft, aber auch positive Weggebung, Abscheidung mit hingebung. Die Sunde icheidet nicht nur subjectiv ben Menichen von Gott, fonbern auch Gott bom Menfchen, weil eine ethische Wechselbeziehung zwischen Gott und Menich besteht. ber Menich fich immer weiter von Gott trennt, von einer

seine Gottes-Bürde beilighaltenden Berehrung, von seinem Geletz und Beift, so nimmt Gott mehr und mehr die mennigfachen Mittel und Offenbarungen zurud, die Ginfluffe feiner Nähe (Berbedung des Angefichts, Abziehung ber Sand); er wirkt also privativ, aber er wirkt auch positiv, sogar abftogend, und dies ift eben ogyn, fo dag er bes Menfchen fich entäußert, wie der Mensch sich Gottes entäußert. Stellt ber Mensch Gott hinunter unter bas, mas ber Mensch zu seiner Luft und ju feinem Gott macht, fo ftellt Gott ben Denichen darunter, daß er ihn zum Spielball und Anecht beffelben macht, womit er sündigt; daber die Schriftausbrucke, die auf Gott die Bersuchung, Berstridung, Berstodung zc. zurückführen. Das Bose in seiner Natur-Gewalt bekommt so über den Menschen nicht nur freien Spielraum, sondern eine gesteigerte Energie zu seiner Entfaltung, eine Macht ber Berführung und Verderbniß. 2 Theff. 2, 9—12. Also die sittliche Bersunkenheit, worein die Menschen gerathen, mit dem baran bängenden Elend ift ein gemeinschaftliches Product einerseits ber menschlichen Selbst-Hingebung an die Gunde (betont Erb. 4. 19), andrerfeits ber bier bervorgehobenen göttlichen Hingebung, ein Broduct ber menschlichen Freiheit und ber göttlichen Naturordnung ober Gerechtigkeit. Beibe Gebiete. bas ber Freiheit und ber Natur, werden von Gott als bem immanenten Gefet beiber, als bem herrn über Freiheit und Natur in sittlich correspondirenden Causal-Zusammenhang gefest, und durch ihre ganze Entwicklung hindurch fo beftimmt. So ift die sittliche Berfunkenheit felbst ein göttliches Strafgericht, ift Wirkung göttlicher dorn, unter welche B. 18 das Ganze subsumirt ift. Das Bergeltende tritt nun auch

im Inhalt unfres Berfes hervor. Indem nämlich B. 23 bas Bewaßtsein ber göttlichen Bürbe verwahrloft und Gott felbft in menschliche und thierische Formen berabgezogen wird. b. b. in bas Raturleben, giebt Gott B. 24 ben Menfchen felbst wieder ber materiellen Natur preis, so dag er ben finnlichen Natur-Trieben, ben entovul'at, ben lufternen Reizungen und Erregungen nun mit seinem Bergen, mit seinem innersten Besen verfällt, daber jest: eniduulaig τών καρδιών. Diese Berbindung involvirt, daß die Naturreize nicht nur in ben Gliebern bes Menschen, in seiner finnlicen Natur fich regen und das Herz bestürmen, sondern nun in's Berg eindringen und baffelbe besiten. Damit beberrichen die Ratur-Triebe die perfonliche Liebe und Dentweise des Menschen, und so find sie der Habitus, welcher bie Dargebung an die fich anschließenbe Natur-Schandung, an die αχαθαρσία vermittelt: daber παρέδωκεν εν ταίς eneduulais - ele axadapolar. er bezeichnet in dieser Berbindung den inneren Zustand mit der Energie der Bermitt-Inng. B. 27. val. Winer § 50, 5. — els axabapoiav) ift nun eben bas gesteigerte Product ber Bergenslufte, in deffen Gewalt Gott die Menschen mittelft jener übergiebt. So nagadidovai eig Matth. 10, 17; 17, 22. Die Lufte fteigern fich zu einer das Berson-Leben befleckenden Wolluft, jur Unjucht. axabagoia ift hier nach bem gangen Busammenhang bie geschlechtliche Berunreinigung. Gal. 5, 19. Rol. 3, 5. Eph. 4, 19; 5, 3. Das Ratur-Leben nämlich, in beffen Gewalt das Berg des Menschen verfällt, beruht wesentlich auf Zeugungs-Berhältniffen, daber gerade in diefer Richtung die finnlichen Bergenstriebe ben Erceg herbeiführen.

- τοῦ ἀτιμά ζεσθαι τὰ σώματα) ift mit ber ἀκαθαρσία selbst abhängig von naoedwxer. Das rov ift also consecutiv mit finalem Sinn. Die Selbstentehrung ift also bie ber Entehrung Gottes entsprechende Bergeltung, und fo bie bon Gott bezwedte Folge ihrer axabapoia. Das er eaurote (ober αυτοίς) ift neben τα σώματα αυτών pragnant \_an fich selbst;" indem sie ben Leib überhaupt zur Unzucht berwenden, icanbet jeder feinen eigenen Leib. 1 Ror. 6. 18: ό πορνεύων είς τὸ ίδιον σωμά άμαρτάνει, vgl. 1 Theff. 4, 4. Das ist noch nicht die unnatürliche Unaucht der ameiten Abfalls- und Straf-Stufe B. 26, wo Giner bem Andern ben Leib icandet, indem er ibn bem feinen Gefclecht entgegengesetten Gebrauch unterwirft. ατιμάζεσ θαι tommt nur paffivifc, nie medial vor: fich ju entehren. Es ift baber nicht αύτων zu lesen, sondern αύτων, anschliegend an παφέδωκεν αὐτούς. Das Paffiv foll gerade bas Unwillfürliche der Selbstentehrung barftellen, ein Erleiben zur Strafe. Die Entehrung bes eigenen Leibes (1 Ror. 6, 18), die icanbliden Folgen, womit die Unzucht den Leib entstellt und plagt, das wollen die Unzüchtigen bei ihrer axadapoia nicht, sondern nur bie Wolluft, aber ju biefer muffen fie jene icanblichen Folgen haben. Die Unzucht zerrüttet zugleich die zarteften und reinsten Natur-Berhältniffe, bie ber Che und Familie, und bon biefen innerlichften Berbindungen aus das ganze gefellige Leben; fo racht fich gerade in ber Ungucht bie Sunbe am empfindlichsten trot dem trügerifden Luft-Schleier, ber barüber liegt. Sie greift ebenso in ben Lebenstern von Inbividuen ein, wie in den Lebenstern der Familien und ber gangen Gesellicaft. Ebendaber wird hier bie Berruttung ber

Geschlechts-Berhältniffe vom Apostel hervorgehoben (nicht als die einzige oder auch nur einzelne Zerrüttung, sondern) als der concentrirende Spiegel der ganzen übrigen Lebenszerrüttung.

D. 25—27. Uebersetzung: (25) "Als Solche haben sie dann weiter (µera in µerislatav) die wahrhafte. Wirklichkeit (das wahrhafte Sein) Gottes umgewandelt mittelst Lüge, haben gehuldigt und gottesdienstlich gedient dem Geschaffenen mit Versleugnung des Schöpfers, welcher glorreich ist in Wwigkeit in Wahrheit. (26) Deshalb hat sie selber Gott preisgegeben in die Lust-Gewalt der Entehrung; wandelte ja das weibsliche Geschlecht bei ihnen den naturgemäßen Geschlechts-Gebrauch um in den die Natur verleugnenden, (27) gleichersweise aber auch die Männer, aufgebend den naturgemäßen Gebrauch des weiblichen Geschlechts, entbrannten sie in persönlicher Lusterregung gegeneinander, Mann an Mann das ungestalte Wesen verübend und damit die gebührende Vergeltung für ihre Ausschweifung an ihren eigenen Personen dahinnehmend."

Der erste Schritt in der Abweichung von Gott (B. 23) mit seiner dabei genannten Folge (B. 24), führt zu einem neuen (B. 25), der nun eine steigernde Fortsetzung oder eine weitere Ausbildung des ersten, B. 23 genannten ist. Es tritt ein Stadium ein, in welchem die Menschen Gott nicht nur vergleichen der vergänglichen Creatur, nicht nur symbolisch ihr gleichstellen (er δμοιοματι είκονος), sondern die Creatur selbst, also das Nicht-Göttliche, wird nun göttlich prädicirt. Das eitle Natur-Leben bekommt mit seinen durch göttliche Symbole verstärkten sinnlichen Reizen über die Wollüstlinge des B. 24 immer entnervendere Gewalt, die es sie auch zur unmittelbaren Bergötterung der Natur hinreißt.

Diese Aboration bes unter bem Menschen stehenden Ratur-Lebens ist die tiefste Geistes-Erniedrigung neben ber leiblichen Erniedrigung in ber Unzucht. —

B. 25. Auf die innere Berschlungenheit dieses Berhaltens mit bem B. 23 f. bezeichneten Buftand, auf ben Prozeß=Busammenhang dieser neuen Metamorphose mit dem Borigen deutet vorerst das olreves = "als welche": als so einmal Beschaffene. Hartung, II. Theil, S. 185. Ferner weift auf den inneren Rusammenhang mit dem Borbergebenden das statt nalakar (B. 23) nun ale Steigerung gemählte usrillagar; es ift eine dem einfachen allatter nachfolgende und dasselbe weiter= führende Aenderung, ein Aendern im Gottes-Begriff, bas aus bem όμοίωμα bes 23 B. fortschreitet bis jum παρά τον xrioavra. Aus dem Natur-Dienst, welcher Gott der Natur gleichstellt, geht es fort zu einem Natur-Dienft, welcher Gott bei Seite ftellt, wozu auch ber Cultus bes Benius gebort, bie Bergötterung der geschichtlichen Erfolge, der wissenschaft= lichen Leiftungen, des Beldes u. f. w., benn alle biefe Cultur-Objecte gehören der natürlichen Rraft- und Macht-Entwicklung ber xriois an. Es wird Göttliches und Richt-Göttliches, Schöpfer und Befcopf naturwibrig miteinander berwechselt, daher benn auch in ber correspondirenden Strafe (B. 26) der vorangebende unreine Natur-Communismus amifden ben Gefdlechtern (B. 24) fic ausbildet bis gur naturmibrigen Befdledts = Bermedslung, mas B. 26 ebenfalls burch μετήλλαξαν mit παρά eingeführt wird. Hier trifft benn die Aenderung in Bezug auf Gott nicht nur die unverwesliche Berrlichleit Gottes, wie B. 23, daß biefe in eine verwesliche Creatur-Gestalt verwandelt wird, sondern

μετήλλαξαν την άληθειαν τ. θ. — άληθεια τοῦ θεοῦ ift nicht, wie das absolut stehende aly Isia B. 18, wo es bei Den Meniden porhanden gebacht ift, ein menichliches Eigenthum: die mabre Gottes-Erlenntnig, auch nicht die mabre Offenbarung Gottes B. 19 f., die icon von B. 21 an als aufaegeben betrachtet ist, sondern, wie doga roi Jeoi, bas erste Dbject bes allarreir (B. 23), ift auch bies zweite Object, aλήθεια του θεου, etwas das Gott zukommt, sein mahrhaftes wirkliches Sein, wie doga fein herrliches Sein ift. Bal. aln'deia Euh. 4, 21. Gal. 2, 5. 14. Gott als mahrhafter, wirklicher Gott eriftirt für fie nicht mehr; an bie Stelle des realen Gottes tritt der irreale, der erlogene Bott und Schein-Gott. Indem die wahrhaft göttliche Stellung bem wirklich Göttlichen entzogen wird und übertragen auf das Nicht-Göttliche, geht die Umwandlung eben bor fich er τφ ψεύδει, in lügenhafter Bertehrung, nicht mehr blog, wie die erste Berwandlung er τφ δμοιώματι, in der Bergleichung. 3ef. 44, 20. 3er. 3, 10. — σεβάζεσθαι fonft nie im R. Teftament, aber in ber fpateren Gracität foviel als σέβομαι, bezeichnet eine junachst innerliche Sulbigung, wie sie in Schen und Bewunderung fich ausbrudt. Dieg wird den Menschen in der fortgebenden Entnervung (bie auf ber erften Stufe icon begonnen hat) abgenöthigt von dem Mächtigen und von dem Schönen in der Belt, das ben erregten Luften imponirt. So ist oega' Ceodar ber Uebergang ju laroever, jur vergöttlichenben Bebienung im Aengeren, jum Cultus. Bu darpero vgl. B. 9. κτίσις bier im Begenfat zu δ κτίσας, nicht Schöpfungs-Att, fonbern Schöpfungs-Probutt, bas geschaffene col'

genommen, wie 8, 39; und zwar elatgevoar in xxioei παρά τον κτίσαντα. παρά umfaßt wörtlich die Bewegung neben bem Schöpfer bin bis an ihm borbei. Es liegt barin: 1. daß bem Beschöpf mehr als bem Schöpfer gehuldigt wird, vorzugsweise. So findet sich naga Luk. 13, 2. Rom. 14, 5. Aus ber anfänglichen Bleichstellung von Schöpfer und Geicopf B. 23 wird eine hintanfegung bes Schopfers gegenüber bem Geschöpf. Ebendaher wird es 2. in noch weiterer Entwicklung zu einer Natur-Berehrung, einem Belt= Cultus mit Umgehung und Uebergehung bes Schopfere im ausschließenden Begenfat zu ihm. Bgl. über diefes napa in ber Bedeutung bes ausschließenden Gegensages Act. 18, 13: παρά τον νόμον σέβεσθαι τον θεόν "mit Uebergehung, Aufhebung bes Gefetes," im Gegensat jum vouos, wodurch das Gefet umgangen, übergangen, aufgehoben wird; so unten ή γρήσις παρά φύσιν im Gegenfat zur Naturordnung. wodurch diefe aufgehoben wird. Es liegt auch im Busammenhang, daß bas Richt-Göttliche ftatt Gottes verehrt wird, indem es heift: μετήλλαξαν την αλήθειαν του θεου καὶ ἐλάτρευσαν τῆ κτίσει. Ueber παρά, wie es eine Um= gehung involvirt, wodurch Eines an die Stelle des Andern gesett wird, vgl. auch Gal. 1, 8 f. Rom. 16, 17. 1 Ror. 3. 11 und Winer. - Sc & oriv x. r. 2.) ift feine bloke liturgifche Phrase! Wo die Gott verleugnende Lüge die Huldigung bes Herzens und bes Munbes an bas Geschöpf verschwendet. hulbigt ber mahre Anbeter bem Schöpfer. So betont bier ber Apostel die Ehre bes vom Beidenthum entweihten mabren Gottes, wie Rom. 9, 5 burch bieselbe Wendung bei Christus bie Ehre bes bei ben Juden entweihten Chriftus. - soloγητός (fiebe ju 1 Betri 1, 3) bedeutet junächft nicht preiswürdig, sondern gepriesen. Gott heißt schlechthin o euloynτός (Mark. 14, 61), ber glorreich Gefeierte. Go entspricht es bem rein passivischen hebräischen פרוב, baber es auch öftere wechselt mit eulognusvoc bei den LXX. (eulogntoc jedoch steht im A. Testament vorherrschend, im N. Testament ausschließlich nur von Gott, εὐλογημένος von Menschen). Gott ist nämlich auch ohne ausbrückliche Anerkennung von Seiten ber Menfchen in fich felbft, in feiner Befens-Glorie (đóza), sowie in ben herrlichen Existenzen bes Universums als seinen Berken, in seiner Segens-Berbreitung in alle Beltperioden hinein (ele rove alwas) der eddorntos, in fich felbft bon Segens-Breis Umgebene, ber in feiner gangen Schöpfung thatfächlich Gefeierte. Das Werk lobt ben Meifter. Das aufr ift auch nicht rhetorisch überflüssig, es nimmt bie Declaration gläubig-enticieden in's Berg auf, und zwar in anbetender Buftimmung gegenüber jeder Regation.

3. 26. Run die Rehrseite zum Thun des Menschen! — Die Progression in der Gott-Entsremdung auf Seiten des Menschen, die B. 25 zeichnet, erweitert auch den Riß auf Seiten Gottes und führt als Strafe herbei das Bersinken in tiefe Lebens-Zerrüttung. — παρέδωκεν εἰς πάθη ἀτιμίας) ist nicht identisch mit dem obigen εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι; Die Natur-Lust B. 24 geht dort noch nicht selber auf das ἀτιμάζεσθαι aus, sondern muß diese nur als unwillfürliche Begleitung ihres Bollust-Genusses dahinnehmen. Nun aber, nachdem die Lust-Triebe persönliche Herzenssache geworden sind, ἐπιθυμίαι τῶν καρδιῶν
3. 24, steigern sich dieselben zu 'nάθη, zu Leidensche

Bassionen, wie παθήματα Gal. 5, 24 neben επιθυμίαι verstärkend steht (val. Rol. 3, 5. 1 Theff. 4, 5); fie steigern fich ju einer Luft- Brunft, welche bie Schanbe jum Begenstand hat (πάθη ατιμίας), nicht nur zum unwillfürlichen Accidenz. Gerade am wüften Wolluft-Genug entzünden und fättigen fich nun ihre Begierben, wuft leben ift eben ihre Bassion, ihr ma' doc; damit finten sie noch unter die thierische Natur herab. - Das Folgende weift diefe nagn arquias nun eben näher nach in Beziehung auf beibe Geschlechter, Die Wollust der ersten Stufe wird zur unnatürlichen Wollust. θήλειαι und άρδενες premirt ben Geichlechts-Begriff, val. die Uebersicht bei B. 23. Die Weiber sind unverfennbar deshalb vorangeftellt, weil eben an dem von Natur fcamhaften Beidlecht bie Unnatur biefer Schamlofigfeiten um fo greller hervortritt. Bon dem fogenannten lesbischen Lafter, von Baberaftie u. bal. die icon Levit. 18, 22, 26 ff.: 20, 13. 23. Deut. 22, 5 verpont find als kananitische Greuel, welche ein Bolf zum Untergang reif machen, bavon war namentlich bas griechische und romische Leben ber bamaligen Beit burchgiftet, fo bag auch bie claffifchen Schriften ein eigenes Wörterbuch von Unflathereien in fich bergen, woraus fich die frühere Auslegung bei unfrer Stelle ein Bruntmaterial ber Gelehrsamkeit zusammentrug. -

B. 27. Ueber δμοίως τε (ober nach der anderen Lessart δε) — καί vgl. Winer 5. Auflage § 64, I. 1. Anm. S. 620; 7. Aufl. S. 531. — ἀσχημοσύνη heißt nicht bloß häßliche, schändliche Handlung, sondern genan: Ungestaltheit. Die Ungeftaltheit selbst vollbringen sie, κατεργάζονται, weil die bezeichnete Handlung nur mit be-

ichmutender Berunftaltung bes Körpers möglich ift: ein καταισχύνειν το σώμα, wie es auch ein Classifer bezeichnet. So empfangen fie in dem Alt felbst auch an fich felbst rnv αντιμισθίαν, bie Bergeltung, bie Bleiches mit Gleichem erwidert. Die Mifftaltung bes Göttlichen im Ratur-Dienst, fowie die Difftaltung ber Natur felbst, indem fie ihrer gottlichen Offenbarungs-Glorie beraubt wird, diese actuellen Digstaltungen werden ben Menschen erwibert mit ber passionellen Berunftaltung ihrer eigenen Ratur. Die Bermittlung nach beiben Seiten bilbet eine Luge: im religiofen Cult vermischt fich in lügnerischer Bhantastif Geschöpf mit Geschöpf als mit bem Shopfer, im Brunft-Cult vermischt fic bafür in lugnerischer Phantastif Weib mit Weib als mit bem Mann und umgekehrt. Dies ift eben die αντιμισθία της πλάνης.πλάνη ift hier die Abschweifung von dem Naturgemäßen, val. B. 27 αφέντες την φυσικήν χρησιν und B. 25 λατρεύειν τη κτίσει παρά τὸν κτίσαντα.

D. 28-32. liebersetung: (28) "Wie sie ferner Gott nicht gewürdigt haben zu behalten in anerkennendem Bewustsein,
so hat sie selber Gott preisgegeben in die Gewalt eines
nichtswürdigen Sinnes, daß sie rücksichtslose Ungebühr
verüben, (29) durchdrungen von jeglicher Art Ungerechtigkeit,
Jurerei, Verderbniß, Unersättlichkeit, Bosheit, voll Veides,
Mordes, Jaders, Trügerei, Argheit (Bösartigleit), (30) Ohrenbläser, Verleumder, Gottesschänder, Gewaltthätige, Pocher,
Prahler, ersinderisch in Bubenstücken, den Eltern widerspenstig; (31) vernunftlos, treulos, lieblos, unverschnlich,
erbarmungslos (undarmherzig). (32) So denn, obschon sie vom
Rechts-Bestand (von der Rechts-Racht und Rechts-Ordnung) Gottes
ein anerkennendes Bewustssein hatten, wonach, die so han-

beln, würdig des Todes sind, segen sie nicht nur daffelbe in's Werk, sondern stimmen auch wohlgefällig ein mit benen, die so handeln."

B. 28. Bers 28 knilpft bas Folgende, weil es organisch in bas Bisberige verschlungen ift, fortsetend an baffelbe an mit xal, wie dies 25 mit ofrever der Fall war; die Fortentwicklung ber Schuld und ber fie bestrafenden Berruttung ift aber wieder eine gesteigerte. In ber Belt-Bergötterung ber vorangebenden Stufe mit ihrem gottesbienftlichen Cult zeigt fich boch noch ein anerkennendes Bewußtsein vom Gottlicen, wenn baffelbe icon auf ein faliches Object übertragen ift, auf die xrioig. Indem aber bei diefem Belt-Cultus nur die religiöse Form beibehalten ift, bas σεβάζεσθαι und λατρεύειν, dagegen die Substanz des wirklich Göttlichen sich verliert in der Natur-Substanz der Welt, so daß eben ben unmittelbaren Welt-Eriftenzen, ihrer finnlichen Groke. Macht und Schönheit die religiose Berehrung gewidmet wird: wird auch die Welt felber, ber man bient, mehr und mehr ihres göttlichen Myfteriums entkleidet, und die hinreißende Uebermacht, welche die vom wahrhaft Göttlichen entkleibete Rubitat ber Natur und die entfesselten Natur-Triebe ausüben, dies treibt die Menschen immer mehr einer Entwicklungsstufe zu, wo nun ber vous, bas geiftige Bermögen für alles Ueberfinnliche abgestumpft wirb, und bamit entgeht ben Menfchen auch Prüfung und Urtheil (δοκιμάζειν) für religiöse und fittliche Berhältniffe. — δοχιμάζειν heißt auf Grund von Prüfung werthichaten. Statt noch eine geiftige Brüfung anzustellen, um Gott noch eine Anerkennung zu bewahren, um ben Berth eines Gottes-Bewuftfeins zu fcaten, fcaten fie

priifungslos den Glauben an Gott weg als etwas Werthlofes. - Exern er enigrocorei) ift auch bei Profanscribenten nicht bem einfachen Berbum gleich. In bem abgesprocenen execu soll das Richt-haben und Nicht-Behalten hervorgehoben werden mit Rücksicht auf das yrworde row θεοῦ ἐν αὐτοῖς (B. 19) und das γνόντες τὸν θεὸν B. 21, bas auch in ben entftellten Formen B. 23 und 25 noch fortwirft, aber eben icon nicht mehr treu bewahrt ift: auch ist enigrwous nicht die bloge Kenntnig, sondern involvirt eingebendes Erkennen mit Anerkennen, wodurch fie jur Ginficht in ihre grelle Berwechslung bes Göttlichen mit Nicht-Göttlichem hatten gelangen konnen. S. m. Erklarung ju Eph. 1, 17. - xa 3 có c) stellt Grund und Folge als einander proportionirt zusammen. Joh. 5, 30. Also gemäß ihrer jede genauere Gottebertenntnig prüfungelos megichätenben Befinnung giebt Gott die Meniden wieder preis elc adoxiμον νοῦν, in bie Bewalt und Folge eines Sinnes, ber felbft weder Brufung befteht, noch weitere Burbigung verbient, sondern indem er fich dem Werthlofen und Berworfenen ergiebt, in sich selbst verworfen und verwerklich ift. Bal. 1 Ror. 9, 27. Ebr. 6, 8. Wie die Entwürdigung Gottes badurch vollendet ift, daß man nicht einmal mehr bas Bewußtsein eines wirklichen Gottes, bas lette geiftige Band, ber Erhaltung würdigt, fo vollendet fich die Selbst-Entehrung des Menschen, die ariula, nunmehr in seiner totalen geistigen Entwürdigung, indem eben fein geiftiger Sinn, fein vovc, ber bis dahin doch noch in den Realitäten der Schöpfung etwas Höheres zu verehren fand, jest gar nichts mehr weder der religiösen noch sittlichen Beachtung werth findet, überall nur

Nichtswürdiges fleht und so felbst nichtswürdig wird. Nerv bes ganzen Gebankens und bes Gegenfates liegt alfo in αδόχιμος gegenüber von ούχ έδοχίμασαν und in bem damit verbundenen vous gegenüber von exeir er enigrosei, und eben in biefen gegenseitigen Beziehungen zeigt fich auch, bag bier eine neue Entwicklungeftufe ju ben borigen bingutritt. - Diese innerliche Entwürdigung bes Beiftes, Diefer αδόχιμος νους spricht sich bann auch im Weiteren in ber That aus in nichtswürdigem Treiben. Daber zu adonimoc νούς der Beisat ποιείν τα μή καθήκοντα. Inf. epexeget. Winer § 45, 4. 7. Aufl. § 44. 1; über un bei xa9n'x. § 59; 7. Aufl. § 55, 5. Es ift ein Thun, bas nicht nur nicht auf Gott teine Rudficht mehr nimmt, sondern überhaupt nicht auf Bflicht und Recht, und zwar Beibes auch nur in seiner äußerlichen Form gefaßt, wie es unter ben Menschen als xa9nxov gilt, als Schicklichfeit und Zwedmäßigkeit. Aehnlich rà arnxorra Eph. 5, 4. Sie treiben Dinge, die man allgemein für unschicklich und ungeziemend halt. Es ift alfo ein Thun, wo auch vernünftige und sittliche Brufung und Beurtheilung, doxima Ceir, außer ber religiösen total sich verliert. Dieses Thun wird betaillirt B. 29 ff. in Bildern des Lebens.

**B.** 29. Der Accus. πεπληρωμένους erklärt sich als nähere Bestimmung zum Infin. ποιεξν. — πεπληρωμένους x. τ. λ.) Es wird eine Reihe von Lastern aufgeführt, bei welchen auch die geistige Kraft selbst mißbraucht und geschändet erscheint im Dienst des Schlechten; was sie von Geist (νοῦς) noch haben, wird nur für ihre nichtswürdigen Zwecke verwendet. Es ist bei dieser Schilderung namentlich wieder nicht

zu übersehen, daß es nicht Charafteristrung der einzelnen Bersonen sein soll, sondern ein Gesammtbild, ein Sittensgemälde von dem heidnischen, namentlich römischen Bolkszeben. Daher werden auch die Ausdrücke gebraucht: πεπληρωμένους, μεστούς. Die namhaft gemachten Laster erfüllen das ganze Gesellschafts-Leben, ,omnia sceleridus ac vitiis plena sunt'. Seneca de ira l. II c. 8.

Das Ganze theilt sich schon äußerlich in drei Gruppen: nämlich πεπληρωμένους mit den davon abhängigen fünf Substantiven; ebenso μεστούς mit seinen ebenfalls fünf Substantiven; endlich von ψιθυριστάς an (B. 30) die unmittelbar persönlichen Prädicirungen, dreizehn an der Zahl. Schon diese äußerliche Abtheilung läßt nicht glauben, der Apostel zähle die Laster nur auf, wie sie ihm eben einfallen (Tholud).

Die erste fünfgliedrige Gruppe, die sich von aderla bis xanla erstreckt, zeichnet die Grundzüge eines pflichtwidrigen Benehmens gegen Andere, wodurch die Grundlagen aller socialen Ordnung angegriffen werden. — adexia an der Spitze ist hier nicht der generelle Begriff; der ist ja schon gegeben in noies ra un xadinovra. Als zur Specialisirung davon gehörig, besast adexia die Störungen der Rechtsordnung im engeren Sim, Bersletung von noevela in einigen Zeugnissen ist leicht zu begreisen, theils wegen der Lautähnlichkeit mit novnola, das daher in andern Zeugnissen statt noevela ausgefallen ist, theils weil die noevela schon im disherigen reichlich genug abgemacht scheint; allein, wie adexia wird es hier ausgenommen mit

eigenthümlicher Bestimmtheit. B. 24 tam bie Unzucht zur Sprace ale individuelle Berunreinigung (de aurois), ακαθαρσία, bann B. 26 f. in ihrer Unnatur (παρά φύσιν) als gegenseitige Natur-Schändung, Mann an Mann, Beib an Weib; hier B. 29, wie adixia, als Störung ber Besellichafts-Ordnung, als sociales Bergeben, und amar. wie fie Andern gegenüber alle vernünftige und sittliche Rudfict. τά καθήκοντα, verleugnet. πορνεία wird eben für die Un= zucht in ihrem ganzen Umfang und in allen ihren Kormen. namentlich auch für die gewerbsmäßige Unzucht gebraucht, wo Chebande und andere Bande, Standes- und Alters-Unterfciede zc. nicht in Unichlag fommen. Alfo neben ben Berletungen des socialen Rechts in der adixia bezeichnet nopvela namentlich die Berletungen ber focialen Ehre bes Nebenmeniden in ihrem fittliden Brennpuntt. wie ja hurerische Unzucht als Ehrenmal und Schändung angesehen wird, wo es noch ein jungfräuliches ober teufches Gefühl giebt. - πονηφία) von πόνος, bezeichnet bas Bofe wie es Plage und Schaben anrichtet, Berberben stiftet, umfaßt also überhaupt Schädigungen der Wohlfahrt, des Lebensgludes und fo bier neben ben vorangehenden Beftimmungen die Berlegungen im Befit, Erwerb und Genuß. Denn nornool find (Tittmann, Synon. S. 19 f.) qui aliis πόνους faciunt (lebelthäter) im Gegensat zu αγαθοί ,qui commodum aliis praestat, homo beneficus', Wohlthäter, Matth. 20, 15; 5, 45; unfer "gütig." Die zwei folgenben Pradicate nleove gia und xaxia fügen jenen Berletungen, ben Berletungen fremden Rechtes, Ehre und Boblstandes bas innere folechte Motiv bei: einmal bas felbstfüchtige

Setreibe, wo man immer mehr haben will, πλεονεξία, Unersättlickeit, und so je nach dem Gegenstand und Contert Habsucht, Ehrsucht, Genußsucht. Hier ist es wie κακία unseingeschränkt zu nehmen als etwas der ἀδικία, πορνεία, πονηρία zu Grund Liegendes. — κακία) ist zugleich concentrirte Spize der ganzen Reihe, wo nicht gerade die äußere Gier, wie bei πλεονεξία, das Handeln bestimmt, sondern wenn man auch nichts davon hat: die Boshaftigkeit, die in der Kränkung und Beeinträchtigung Anderer ihre Bestiedigung sucht. Daher ist es Eph. 4, 31; 1 Petri 2, 1 verbunden mit den einzelnen böswilligen Aeußerungen, namentlich mit φθόνος, δόλος, καταλαλία und Berwandtem. So leitet es auch hier über in

bie zweite Gruppe: μεστοίς - κακοηθείας. Diese wieder fünfgliedrige Gruppe enthält eben die Explication der Böswilligkeit (xaxia) in einzelnen Laftern, die nicht als blog materielle Beeinträchtigungen, als Gingriffe in Die außere Gesellschafts-Ordnung hervortreten, wie die erste Gruppe; fondern als geiftiges Bift gerrutten fie bie inneren Brundlagen des menschlichen Lebens-Berbandes überhaupt. — @ 96νου, φόνου) findet fich ebenso Bal. 5, 21 verbunden, und zwar nicht nur wegen Lautabnlichkeit, fonbern Beibes, wie auch bas weiter Folgende, gebort bem Sag an, ber nächsten Ausgeburt ber xaxia; und zwar obovos, Reid, ift ber haß, wie er entsteht aus Berbruf über bes Andern Gut, über fein Blud, und auf Störung beffelben bebacht ift. voros aber ift bie äußerste Steigerung bes Saffes als leben zerftorenbe Wirtung, wobei nicht bloß an äußere Gewaltthat zu benten ift, 1 3ob. 3. 12. 15. (Die Bebeutung: Mordluft, Graufam"

läßt fich nicht beweisen.) Weiter sous, bas ben Frieden gerstörende Sader-Besen mit seinen wortlichen und thatlichen Berwürfniffen. dodog, bas Treue und Glauben zerstörende Trug-Besen mit seinen Nachstellungen und Ueberliftungen. Endlich xaxon Jeca ift in diefer Gruppe wieder bie concentrirende Spite oder der Anotenpunkt, wie das verwandte xaxia bei der ersten Gruppe. Es fakt ben Charafter zusammen, wie er aus ben vorangegangenen Lastern sich hervorbildet; aus bem böswilligen Saffes-Getriebe, in welchem Glud, Leben, Friede, Treue die Angriffspuntte find, bilbet fic xaxon Jeia, d. h. eine Bosheit (xaxor, xaxia). bie gur Sitte und Bewohnbeit, gum 390c geworben ift, die Bosartigteit, die in tudifchem, hämischem Befen bas Gute verfolgt mit Bag, bas Bofe mit Luft vollbringt, gewiffenlos über alle Binberniffe fich hinwegfetenb. Daber wie xaxia, die Boswilligkeit in der zweiten Gruppe, fo wird wieder diese xaxon Seca, ber bobartige Charafter nun entfaltet

28. 30 in einer dritten Gruppe von Lastern, wie sie eben ben persönlichen Charakter nach außen und innen darstellen. Als κακοήθεια haben sich ja die Laster an den Personen als Sitte fixirt. Daher nun die Aufzählung der Laster nicht mehr abstract geschieht, sondern in Form persönlicher Prädicate. Das Ganze dieser Gruppe befaßt zwölf oder dreizehn Glieder, je nachdem gelesen wird.\*) Zu-

<sup>\*)</sup> v. Hofmann (Die heil. Schrift R. Teflaments III. Theil) verbindet mit ψεθυρεστάς das nachfolgende καταλάλους als Abjectivum, mit θβρεστάς dagegen das vorangehende θεοστυγείς, dann wieder mit άλα-ζόνας das vorangehende δπερηφάνους. Schon diese Berschränfung der

exft wird die Persönlichkeit charakterisirt, wie sie sich im äußeren Benehmen zeigt, in den acht Prädicaten von ψεθυριστάς (Ohrendläser) an dis zu γονεῦσιν ἀπειθεῖς (widerspenstig gegen Eltern); dann nach ihrer inneren Seite der Gesinnung in den fünf Prädicaten von ἀσυνέτους (vernunftlos) bis ἀνελεήμονας (erbarmungssos).

- 1. Bei ber erften Abtheilung mit acht Pradicaten wirb:
- a) zunächst das seinbselige Berhalten charakterisirt gegenüber dem guten Namen Anderer und gegenüber dem höchsten Namen, dem Gottesnamen. Dies in den drei Prädicaten: ψιθυριστάς, καταλάλους, Θεοστυγείς: Ohrenbläser, Berleumder, Gottesschänder. Sie beziehen sich auf den mehr indirecten Berkehr und die bösartige Behandlung des Namens oder Ruses. Darauf folgt erst
- b) in fünf Prädicaten: ößqiorás, öneqnyávovs, ada-Zóvas, egevçerás xaxov, yovevoir aneiGeis: Gewaltthätige, Bocher, Prahler, erfinderisch in Bubenstücken, den Eltern widerspenstig, — wie sich Person zu Person seindselig stellt im unmittelbaren Berkehr, dis in das innigste Berhältniß, das Kindes-Berhältniß hinein.
- ad a) ψιθυριστάς) Zischler also heimliche Berleumdung, die Argwohn gegen Andere erregt und sie verbächtigt. καταλάλους) das überhaupt üble Nachrede bedeutet, geht hier neben ψιθυρ., wie 2 Kor. 12, 20, auf lautes Afterreden, auf offene Berunglimpfung ohne Scheu

Bort-Berbindung spricht dagegen, ebenso daß vorher B. 29 und nacher B. 31 die einzelnen Borte durchaus als selbständige Substantiv-Begriffe austreten.

und Scham, - bas Freche berborhebend. - Jeogroyetc) läßt seiner Form nach (ohne Accent-Unterschied) passibe und active Bedeutung zu: Gott verhaft und haffend, wie Jeoμισής, βροτοστυγής (Menschen haffend ober verhaßt). Hier, wo nach B. 28 das ποιείν τὰ μη καθήκοντα, das active Berhalten bargeftellt wirb, und neben ben correspondirenden activen Pradicaten (ψιθυριστάς, καταλάλους) muß es activ gefaft werben, obgleich es nirgend fo vortommt. Lesteres will aber nicht viel bedeuten, benn bas Wort findet fic bei ben LXX und im R. Testament gar nicht, in ber auf uns gekommenen griechischen Literatur nur bochft felten. Die Wortbildung und Analogie läßt beibe Faffungen ju; ber Rusammenhang forbert active Bebeutung, und eine active Bebeutung neben ber paffiben machen icon Suibas, Theoboret und Dekumenius geltend, bie mitten im griechischen Leben über den griechischen Sprachgebrauch eine pollständigere Uebersicht hatten, als wir in unseren Literatur-Resten. Wie bas Unpassende des passiven Sinnes\*) von

<sup>\*)</sup> Gebessert wird dies nicht, wenn man auch fagt, es bezeichne eben einen grundschlechten Menschen, einen verruchten Bösewicht. Dies ift schon hinreichend durch das Bisherige bezeichnet und paßt ebenfalls nicht zu den übrigen speciellen Prädicaten; es läßt sich nicht begreisen, warum dies in einem so generellen Ausdruck wie "Gott Berhaster" verstärlt würde. — Allen diesen Rücksichten gegenüber ist zes philologische Bedanterie, die active Bedeutung ausschließen zu wollen, und gegenüber einer so präcisen Charasteristik, wie wir sie hier haben, ist es gerade nicht ein Zeichen von tieserem Einblick, den Anstoß an dem unpassenden Begriff "Gott-Berhaster" damit sich wegzuräumen, daß Paulus eben in erregtem Affelt die Momente heidnischer Unsttlichteit häuse, wie sogar Meyer sich ausbrückt. S. Fritzssche zu dieser Stelle.

allen Auslegern gefühlt und nur oberflächlich umgangen wird, siehe die Commentare. Die Gottesfeindschaft, die neben Berleumdung namentlich in Worten sich äußernd zu denken ist, hängt auf heidnischem Boden ganz eng zusammen mit der Gewohnheit, sich die Götter als neidisch und undankbar zu denken (vgl. IsozexXdoia dei Aristophanes, das auch wieder Gott-Berhaßtheit bedeuten kann). Gott, den sie nach V. 28 innerlich nicht mehr anerkennen, an den sie nimmer glauben, dessen Kame ihnen aber immer noch und überall begegnet, Gott in dieser seiner äußerichen Geltung hassen und verabschen sie (das liegt in Isoorvyses), wobei sie eben wieder theils als pervoporai theils als xarádador agiren. So haben wir in diesem Isoorvyses, wieder die höchste Spitze der Feindseligkeit gegen Alles, was gut heißt und gut lautet, wie sofort

- ad b) in ben folgenden fünf Prädicaten, wo die Feindseligkeit im persönlichen Berkehr auftritt, diese ihre Spike erreicht in yovevour aneibeig, d. h. gegenüber den Stellsvertretern Gottes.
- ύβριστάς) bezeichnet ben gewaltthätigen Uebermuth, ber Andere nach seiner Lust mißhandelt, welcher Art sie auch sei, auch Wollust, wie denn υβρις auch Geilheit, Schändung bedeutet. ἐπερηφάνους) bezeichnet den selbstenügsamen Hochmuth, der um Andere sich nicht bestümmert, über sie sich erhebt und hinwegsett. Daran schließt sich hier (vgl. 2 Tim. 3, 2) ἀλαζόνας, wo man sein eigenes Selbst Andern gegenüber herausschmück, ihnen anmaßend und prahlerisch sich gegenüberstellt, auch wenn man sie nicht gerade beleidigend oder verächtlich

behandelt, wie der ύβριστής und υπερήφανος. — έφενρετάς κακών) immer weitergebend (έπι') in bofen Fündlein, neues Bojes auffindend an Anderen - jur Gelbfterhebung als αλαζών, sowie zu ihrer Migachtung als υπερήφανος, -und gegen Andere zu ihrer Dighandlung ale ifocoric. wie ber alator an seiner Person und für sich immer neues Gutes auffindet. 2 Maft. 7, 31. Mich. 2, 1. Prov. 16, 27. - yovevour aneiberg). Die Reihe biefer Meuferungen perfonligen Sochmuthe und Stolzes, Die Berachtung aller perfonlichen Autorität und die Ueberschätzung bes Gigenen erreicht ba ihre Spige, wo auch die festeste Raturs Grundlage aller Unterordnung nicht mehr anerfannt wird; - bies ift bie elterliche Autorität, bie burd bie engften Natur-Banbe gesicherte Repräfentation ber göttlichen Autorität. Un bie bisherige erfte Abtheilung ber britten Gruppe, an die Charafteriftit bes Berhaltens nach außen, ichließt fich nun

- 2. die zweite Abtheilung an in weiteren fünf Brabicaten, eine Schilderung des Charafters, wie er sich von seiner inneren Seite barftellt, als perfonliche Dentweise und Gesinnung.
- 8. 31. Das erste ist ἀσυνέτους ein Unverstand, wo teine vernünftige Ueberlegung und Borstellung mehr Plat greift, "das man heißet Hans Unvernunft, mit dem Ropf hindurch." Luther. ἀσυνθέτους) eine treulose Ungebundenheit, die teine sittliche Berbindlichteit mehr anertennt. ἀστόργους) eine Lieblosigkeit, die teine zärtliche Reigung und Pietät mehr anertennt, noch in sich hat. ἀσπόνδους (2 Tim. 3, 8)

fehlt in einigen Manuscripten (N\* A B D\* E G etc.) und Uebersetungen, was erklärlich ist, weil es mit å $\sigma vv H$ rovç zusammenzusallen schien, indem man beide als "bundbrüchig" nahm, statt etymologisch die Begriffe abzugrenzen. ڏ $\sigma \pi ov doc$  steigert die zwei vorangehenden, und bezeichnet eine Erbitterung gegenüber von Feinden und Beleidigungen, die kein Bit ndniß der Liebe und Treue mehr gelten läßt oder einzgehen will, also die unversöhnlich ist. Endlich å $vs\lambda e \acute{\eta} - \mu ovac$  eine Erbitterung, die keine Barmherzigkeit kennt, also selbs der Noth gegenüber unerweicht bleibt; — wieder die höchste Spike der innerlichen Berhärtung, wenn auch die Noth des Andern nicht mehr rührt.

B. 32 wird die bisherige Einzeln-Charafterisirung steigernd abgefaloffen. Das Schlimmste ber im Einzelnen bisher gezeichneten Berworfenheit wird nämlich jusammengefakt in einem generellen Charafterzug (mas fest biefem Einzelnen sozusagen bie Krone auf?): als Leute ber bisher geschilderten Beschaffenheit (ofrives) bleiben fie nicht blog dabei stehen, daß sie wider besser Wiffen und Gemissen selber bergleichen verworfene Dinge in's Wert fegen, fonbern auch, wo fie es felber nicht thun ober nicht thun konnen, sympathis firen fie mit ber Schlechtigfeit und billigen fle; fonach haben fie nicht einmal mehr ein sittliches Gefühl und Urtheil gegen fremde Scanbthaten, bei benen ibre eigenen Leidenschaften nicht in's Spiel tommen. Das Schlechte als Schlechtes ift die Beide ihres Herzens und dies zieht fie eben gur Bergene-Betheiligung bin auch an frember Gunbe. Bum gangen Sittengemalbe werben manche Barallelftellen aus ben Claffitern angeführt, namentlich

Seneca de ira II, 8. 9. - συνευδοκείν τοίς πράσgovor (Act. 8, 1. Lut. 11, 48) heißt mit ben Thatern Wohlgefallen haben, nämlich an ihrem ichlechten Befen und Thun, also in ber Gestinnung fich betheiligen an frember Sünde. Es ift biefes ovverdoxelv ber icarffte Begenfas zu odx edoximagar tor Jedr Exerr B. 28 und die positibste Steigerung bes vous adonipos, indem berfelbe feine Bermorfenheit zeigt nicht nur burch Berwerfung Gottes bes allein Guten sowie des übrigen Guten, sondern auch noch burch positive Berzens-Einstimmung in das Schlechte, wobei bie thatfächlichen Aeußerungen biefer Ginftimmung eingefoloffen find. Das Gegentheil zu biefem ovrevdonele gegenüber dem Schlechten enthält Rom. 7, 15 f. 22: σύμφημι, συνήδομαι τῷ νόμφ του θεου. Eine Parallele aber findet fich auch funter ben Bugen ber antidriftlichen Zeit 2 Theff. 2, 12 εὐδοχεῖν ἐν τη ἀδικίς\*). — τὸ δικαίωμα τοῦ Geov) ift im Allgemeinen bas, was die Gerechtigkeit Gottes wesentlich in sich schließt, bemgemäß auch als Recht und Unrecht gefetlich feststellt, richterlich zuerkennt und vollzieht. Co bedeutet dixaloua insbesondere: 1. die Gerechtigkeit als Befen und Gigenicaft, gerechtes Befen und Sandeln. Rom. 5, 18 (wo δικαίωμα Χριστού im Gegensat steht jum παράπτωμα Abams). Apol. 19, 8: τὰ δικαιώματα τὧν ayiwr. 2. Die Rechts. Beftimmungen bes Befetes im Ganzen und im Einzelnen. Röm. 8, 4. 10: To dixaioma

<sup>\*)</sup> Belege für bieses Sympathistren mit folechten Menschen und Handlungen sinden fich ebenfalls in den classischen Schriften bis in's Grelle hinaus, 3. B. in der Bertheidigung und Ausschmüdung der Baderraftie, der Rachluckt n. dal.

τοῦ νόμοῦ; 2, 26 τὰ δικαιώματα τοῦ νόμου, ξut. 1, 6 πορεύεσθαι εν ταϊς εντολαϊς και δικαιώμασιν του κυρίου und bei ben LXX für החק מצוה השנה 3. ebenso bas Rects : Urtheil, bie Rects : Bollziehung, Apot. 15, 4 und bei den LXX öftere für שַּׁפְּטִים, 1 Reg. 20, 40. Mal. 2, 17. In unserer die ganze bisherige Erörterung abschliegenden Stelle nun steht το δικαίωμα του θεου in fo abstracter Allgemeinheit, bag wir es nicht auf ein einzelnes Moment beschränken durfen, nicht nur an eine einzelne Befetes-Bestimmung Bottes ober an ein Rechts-Urtheil Gottes benken dürfen, sondern vor Allem an das Gott wesentlich Eigene, an bas gerechte Befen Gottes, wie bies eben auch nach anderen Seiten bisher ber Fall mar: B. 23 in ber δόξα του θεου, bas herrliche Wefen Gottes, B. 25 in ber aligeia tou Jeor, mas Alles zu dem grwotor tou Jeor, zu dorauis und Beiorns gehört (B. 19 f.). Gott wesentliche dixaioua wird gedacht in seiner praktischen Beziehung auf ber Meniden Thun und Schicfal, wie benn sogleich in dem δτι οί τα τοιαθτα πράσσοντες άξιοι θανάτου είσίν eine specielle Folgerung aus dem δικαίωμα auf's Thun und Schicffal ber Menfchen subsumirt wird. Bienach ift hier το διχαίωμα του θεου bas gerechte Wefen Gottes, wie es bas Recht festgestellt hat und pollzieht, ober bie göttliche Berechtigkeit als rechtliche Ordnung und Dacht. Gben bies war auch im Beibenthum unverwüftlicher Naturbegriff, bak eine gerechte Dacht nach gewiffen unberrudbaren Befeten Remefis übe. Bon ber ding als einer rechtlich begrenzenden und vergeltenben Dacht batten bie Beiben nicht nur bas nicht gu

unterbrudenbe Bewußtsein im Gemiffen, fonbern babon batten fle auch unleugbare tragifche Erfahrungen gemacht, und biefe Erfahrungen von einer ding als Welt-Macht maren ebenso wieder bestimmend für ihre eigene Rechts-Bflege, wirften auch in ihre Philosophie und in ihren religiosen Gultus und beherrschten auch ihre tragische Poefie. Sie hatten also allerdings das dixaloma rov Seov, wie es hier der Apostel nach feinem reinen Begriff bezeichnet, icon ebe es aufs Meuferfte bei ihnen tam, tennen gelernt, und zwar als encyvortes, so daß fie es selbst hatten anerkennen muffen mit Bort und That, in ihren Gefegen und Gerichten; aber wie die überweltliche Herrlichkeit und die wesenhafte Realität Gottes als Gottes, verleugneten fie auch fein moralifdes Grund-Berhältniß gur Belt, feine gerechte Befenheit, Ordnung und Macht, furz ben göttlichen Rechts-Beftanb; bies am Enbe fo total, daß fie an eben ben Laftern und Bergeben, welche ihr Bemiffen, ihre eigenen Befete und Berichte verdammten, ihre Lust hatten. energyvooner ist nämlich, wie schon bei έπιγνώσει B. 28 bemerkt wurde, nicht nur erkennen, sondern ein Erkennen, das anerkennt, frei ober gezwungen.") - our ενόησαν, ουκ έγνωσαν, ου συνήκαν bor δτι find bloke Einschiebsel im Busammenhang mit bem Digverftandnig bes gangen Gebantens, bas auch in ben Schlugworten, um biefelben an ότι οί - πράσσοντες anzuschließen, zu ber

<sup>\*)</sup> Anton in seinen erbaulichen Anmerkungen über die Spikel an die Römer: "das wahre Recht der Natur ist nichts Anderes als ein Eindruck oder Ausdruck des gerechten Willens Gottes von dem, was gut oder bose, Recht oder Unrecht ist; was die Menschen, weil es sie auf die Nägel brennet, gern wackelhaft machen möchten; es ist aber und bleibt, wie Gott selbst, unveründerlich."

Aenderung führte: οὐ μόνον οἱ ποιούντες αὐτὰ (τὰ κακά). άλλα και οι συνευδοκούντες τοις πράσσουσιν. - άξιοι Garάτου) ift foviel ale: der δίκη verfallen. Act. 28, 4. Allerdings erkannte das heibenthum den Tod nach feiner natürlichen Allgemeinheit als natürliches Sterben nicht im Befene-Busammenhang mit ber allgemeinen menschlichen Gunbhaftigfeit, noch erfannte es für alle oben angeführten Ginzel-Lafter gerade die bürgerliche Todesstrafe zu, aber soviel mufite bas Beibenthum, bag ein Lafter-Leben im Allgemeinen, wie bas geschilberte, ber göttlichen Nemefis verfällt, indem es bes Lebensglückes unwürdig macht, das Leben zerrüttet und gerftort ober tobtet; auch dag in besonderen Fällen die Botter es rachen mit auffallendem Unglud und Sterben: und gu bem Allem tommt noch ber Strafzustand im Sabes, wie ibn Muthen und heibnische Sthit auffaften.\*) Benn moiovoir) und πράσσουσι nebeneinanderstehen, so ist πράσσειν bas Thun ichlechthin als Ausübung ober Sandlung überhaupt, nocetr ift machen, ins Wert feten mit Bewuftfein und Abficht, baber auch bon ber Schöpfung. Diefe Bragnanz des noiele ift namentlich auch zu beachten bei dixacoviνην, άμαρτίαν ποιείν 1 3οβ. 3, 7-9. 3οβ. 8, 34.

Der gegebenen Schilberung bes Apostels von ber Demoralisation auf heibnischem Boben, wozu bie Classiker genug Parallelen liefern, namentlich Seneca de ira II, 8. 9, vgl.

<sup>\*)</sup> Wir haben nun wieder tein Recht, hier, wo der ganze Umfang dieses sittlichen Straf-Bewußtseins in den Heiden bezeichnet sein soll, nur das eine oder das andere der angestührten Momente in den allgemeinen Ausdruck Salvaros hineinzulegen, wonach sich die Exegeten wieder theilen.

oben S. 158 f. und S. 168, reihen fich nun aber im M. Teftament felbst folde an, welche im Befentlichen gleiche Ericeinungen auch auf driftlichem Boben jum voraus icon in Aussicht stellen, 3. B. 1 Tim. 4, 1 ff. 2 Tim. 3, 1 ff. 2 Betri 2 und 3. Die vorliegende Schilderung ift alfo jebenfalls teine bom Partei-Beift eingegebene, jedoch folat auch aus den bei Beiden und Chriften gleichen Erscheinungen nicht, daß der Apostel beshalb mit Unrecht in jener Demoralisation einen Beweis gegen die beibnischen Religionen finde. Der Unterschied ist ber, bag bas Berberben auf beibnischem Boben die natürliche Confequeng des religiöfen Glaubene ift. bas Brobutt feines naturalistischen Brincips, auf driftlichem. umgekehrt gerade bas Produkt bes Abfalls bom driftlichen, Blauben, des feiner Burbe entfleideten, verweltlichten Chriftenthums (After-Chriftenthums) und des Un-Chriftenthums, ber Christusleugnung, ein Rückfall in ben Aberglauben und ben Naturalismus des Beidenthums. Beiter ift nicht zu überfeben, daß diefer beibnische Buftand zwar als bem Born Gottes entspringend und verfallen bargestellt ift (B. 18); aber nicht in bem Sinn, bak bamit icon bie ewige Berbammnig aller biefer Beiben enticieben mare, vielmehr nach ber Berbindung, in welche biefe Rornes-Offenbarung mit der evangelischen Offenbarung im Eingang B. 16—18 geftellt ift, und nach bem Abschluß ber Darftellung (3, 9. 21-23) ift ber Sinn ber Darftellung ber: eben inbem Gott in biefer Belt bie Sunde bestraft mit ihrer eigenen Steigerung und mit ben baraus entspringenden Uebeln, eben durch biese augenfällig richtenbe Gerechtigfeit Gottes, biefe Bornes-Offenbarung, foll

ber erlösenden Gerechtigkeit Gottes Bahn gebrochen werben, bem Evangelium und bem gläubigen Ergreifen beffelben als bem einzigen Beil in solch' heillofem Zustande.

## Cap. II.

- D. 1-4. Uebersetzung: (1) Ebendeshalb (nämlich vermöge bes Bewußtseins vom dixalwua rou Beou 1, 32, wonach eben bas unfittliche Thun verurtheilt ift) bist du, o Mensch, wer du auch seift, damit daß bu es verurtheilft, noch nicht entschuldigt; benn worin du den Anderen verurtheilft, sprichst du dir selbst bas Verdammungs-Urtheil; bu handelft ja gleicherweise, während bu verurtheilft. (2) Wir wiffen aber, bag bie Verurtheilung Gottes wahrheitsgemäß (gerechter Beife) eben auf benen liegt, die fo banbeln. (3) Aannft bagegen bu, o Mensch, ber bu verurtheilst, die so handeln, und in's Werk sengest das Bleiche, kannst bu barauf rechnen (mit Grund annehmen), du eben werbest ber Verurtheilung Gottes entgeben! (4) Ober ift es fo, baf bu feine Gute und Mach. ficht und Langmuth, da fie fo reichlich fich zeigt, miffachteft, nicht einsehend (aproeir Mart. 9, 32. Lut. 9, 45), daß eben bas, daß Gott fo gutig ift, in die Sinnes-Aenderung bich hineinweist : (gur Sinnes-Aenderung bic antreibt, binleitet ?)
- B. 1. Nachbem ber Apostel in Cap. 1 ben Zorn Gottes, wie er namentlich in der Heidenwelt schon sichtbar ist, dargelegt hat, geht er nun dazu über, die gerechte Bergeltung der Zornes-Offenbarung in Aussicht zu stellen, auch dann und da, wo sie noch nicht so empfindlich eingetreten war, wie in dem Cap. 1 beschriebenenen Zustand, und wo

auch bas sittliche Gefet noch nicht fo alle Dacht und alle prattifche Bebeutung verloren bat, wie bei ber im Bisherigen geschilderten Menschenklasse. Gleich B. 1 zeigt fich, baf ber Apostel nun eine andere Menschenklasse in's Auge faft. als bie, welche nach 1, 32 nicht mur felber Lafter-Werke verüben. sondern sogar noch an anderer Schlechtigfeit Freude und Bohlgefallen haben, συνευδοχούσι τοίς πράσσουσι — fo fehr verleugnen fie bas Bewuftfein bes gottlichen dixaioua. Bier aber treten Leute auf, Die richten, b. f. folde, welche bas schlechte Treiben und Wesen um fich ber wirklich bebanbeln als bas, mas es ift, es vom Bewuftfein bes gottlichen δικαίωμα aus als schlecht, als gesetwidrig verurtheilen. Solde Meniden find nun gerabe nicht ausschließlich nur unter ben Juden ju suchen, sondern auch unter ben Beiden; man bente an fo manche gegen bie berrichende Unfittlichkeit eifernde Redner. Dicter, Philosophen, namentlich Seneca und die Stoiter, an Beschichtsschreiber wie Tacitus, Die das geschilderte Lafter-Leben züchtigten; baber allgemein: & avθρωπε πας δ κρίνων. Allein die Juden vor Allen stellten fich allerdings namentlich bem beibnischen Lafter-Befen als Richter gegenüber: fie nannten die Beiden bekanntlich auapτωλούς schlechtweg, und so sind sie hier zwar nicht ausichlieflich, aber vorzugeweise gemeint. Daber B. 9 f. bie namentliche Hervorhebung ber Juden mit moarov und B. 17 ff. werden fie sofort ohne Uebergang speciell angeredet, und zwar wird bort gegen fie gerabe die hier B. 1 an die Spite gestellte Inftang geltend gemacht, daß fie wohl fremde Sunde richten, aber die gleichen Sunden begeben. Es find dies nun aber nicht folde rechtschaffene Leute, wie fie ber

Apoftel in B. 7 und 10 aud unter Juden und Beiben fich noch vorhanden bentt, bie bas Gute auch in Ausübung ju bringen ernftlich beftrebt find burch έπομονή έργου αγαθού, vielmehr folche, die dies gerade nicht thun, fondern burd ihr bloges Richten fich erhaben bunten über bie Solectigteit um fie ber, obgleich fie bas an Anbern verurtheilte Schlechte ebenfalls sich zu Soulden tommen lassen B. 1: τὰ γὰρ αἰτὰ πράσσεις wie die τὰ τοιαῖτα πράσσοντες, die 1, 28 ff. geschildert find. Der Apostel meint also nach bem Busammenhang nicht nur ein Gunbigen, wie es bei allen Menschen vorkommt, auch bei benen, bie fic bas Thun bes Guten ernftlich angelegen fein laffen, auch bei einem Abraham, David, Apostel, sondern es ist von Leuten gesagt, welche aus ben von ihnen felbst verurtheilten Lafterwerten 1, 28 fich für ihre eigene Berfon tein Gewiffen machen (B. 1: τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις ὁ κρίνων, B. 3: ποιών αὐτά) in unbuffertigem Migbrauch ber göttlichen Bute und Gebulb. B. 4 f. Unter folde Bezeichnungen fallen Diejenigen nicht, welche die Schrift und bier B. 7 und 10 ber Apostel selbst unter Juden und Beiden noch als Gerechte und Gottesfürchtige unterscheibet von ben entgegengesetten Menichen. Diese Gerechten verurtheilen allerbings auch bas Schlechte ale folecht, ftatt bas lügenhafte Befen ju beiconigen ober zu rechtfertigen; aber fie verurtheilen es 1. nicht nur an Andern, wie es die Eigenliebe eingibt, sondern auch an fich felber, wie die aufrichtige Liebe zum Guten dazu brangt (Rom. 12, 9); 2. verurtheilen fie nicht nur bas Shlecte in feiner äußeren, groben Lafterform, wie es vorne

bargelegt ift und 3. statt zu meinen, mit ber Berurtheilung bes Bofen bas Ihrige gethan zu haben, machen fie bie Ansübung des Buten zu ihrer Lebens-Aufgabe; balten aber dabei 4. auch mit bem bon ihnen bollbrachten Guten ihre Aufgabe teineswegs für gelöft, halten beshalb Gottes Gute und Gnade, Geduld und Langmuth nicht für entbehrlich, fondern gerade für unentbehrlich. Solche rechtschaffene, gerechte und gottesfürchtige Seelen ericeinen baber in ber Schrift für bas Evangelium icon vorbereitet und nehmen ce mit Freuden an.\*) - Hier nun, in der Hinüberleitung zum Evangelium hat es der Apostel mit dem, bem Epangelium entgegenstebenden übertundten Berechtigfeitsftolz im Beibenthum und Jubenthum zu thun; baber werden von ibm jene in der Schrift als gerecht und gottesfürchtig bezeichneten Menfchen bier gar nicht besonders berücksichtigt, fondern nur B. 7 und 10 turg den Uebelthatern gegenübergestellt als bem ewigen Leben in der Ausbauer am guten Wert Nachstrebende und bagu Bestimmte. Dagegen wie bamale unter Juben und Beiben, fo jest noch unter ben Christen giebt es mehr ober weniger gesetlich bentende Menichen, die, namentlich wenn das Sittenverderben (Ungerechtigkeit, Gewaltthat, Betrug, Unzucht u. f. w.) immer größeren Umfang und grellere Laster-Form annimmt, dann allerbings Rlage und Anklage über bas Gine und Anbere erheben; besonders wo bas Schlechte plump zu Tag tommt und sie selber oder die ihnen Nabestebenden beeinträchtigt ober beschäbigt, da können sie es mit sittlicher und rechtlicher

<sup>\*)</sup> Jefus fagt: "wer aus ber Bahrheit ift, wer aus Gott ift — tommt zu mir."

Entrifftung ihrem Gericht unterwerfen; - bies namentlich auch in amtlicher Stellung als Prediger und Borfteber, Abotaten und Richter, tropbem baf fie felber ihr Gewiffen ähnlichen Bergebens bezichtigt, nur bag fie es im Bebeimen ober in vorfichtigerer und verhüllterer Form fort und fort fich erlauben. Da fließt bas Richten nicht aus bem Sag bes Bofen, ober aus ber Liebe jum Guten, fondern aus ber Eigenliebe, die fich will reinwaschen und gerecht machen, fich mit bem Ernft ber Berpflichtungen gegen Gott und Menfchen abgefunden glaubt. Derartige Leute halten fich eben mit ihrem privatlichen und amtlichen Richten für erhaben über die von ihnen Gerichteten, filr beffer als die bose Belt, beruhigen sich damit bei ihren eigenen Gunden-Balten, ohne aus eigener Befferung und aus bem Thun bes Guten reellen Ernst zu machen; nur etwa noch ihre religiosen Aeußerlichteiten punttlich einhaltend, wie die Inden - nehmen fie die Gute und Langmuth Gottes achtlos hin, leben ficher und unbuffertig in ihren Glinden fort (B. 4 f.) und, während fie fo das göttliche Gericht fich banfen. glauben fie einer erft burch bas Evangelium zu gewinnenden Gerechtigfeit entbehren ju tonnen. Go ftand namentlich bas nachber 2, 17 ff. geschilderte pharifäische Judenthum dem Evangelium gegenüber, fo wieder bas officielle, menfolich geformte Chriftenthum dem wahren Schrift-Chriftenthum.

Der Apostel wendet nun die Schärfe des sittlichen Urtheils, das diese Menschenklasse fremden Bersündigungen gegenüber richtig geltend macht, gegen ihre eigene Person, gegen die sie es gerade nicht geltend machen. Er tabelt nicht ihr Richten selbst, sondern gebraucht es eben als an

für fich richtig, als Zeichen bes göttlichen Rechts-Bewuftfeins (B. 2), um ihnen bemerklich zu machen, bas eben ibr Richten, ihr Berurtheilen bes Schlechten, inbem es zeige, baf fie But und Bofe wohl zu unterscheiben wiffen. sie für sich selbst verantwortlich mache und ihr eigenes Thun verurtheile, indem diefes dem von ihnen verurtheilten ähnlich sei. Es ist also bier weber ein blog unwillfihrliches Richten gemeint, wie das unmittelbare Bewiffens-Bericht, noch viel weniger ein falsches und an und für sich unberechtigtes Richten; ebensowenig ift das Richten für fich als Sunde genommen, benn nicht auf ihr Richten, sonbern auf ihr baneben hergehendes Sündethun geht das xoipa Gottes Β. 1 f.: τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις — τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ έπί τούς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας. Das Richten, κρίνειν, an sich ist im Allgemeinen ein sittlicher Att, ber ben undertilgbaren Unterschied von Gut und Bos jur Anwendung bringt; speciell ift es ein Rechts-Aft, ber von der Erkenntuiß des göttlichen dexaioma ausgeht. 1, 32. Als Recits-At beißt xpiver nicht nur urtheilen überhaupt, ob Etwas sittlich ober unsttlich sei - bies ist bas moralische Richten (Euf. 12, 56 f.), sondern urtheilen in gerichtlicher Beise, also auf Grund bes Gefetes fo urtheilen, dag bem betreffenben Menicen Sould und Strafe querfaunt und er danach behandelt wird. Es ift also das xpiveir, wenn nicht besondere, nähere Bestimmungen bas Gegentheil fagen, in fich felbit als xoiver nicht ein ungesetlicher und ungerechter Aft, sonbern gerade ber gesetliche, rechtmäßige Beurtheilungs- ober Berurtheilungs-Aft, und fo ift auch bas bom herrn Matth. 7, 1 ff. ohne weitere Bestimmung ichlechthin verbotene Richten

teineswegs blog bas falfde, ungerechte, unbefugte, boswillige Richten, wovon ber Text nichts fagt, ober gar bas fittliche Urtheilen überhaupt, sondern sein Gegensat ift (Lut. 6, 36 f.) Barmbergigfeit und Bergeben; es ift bas Richten als Rechts-Aft, das richterliche Berfahren gegen Andere, bas Rechten und Bergelten und zwar nach bem Standpunkt ber Bergpredigt (vgl. Matth. 5, 38 ff.) bei Privatbeleibigungen. Dies verbot und verbietet fein Befet, es ift nicht ungefetlich und unrecht Berletungen an Chre, Gut und Berfon als Ungerechtigkeiten zu behandeln, vielmehr ift es gesetlich und gerecht; dagegen ift bies Richten ober Rechtsverfahren gegen bas Gnaben-Brincip und Bergebungs-Befet bes Evangeliums (vgl. 5, 38 ff.), und für bas evangelische ober driftliche handeln, nicht für bas gesetliche, verbietet es ber herr Luf. 6, 35-37. Das Richten auch ale Rechte-Aft gehört gur Berechtigfeit bes Befeges, bas Richt-Richten, wo es nur Berletungen am eigenen Rechte betrifft, jur Berechtigfeit bes Evangeliums, jur himmelreichs-Gerechtigfeit. hier (B. 2) im Römerbrief ist übrigens nicht bas Richten gegenüber von Beleidigungen, bas Rechtsverfahren, in's Auge gefagt, wie' Matth. 7, 1 ff., fondern gegenüber bem geschilderten Lafter-Leben, also bas sittengesetliche Richten. Diefes für fich nun rechtfertigt noch feinen Menichen, fo fern er Bleiches fich ju Schulden fommen läßt, es liegt vielmehr in bem fittengesetlichen Bewußtsein nach 1, 32: or oi ra rolavra τράσσοντες άξιοι θανάτου είσίν. Die Folgerung des Sio aus 1, 32 ift baber bie: Das allgemeine Biffen, ori οί τὰ τοιαύτα πράσσοντες άξιοι τοῦ θανάτου είσίν, und das allgemeine avrà nocovocy ift ber Grund, warum eben

ber ἄνθρωπος πᾶς (sei er Jude ober Heibe), ber blog κρίνων ift, und babei τὰ αὐτὰ πράσσων, trot seinem κρένειν nicht gerechtfertigt ift, ebenso wie B. 13 nur die ποεπταί τοῦ νόμου, nicht die nur banach richten, gerechtfertigt werden. Also nicht nur die den Uebelthätern Beisall schenken, sind schuldig (1, 32), sondern auch die sie wohl verurtheilen, selbst aber Uebelthäter sind, werden durch ihr Berurtheilen nicht schuldlos.

- B. 2 betont ben Inhalt bes 1, 32 erwähnten allgemeinen Bewuftfeine (oldauer ori), bag bas gottliche zoeus gerechter Weise über bas ungesetliche Thun bes Menichen ergebe, und bies wird betont jum Beleg bes Sates B. 1, bag ber Menfc, wenn er auch foldes Thun an Andern berurtheile, bamit boch nur fich felbst verurtheile; benn einerseits ist sein Thun bas gleiche B. 1, andrerseits (de B. 2) befagt jenes Bewußtsein, daß Gottes Gericht gerade foldes Thun trifft. Es ift also nicht so, bag fein eigenes ungefetliches Thun durch sein gesetliches Richten über fremdes Thun gebeckt würde. - rò x g i μα ἐστίν) ift unmittelbar mit έπὶ τους πράσσογτας zu verbinden, wie Act. 4, 33. κατα αλήθειαν) heißt nicht: bas Gericht Gottes ergeht wirklich über die Uebelthater - bas vertennen ja bie nicht, die Andere verurtheilen als Uebelthäter —, sondern daß Gottes Gericht ber Bahrheit gemäß, b. h. als ein wahres, richtiges Gericht eben auf bas Thun fich erftredt, weil ber Thatbestand bas mahre Object bes Richtens ift, bag es also auch bas gleiche Thun bes Richtenden treffen muß.
- B. 8 stellt bem richtigen Schluß bes B. 1 f. ben falfchen Schluß bes gesetilich bentenben Menschen gegenüber; baber

wieder de. Die Täufdung liegt für den gesetlich Denkenden eben barin, daß er als xoivor dem Schlechten um ihn ber felbst das gebührende Urtheil anthut; indem er nun so mit bem Befet und mit dem richtenden Gott es halt ftatt mit ben an Gott und Gefet fich verfündigenden Menichen, will er barans ichließen, er für seine Berson werbe für alle Rutunft bem göttlichen Bericht entgeben (dupeufy, Futurum), werde eine Ausnahme machen; daber das ανθρωπε δ χρίνων bei expeufy mit ov perfonlich betont wird. Der Apostel aber hebt den inneren Biberfpruch biefes Schluffes berbor, indem er noch einmal neben das xpiveir des Menfchen fein eigenes noier als das Enticheidende binstellt: Du thust ja daffelbe, bas du mit gerechtem Bewuftsein als Bottes Bericht verfallen verurtheilft, tannft bu alfo ben entgegengesetzten Solug machen, du gerade mit beinem gleichen Thun werdest Sottes Gericht entgeben, wenn daffelbe eintritt. —  $\lambda o \gamma i \langle \gamma \rangle$ λογίζεσθαι heißt nicht schlechthin nur: meinen, arbitrares Denten, sondern berechnen, ichließen, alfo: Etwas auf einen bestimmten Grund bin annehmen. - rovro) weist, wie öftere, bin auf bas nachfolgende ori ov expevin am Schluß: das tannft ober magft du (doxiln als Conj. gefaßt) gegenüber dem χρίμα τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσογτας B. 2 als ποιών αὐτά mit Grund annehmen? Es foll eben bas Unvernünftige, bas Unlogifche in dem Loy/Leo Sac des xoivor hervorgehoben werben, nachdem in B. 2 das allgemeine Bewuftsein von Gottes Gericht, wie es den Thatbestand trifft, vorangestellt ift.

28. 4. Das 7 "ober" ftellt einen andern Fall neben ben bisherigen, es faßt ben Bahn bes Menfchen von eine

anderen Seite, wodurch er gegen Gottes Gericht fich ficher gestellt glaubt: "ober im Fall du abstrabirft von bir felber und beinem Thun (worauf das Bisherige reflectirt), ift es gerade der nhovtog the yongtorntog tov Jeov, was bich ficher macht gegen gottliches Bericht"? Alfo bom Rects. boben tritt ber Apostel auf ben Boben ber gottlicen Bute und Baffivitat: χρηστότης, ανοχή, μαπροθυμία. Ift es das Biele (πλούτος), das Gottes Gute bir zu genießen giebt (xongrorns), und bas er bir nachsieht (ανοχή) sogar lange Zeit (μακροθυμία) - ift es biefes gnäbige Berhalten Gottes in ber Begenwart, mas bich auch von der Butunft nichts fürchten lägt? Dies beißt, berichtigt ber Apostel, gerade ben beiligen 3 wed ber gottlichen Gute vertennen und migachten. Diefer 3med ift, bich aus bem widergesetlichen noiet und aus beiner am fremden Thun nur haftenben gesetzlichen Kritit zur peravola zu führen, zur Selbst-Aritit und Selbst-Befferung gegenüber beinem eigenen Uebelthun, nicht aber zu bem ficheren Schluß: weil bu jest in beinem Kreise statt bem im Cap. 1 geschilberten Born Gottes noch bie Gute zu erfahren haft, habeft bu beshalb fein xoipa über beinem Uebelthun ju fürchten, mabrend vielmehr auf die Zeit der χρηστότης, ανοχή und μακροθυμία ein Tag der dixaioxpivia, der Rechts-Bergeltung folgt 3. 5 f.

Dies sichere Bertrauen auf den Reichthum der göttlichen Gitte und Nachsicht war nun wieder namentlich der Standpunkt bei den Juden, aber nicht bei ihnen allein. Es ist etwas allgemein Menschliches, lange ungestörten Genuß, Glück und Straslosigkeit auf Muthwillen zu ziehen, für ein Zeichen, daß Gott immer mit uns sein werde, zu

Daber auch ber allgemeine Ausbruck gebraucht wird : "Gute Gottes", nicht bie specielle Form ber Berbeiffung, welche die Juden ausschließlich betonten, worauf Cap. 3, 2 ff. reflectirt. — χοηστότης του θεού bebeutet, bag es Gottes Luft ift Gutes ju thun und bag er fort und fort Gutes thut, rà xonora barreicht. Lul. 6, 35. Dazu tritt noch avoxn, bas nur noch 3, 25 fich finbet, Die göttliche Bedulb, wonach er neben bem Butesthun (201στότης) auch noch bas verdiente Boje b. h. bie Strafe aufschiebt und mäßigt. Es ift bas extensibe und intensibe Un-Endlich noch μακροθυμία, vgl. 9, 22. sichbalten. Matth. 18, 26. 29, Langmuth, wonach Gott lange Zeit mit bem Gutesthun fortfährt und mit ben Bestrafungen gögert, so bag er bem Guten und Bosen Beit laft gur Entwicklung, jum Befferwerben ober jum Reifen. Rum Gangen bgl. Erod. 34, 6. Ueber rò yongròv roi Jeoù bgl. was bei 1, 19 λα γνωστόν gefagt wurde. — είς μετάνοιάν σε άγει) val. 2 Betri 3, 9. 15. άγειν bezeichnet nicht einen blogen Zwed, bas führen wollen, sonbern eine wirkliche treibende und leitende Thatigfeit Gottes, so ayeadat nvevματι 8, 14. Gal. 5, 18. Bgl. επιθυμίαις 2 Tim. 3, 6. Es find Eindrucke und Einwirkungen ber göttlichen Bute und Geduld auf's Menfchenherz gemeint, die auf den bestimmten Zwed, auf meraroia, auf Sinnesanderung") bintreiben und hinleiten, wenn auch ohne Erfolg.

<sup>\*)</sup> Die Erweise ber göttlichen Glite, die Wohlthaten, Bewahrungen und Berschonungen, die Gott zu genießen giebt, find berechnet auf des Menschen Herz, daß sie als sittliche Bilge und Triebe wirken, die den Sinn aus der selbstischen und leichtsertigen Denkweise weg — Gott zu-

- D. 5-11. Ueberfetung: (5) "Mit beiner Gefühllofigfeit aber und beinem unverbefferlichen gerzenssinn fammelf du dir felbst Jorn, wie zu einem aufgehäuften Schan am Jornes-Tag und Offenbarungs-Tag der Rechts-Entscheidung Gottes, (6) welcher vergelten wird Jedem nach Maggabe feiner Werfe; (7) ben Binen nämlich, welche mit bem gebührenben (xara') Ausharren im guten Werke Berrlichkeit und Ehre und Unvergänglichfeit erftreben, emiges Leben (geben wirt ; (8) den Andern aber, die von Widerspenstinkeit beseelt find (¿x) und sich nicht untergeben ber Wahrheit, bagegen fic ergeben ber Ungerechtigfeit (daeiBovoi - neiBouerois) schonungslose Strenge und Jorn; (9) Drangfal und Angk auf eines jeden Menfchen Seele, ber bas Bofe gu feinem fortlaufenden Gefchäft macht (zarepyalouevou), bem Juden zuerft und auch bem Griechen; (10) gerrlichfeit aber und Ehre und friede Jedem, der das Gute in's Werk fent, bem Juden zuerst und auch dem Griechen. (11) Denn bei Bott ift keine Audficht auf die äußere Person."
- B. 5. α μετανόητος κας δία steht sichtlich entgegen bem Zweck, ben ber Apostel in B. 4 auf Seiten ber
  göttlichen Güte angegeben hat, ber μετάνοια. Ebenso entspricht das voranstehende σκληρότης, welches eben das μετανοείν verhindert, bem B. 4 voranstehenden καταφρονείν.
  Also statt in beinem Sinn durch die göttliche Güte erweicht
  und zu Gott hingezogen zu werden, bist und bleibst du ein
  sühlloser Berächter berselben, steisst dich auf das Gute und
  die Schonung, die du genießest, als wäre es dein eigenes
  Glück und Berdienst, daß es dir so gut geht, ein Zeichen

wenden follen und können, an fein Gefetz um fo foller knilpfen, die eigne Glinde um fo tiefer und demlithigender zu flihlen geben, und die Triebe jum Guten um fo flürfer aufachen follen und Munen.

göttlicher Bunft ftatt ein Ang jur Befferung. Go tommft bu au bem ficheren Schluft, bak es bei bir nicht anders au werden brauche und daß es mit der doyn Gottes teine Roth habe. Dies macht aueravonrog napolia. Der Apostel bagegen läft eben in dem felbstifc fühllofen Sinnehmen der gottlichen Gute, ftatt bag man fie fittlich benutt zur ueravosa, eine fteigende Berfculbung ertennen, woburch ber Menfc aus bem Reichthum ber gottlichen Gite fozusagen einen Schat bes göttlichen Bornes sammelt -: nhovroc rac rongrotutos nai avoras und Ingavolzeis doviv entiprict fich unverkenubar, aus Honig saugt man Gift. — In oavoiter beift nicht nur fammeln, fonbern fammeln und zurücklegen, also ansammeln, aufhäufen. Gine abnliche Berbindung Brov. 1, 18 bei den LXX. Also, sagt der Apostel. bu sammelft bir burch bein, ber Geringschätzung ber göttlichen Gute entspringendes Thun immer mehr Berfdulbung bei bem nach bem Thun richtenden Gott, sammelft so aus bem reichlich genoffenen Schat ber Gute Gottes gerabe Born als einen Schat. ber nach bem Make beiner fühllosen Unverbefferlichfeit mehr und mehr anwächft, bis das Befammelte dir zugetheilt wird am Tag der Bergeltung. Bal. Deut. 32, 22 f. 34 f. S. Bolf, Curae philolog. — Ev ημέρα δργης) ift jedenfalls nicht gleich είς ημέραν, Biner § 50. 4 und 5, sondern wie 3at. 5, 5 ift ber Tag ftatt als Riel des Sammelns (was er im verliegenden Fall and nicht ift), als der End- und Salugventt gebacht, wo der gesammelte Born als fertiges Resultat basteht. — \* a i awischen anoxalowews und dixaroxproras ist schon burch bie äußeren Autoritäten nicht begünftigt, und anoxadowsweg

mare bann ohne alle nabere Bestimmung; biefe bat es in dixacoxpiviac, mahrend es felbft, wie opyng, abhangt von nuepa. — Wir haben also ale Begriff: Bornestag und Offenbarungstag ber Rechts-Entscheibung Gottes. Beides ift nicht identisch; Zornestag gilt im Allgemeinen von jeber Strafzeit, wie icon 1, 18 von einem gegenwärtigen Born fpricit, baber bas bebräifche au Dir bon jeber Strafzeit Die Rechts-Entscheidung aber, bie dexacoxpecia, besteht barin, daß nur nach Recht gerichtet wird, nicht mehr mit Ginmifdung bon Gute, Radfict und Langmuth, nicht mehr nach pabagogischer Rücksicht, wie in ber gegenwärtigen Reit: es ist bas reine Bergeltungs-Brincip, bas bei ber dixacoxpecia jur Anwendung kommt. Dies ift nun für jest noch etwas Berhilltes, bedarf daber ber αποχάλυψες. Es ift verhüllt, nämlich objectiv burch die nach bem 4. B. noch eingreifende Bitte, Nachficht und Langmuth, subjectiv burd bie Berkennung von Seiten bes Menschen. Die Rechts-Entscheidung tritt aber einmal thatfäclich auf in unmittelbarer Enthullung bis in das Herz und Gewissen hinein, also als anoxalvyis am Ende der Tage, an dem Tage, wo es beißt: "Bergelten wird Gott Jebem nach feinen Werfen. "\*)

B. 6. Diefer Bers mit der folgenden Ausführung bereitet der traditionellen Exegese, wenn sie sich überhaupt auf strenge Gedanken-Entwicklung einläßt, eine bedeutende Berlegenheit. Mit Ansnahme der alten protestantischen Exegeten

<sup>\*)</sup> Der von den Juden aufgehäufte Zorn brach als Zornestag aus in der Zerftörung Jerusalems, noch nicht aber als annachwuss dixmoongrosas, vgl. Matth. 28, 29—82. 1 Theff. 2, 16 f.

baben fich baber bie späteren gar nicht mehr auf bie bier für die gewohnten dogmatischen Begriffe entstehende Sowierigteit eingelaffen, bis Tholud wieder bie Sache in Angriff nahm (f. bei ihm das Hiftorische). Es werden bier nämlich 1. die Werke als allgemeine Norm des göttlichen Gerichts genannt: έχάστω κατά τά έργα αύτοῦ B. 6, und awar bes Endgerichts B. 5. bas über emiges Leben, über Seligkeit und über Berdammung endgültig entscheidet B. 7 f. Es entscheiden jedoch die Werte nicht in ihrer Bereinzeltheit, fondern nach B. 7 f. als Ausfluß des sittlichen Charafters. ober nach B. 9 f. als Gesammtbarftellung bes sittlichen Handelns, als έργάζεσθαι und κατεργάζεσθαι. 2. wird bei Juben und Beiden nicht blok Boles thun B. 9, sondern auch B. 10 ein Gutesthun vorausgesett, welchem die doga bes ewigen Lebens, Die ewige Seligfeit jugetheilt wirb. B. 10 vgl. mit B. 7.

Beibes, daß die Werke allgemeine Norm des Gerichts sind, und daß auch bei Juden und Heiden ein seinen Lohn sindendes Gutesthun vorhanden sein soll, nicht nur ein seine Strafe sindendes Bösesthun, widerspricht dem hergebrachten Begriff von dem, was man als evangelische Lehre und namentlich als paulinische Lehre ausstellt. Nach dem hergebrachten Begriff soll nämlich 1. bei Christen der Glaube allein ohne Werke über die ewige Seligkeit entschen, indem der Sat gilt: sides, etsi nunquam sine operibus est, tamen sine operibus justisicat, wobei man besonders auf 3, 28 sich beruft, mit Unrecht, wie sich zeigen wird, da der Sat dort von der Gegenwart spricht, nicht dom Endgericht, von dem es hier B. 13 f. heißt: oi nonpraed rov vohoov

dixaiw Ijoorrai. 2. sollen den Juden und heiden gute Werke von Paulus selbst abgesprochen sein, namentlich in Beziehung zur Seligkeit 3, 19 f. 23; so obenhin gefaßt ständen aber diese Stellen der unfrigen B. 10 diametral entgegen.

In Beziehung auf das Erstere, daß hier die Werke als allgemeine Norm des göttlichen Gerichts genannt werden, sucht man nun vom kirchlich dogmatischen Standpunkt aus, wie schon Welanchthon, die Lösung darin, daß man annimmt, Paulus spreche den Sat des 6. B. nur vom Standpunkt des Gesetzes aus, nicht des Evangeliums, so daß dieser Gerichtstanon nur hypothetische Geltung hätte, d. h. nur wenn das Gesetz und nicht vielmehr das Evangelium zur Anwendung käme. So auch im wesentlichen Tholuck: der Ausspruch gelte nur abgesehen von der Erlösung. Dieser Gerichtstanon wäre sonach in der Wirklichkeit kein allgemeiner sitr die ganze Menschheit, sondern würde durch das Evangelium aufgehoben, wenn nicht für alle Welt, so doch wenigstens sür das ganze Gebiet des Glaubens. — Allein

a) durchgängig im R. Testament wird ganz dieselbe Gerichtsnorm, wie in B. 6 geltend gemacht, und zwar ausdrücklich auch für das Endgericht der Gläubigen durch Christum selber. Was sagt denn Christus Matth. 7, 21—27 über Thun und Richtthun seiner Bekenner und Schüler? ferner Watth. 16, 27 vgl. mit B. 22—24; Matth. 25, 19 ff. 31 ff. (bei den Knechten wie bei den 39»7) Joh. 5, 27—29 (Entschung bei der Auserstehung nach Gutes- oder Uebelthun);\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. Borner, Chrifins, ber Erftling ans ben Tobten G. 17 f.

vgl. ferner 1 Kor. 3, 8 (ξκαστος κατά τον ίδιον κόπον) 4, 4 f. vgl. B. 2; 2 Kor. 5, 10 (von den Gläubigen: Jeder wird empfangen, — nachdem er gehandelt hat, sei es gut, sei es böse) Gas. 6, 7—9. Eph. 6, 8. Offb. 2, 23. 20, 12. 22, 12\*). Gleicherweise wird

- b) auch in unfrer Stelle selbst dieser Ranon in B. 6 durch έκάστφ und B. 9 durch επί πάσαν ψυχήν ανθοώπου, in B. 10 durch παντί τῷ ἐργαζομένφ, B. 16 durch οἱ ἄνθρωποι auf alle Menschen ausgedehnt, und B. 9 f. nur speciell angewandt auf Juden und Heiden. Diese repräsentiren eben die ganze Menscheit nach ihrer Haupt-Unterscheidung in Bundesvoll und Beltvoll; dies Universelle in der Bezeichnung Iovdacov τε πρώτον καὶ Έλληνος gilt hier bei den Gerichts-Bestimmungen ebensogut, wie 1, 16 bei der Gnaden-Bestimmung und 3, 9 bei der Sinden-Bestimmung. In allen diesen Beziehungen knüpft sich an sie das absolut für alle Menschen Giltige, ob sie nun in Bundes-Beziehung zu Gott stehen oder nicht. Eine Sünde bei allen Menschen (Juden und Heiden), Eine Snade für sie, Ein Gerichts-Maßstab. So wird auch ferner
- c) in Uebereinstimmung mit dem unter a) angegebenen Sat des Evangeliums, in B. 16 unfres Capitels, wo der

<sup>\*)</sup> Bie leichtfinnig ift es gegenüber von solchen Stellen zu fagen, "baß der Glaube vor Gottes Richterftuhl nichts mehr zu thun und zu suchen habe" (Ebrard), während ein Apoftel selbst sagt, daß er, wie Alle, dort Rechenschaft zu geben habe und seinen Lohn zu suchen, und der herr Bropheten, Bunderthätern und Rnechten in seinem Dienst für Uebelthun Strafe in Aussicht stellt. Dürsen da Christen gleich den pochenden Juden nur sagen: Richter sei Gott nur für die Belt, die Heiden und Ungläubigen, dagegen die zu seinem Boll Gehörenden seien der Seligkeit gewiß, würden nur gezischtigt?

- B. 5 f. erwähnte Gerichtstag mit er husea ore xeirei o Isos wieder aufgenommen wird, der ausgesprochene Gerichts-Maßstad ausdrücklich geltend gemacht als das dem Evangelium gemäße Richten Gottes, wie es durch Jesum Christum erfolge, also nicht als Gesetzes-Maßstad. Und eben die unter a) angeführten Aussprüche des Evangeliums über den Maßstad des kinftigen Gerichts zeigen, warum der Apostel sagen kann: xeivel o Jede nach von Ueberhannt aber
- d) wird ja von Paulus und dem Herrn das Evangelium so wenig als Aushebung des Gesetes im negativen Sinn gesaßt, daß es vielmehr als Erfüllung des Gesets premirt wird und zwar in Bezug auf den sittlichen Inhalt des Gesets. Matth. 5, 17 ff. Röm. 3, 31. Roch bestimmter 8, 4. 13, 8 f.

Nach allem Diesem muß also bas Evangelium eben bas, was bei ber Seligkeit für alle Menschen und speciell für Gläubige in entscheidende Rechnung kommt, d. h. die guten Werke, das sittliche Handeln ermöglichen und bewirken, speciell durch seinen Glauben, sonst könnte nicht das Evangelium selbst das anodwoel & Ieds; exaorp xara ta epya avrov als Richtschur aufstellen für den Tag der dexaloxolosa —; sür diesen nämlich, für den künftigen Gerichtstag, gilt nach allen angesührten Stellen, daß auch bei den Gläubigen über die künftige Seligkeit entschieden werde mit Rücksicht auf die Werke, während bei denselben für den vor dem Gerichtstag eintretenden Rechtsertigungsakt das Absehen von den vorangegangenen Werken zur Geltung kommt. 3, 28. Und mögen die Werke auch nur in Betracht kommen als Ausbruck der Gesinnung, des sittlichen Strebens oder Widerstrebens,

worauf B. 7 f. hindentet, speciell als Ausbruck des Glaubens oder vielmehr nach der Schriftbezeichnung als xapnos, als inneres Erzeugniß des Glaubens: immerhin sind es doch wieder gerade die qualitativ größeren Werke, nach welchen sich der größere Lohn bemißt. Matth. 25, 21. 23. 25. 28, noch deutlicher Luk. 19, 13. 16—26 mit Cap. 22, 28 ff. 1 Kor. 3, 8. 2 Kor. 9, 6. Kurz also: Die Werke bestimmen den speciellen moralischen Werth des individuellen Glaubens und den demselben entsprechenden Grad der Seligkeit, und dies ist eben Vergeltung nach Werken B. 6.

Ge steht sonach als evangelische Lehre, nicht nur als Gesetzeslehre ber Schrift sest, daß gerade im zukünftigen Schlußgericht die Werke die allgemeine Norm bilden für Heiden, Juden und Christen, die Norm, nach welcher Seligkeit oder Unseligkeit und namentlich der Grad derselben bestimmt wird. Davon macht der Glaube sowenig eine Ausnahme, daß gerade sein eigener moralischer Werth und der entsprechende Lohn oder die relative Würdigkeit, — denn auch biesen Ausdruck schuld bie Schrift nicht, Luk. 21, 36. 2 Thess. 1, 5. Offenb. 3, 4, — nach den Werken bestimmt wird.

Dabei ift aber 1. nicht zu übersehen, und dies gilt namentlich auch für Fälle, wo der Glaube dem Menschen z. B. erst im Sterben aufgeht, wie dem Schächer am Kreuz, daß der Glaube für sich als das gute Centralwerk in Anschlag kommt, als Herzens-Unterwerfung unter den Willen Gottes im Ganzen, als Centralgehorsam, vgl. mit B. 8 hier 1, 5. 6, 17. Joh. 6, 29; daher wird er eben speciell als Gerechtigkeit angerechnet Röm. 4, 5, und es sind hiernach auch die

guten Berte nur das Bestehen und Fortwandeln im Glaubens-Gehorsam. Kol. 2, 6 f.

2. Ferner ist nicht zu übersehen, daß auch schon die dem evangelischen Glauben vorangehenden Berke, die nach dem Gesetz geschehen, als gute Berke in Anschlag kommen, sosern sie nämlich Ausstuß der persönlichen, sittlichen Qualität sind, B. 10 mit 17. Act. 10, 4. 34 f. Dagegen kommen bei dem eintretenden Glauben die vorangegangenen bösen Berke nicht mehr in Rechnung, 4, 5—8. So wird denn also unter dem Absehen von den Sünden eben nur das, was an guten Berken dem Glauben vorangegangen ist, zur entscheidenden Norm erhoben und der Lohn darnach bestimmt. Daher in der Schrift der Ausbruck: dem, der um Guade bittet und sich besehrt, werde gelohnt nach seiner Gerechtigkeit, soweit sie nämlich unter Abrechnung der Sünden (die vergeben werden) übrig bleibt, z. B. Hiod 33, 26. Ezech. 18, 21 f.\*).

Es läßt sich nach allem Diesem der Sat biblich nicht aufrecht erhalten, daß die guten Werke nicht nothwendig seien zur Seligkeit, auch nicht, daß der Glaube als blokes Bertrauen zu den Berheißungen oder zum Wort der Sündenvergebung selig macht, ohne gehorsame Unterwerfung unter das Geset Gottes; diese beginnt ja schon wesentlich in der mit dem Glauben verbundenen Buse, ist damit aber noch

<sup>\*)</sup> They Ezech. 18, 21 f. bezeichnet bei ber Gerechtigkeit, wie bei ben Uebertretungen die Bergangenheit "er foll leben um der Gerechtigkeit willen, die er gethan hat." So ruft auch David in den Pfalmen neben Bergebung seiner Sünden auch Bergeltung nach seiner Gerechtigkeit an. Bgl. Pf. 18, 21. 25.

nicht abgethan, sondern hat fortzugeben. Auch bas genügt bem Sorift-Begriff und Schrift-Ausbrud nicht völlig, ju fagen, die guten Berte, die dem Glauben nachfolgen follen, seien nur testimonia fidei, ober Zeichen, indicia, bes Beile, wie die Concordienformel (R. p. 708) fic ausbrudt, fondern fie find bie Rriterien, die über ben morgs lifden Berth bes Glaubens entideiben in ber Art, bag fich nach ihnen bas Seil in feinem Abichlug als Lohn bestimmt. Auch diese Bezeichnung halt die Schrift fest, val. μισθός Matth. 6. Cap. 10, 41 f. 1 Ror. 3, 8. 14. 2 3oh. 8. Offenb. 11, 18. 22, 12 und analoge Bezeichnungen wie έπαινος, αποδίδωμι. Das, dag bem Glauben die Gunden vergeben werden, schlieft teineswegs in fich, daß von ihm für Die fünftige Beftimmung ber Seligfeit teine guten Berte gefordert werden. Wohl wird biefür auf Grund der göttlichen Snabe nicht Bollommenheit bes Guten als Bedingung geforbert, jeboch ift bie Bolltommenheit als Ziel gefest, und awar als au erftrebendes Ziel, bas benn auch am Ende eines richtigen Blaubenslaufes umfehlbar eintritt als die Bollendung. Matth. 5, 48. Bhil. 3, 12—15. 2 Tim. 4, 7 f. Als Bedingung ber Seligkeit wird nicht geforbert, bag ber Glaube nichts als aute Werfe milffe mitbringen und volltommen gute Werte, daß feine Gunden gu bergeben waren und feine Unvollfommenheit zu erganzen, bies eben burch das glänbige Ergreifen der Gnade und Gabe Christi; das gegen wird auf Grund des beiligenden Charafters der Gnade dem Glauben zur Seligkeit keineswegs erlaffen, daß er in unermildet fittlicher Strebfamteit bas Gute nach feinem Bermogen zu thun babe; es wird bem Glauben nicht eingeräumt,

baß er auch ohne entsprechende gute Werke, ohne Frucht zu bringen ober bei einem fortdauernden Sünden-Leben die Seligkeit erhalten könne. Es liegt im Begriff des Menschlichen und des demselben entsprechenden richterlichen Maßlichen und das ausschlichesisch und vollkommen weder Böses noch Gutes in Betracht kommt, da das Menschliche im Bösen und Guten gemischt und unvollkommen ist. Aber das Herrschen der Sünde oder der Gerechtigkeit entscheidet über den Charakter, über Tod und Leben, Röm. 6, 16—18. 21—23. Zur Gnade, die der Glaube bekommt und immer neu holt, gehört wesentlich eben das, daß die Herrschaft der Sünde gebrochen wird und die Gerechtigkeit zur Herrschaft kommt. 6, 14. 18.

Bird nun aber einerseits im biblischen Lehrspftem an den Glauben die Forderung der guten Werke, des sittlichen Handelns absolut gestellt als Bedingung ber Burdigfeit zur Seligkeit und als Bestimmung ihres Makes, so find boch die Werke, so wenig als der Glaube selbst, die verdienftliche Urface ber Seligfeit, sonbern bie allgemeine Urface ist bie freie Gnade und die Gerechtigkeit Chrifti; aber eben auf Grund dieses Allgemeinen werden vom Glauben als Bedinaung bes individuellen Seligwerbens bie individuellen guten Werke gefordert, und dies mit Recht beshalb; weil awischen beiden, zwischen Glauben und guten Werten burch bas, mas die Gnade dem Glauben giebt und in ihm wirkt, ein fo wefentlich innerer Busammenhang gefett ift, bag in ber Schrift ein Glaube ohne Werte, ohne Thätigkeit in ber Liebe, ohne Gehorsam so ipso als tobt, fraftlos, nichtig gilt, also eigentlich als fein Glaube betrachtet wird. Bgl. außer

ben Stellen in den Evangelien und bei Jakobus auch die paulinischen Stellen Gal. 5, 6. 1 Ror. 13, 2. 1 Tim. 1, 5 f. 18 f. 6, 10-12, und besonders concinn 2 Betri 1, 5-11. - Indem benn ber Glaube gur Geligfeitebedingung gemacht wird, ift eben bas, daß der Mensch glaubt, dafür entscheibend, daß er gerettet und felig wird; Seligfeitsbedingung ift aber ber Glaube nicht mit Ausschluß ber guten Berte als etwas Unnöthigem, vielmehr mit Ginichluß berfelben als etwas Nöthigem, sobald und soweit ber Glaube fich wirkam beweisen tann. Daber tann ber Apostel Bhil. 2, 12 gegen Gläubige sich bes Ausbruds bedienen: The έαυτών σωτηρίαν κατεργάζεσθε, sogar mit Furcht und Bittern. Andererseits bie guten Berte find zwar nicht unmittelbar Urface ber Seligkeit, ba biefe burch ben Glauben vermittelt wird, aber fie find Norm der Bergeltung, entscheibend für das individuelle Mag ober den Grad ber Seligfeit, bafür ob ber Menfc größeren ober geringeren Lohn erhalt. Die guten Werte find aber bafür entscheibend nicht mit Ausschluß ber Gnade und des Glaubens, vielmehr auf Grund der Gnade und des Glaubens, dies Alles darum, weil die Gnade im Glauben nicht als bloke Gündenvergebung wirft, sondern zugleich als δύναμις θεοῦ εἰς σωτηolar, als dwoea, als fittliche Befreiung und Reu-Schöpfung 5, 15. 17; 6, 1—4. 11. 14; 8, 2—4. Eph. 2, 5 f. 10. Daher auch Phil. 2, 12 f. das the favtor owtholar κατεργάζεσθε begründet wird mit δ θεός γάρ έστιν δ ενεργών εν ύμίν. Glaube und aute Berke find hiernach nicht etwas einander Entgegenstehendes und Ausschließendes, fondern etwas naturgemäß Zusammenhängendes und einander

Bgl. namentlich Luthers Borrebe jum Einschließendes. Römerbrief in dieser Richtung. Wer wahrhaft glaubt. ift nach der lettangeführten Stelle im Epheserbrief in Christo Jeju zu guten Werken organisirt, weil bazu Gott bie Glaubigen burch bie Bnabe, bie fie empfangen, ausruftet, bag fie barin wandeln follen und konnen; ober burch ben driftlichen Glauben wird nach Rom. 3, 31 eben das Gefet aufgerichtet und so auch bas Bert. Dieses ift und bleibt ber Rielpuntt aller driftlichen Gnade und Gabe. Rom. 8, 3 f. Richtig verstanden ift also in unfrer Stelle, wo vom Bergelten nach ben Werken die Rebe ift, allerdings bom Standpunkt bes Befetes aus gesprochen, aber nicht bon einem im Evangelium aufgehobenen Standpunkt aus, fondern von einem Befetes: Standpunkt aus, ber im Evangelium gerade gur Erfullung au bringen ift (Matth. 5, 17 ff.); nicht im Sim einer temporaren Befegesform ift es gefprochen, fondern im Sinn bes unveränderlichen Weltgesets ber gottlichen Gerechtigkeit, daß das, was Jemand wirklich ift und leiftet, über seine Stellung in ber Welt, im Reich Gottes enticheibet - ein Gefet, bas auch in ber Natur waltet. Dies Weltgefet foll burch bas Evangelium gerabe realifirt werben in einem folden Umfang, daß es nicht nur neue Menschen, sondern eine neue Welt schafft mit einer innewohnenden, also einer inharenten Gerechtigkeit 2 Betri 3, 13.\*) Bgl. über bas Bisherige

<sup>\*)</sup> Eine frühere Redaction schiebt hier Folgendes ein: Beil eben das Gesetz für sich nur auf das Thun geht und auf das dassellebe bedingende Bollen, reicht Gesetz und Gesetzeswert oder das sittliche Thun für sich selbst zur Seligkeit nicht aus; denn nicht nur daß diese einem mit einer sündigen Ratur behafteten Besen nicht zu Theil werden kann ohne eine rechtlich begründete Bergebung dessen, was bei dem sittlichen Thun am Gesetz zurüchleibt und was dawider, gestündigt

noch: Leitfaben ber chrifilichen Glaubenelehre § 31. 2. Anm. 6 2. Aufl. S. 212 und § 34, 3. S. 248.

Der zweite Punkt, der bei unfrer Stelle Schwierigkeit macht fikr die traditionellen Begriffe, ift das Berhältniß der Juden und Heiben zu guten Werken und zur Seligkeit. Unleugdar öffnet sich die Gnade auch solchen Renschen, die xar' Esoxiv als Sünder bezeichnet werden, Gottlose und Lasterhafte, dies jedoch nur unter Boraussetzung der Besserung und nimmer so, daß nicht denjenigen Menschen, die keine solche Sünder sind, die keine Jöllner und Huren sind, vielmehr mit innerem Herzensernst die göttlichen Gebote zu ihrer Lebens-Richtschunr machen, als solche auch ihre besondere Anerkennung sinden, ohne darum als der Gnade nicht bedürftig zu erscheinen. Luk. 1, 6.\*) Joh. 1, 48 u. s. w.

wird; die Geligfeit fest auch voraus eine Umichaffung bes natürlichen und perfonlichen Befens jur Achnlichteit mit Gott, und Beibes, Die Bergebung und die Umichaffung, erreicht fein Menich durch Gefet und Befetee-Erfüllung, fondern eben nur durch den Glauben. Bu biefem ift bas Gefets und Gefeteet-Bert bie vormundicaftliche Borbereitung. Gal. 3, 24. 3ft nun aber burch ben Glauben mit ber berechtigten Bergebung and diefe Umidaffung jur Gott-Aehnlichfeit einmal eingeleitet, fo tritt aud bas Befet und bas Thun beffelben mit feiner unveränderlichen Berpflichtung neu auf - und dies nun in hoberem, in gottabnlichem Sinn (yiveade usuntai rou deou Ebb. 5, 1); und bas Balten des Befetes in Diefem gottabnlichen Sinn, wie es fpeciell ber Berr ausführt Matth. 5, ift nicht nur Beruf und Bemahrung bes Glaubens, fonbern auch das ilber feinen Antheil an ber göttlichen Berrlichfeit Eutscheibende (vgl. 3. B. Rom. 8, 17), wie bas Salten bes Gefetes im allgemein menfalichen Sinn die Boricanle des Glaubens ift; daber and Sünder zar' ekorár d. h. habitmelle Gesches-Mebertreter erft durch thatiadliche Bufe und durch rechtschaffene Früchte ber Bufe jum Salten bes Gefebes umlehren muffen, ehr fie bie Gnade bes Glaubens und ben Angang der Geligfeit erlangen.

<sup>\*)</sup> Zacharias und Elifabeth "waren beide gerecht vor Gott, indem

Juden und Beiben werden nicht im absoluten Sinn als Sunder in der evangelifden Lehre bezeichnet, fo bag unter ihnen fein Unterschieb mehr ware zwischen Guten und Bofen, awifden Berechten und Gottlofen. Auch unfer B. 10 ftellt Buben und Briechen, die das Bute wirken, folche gegenüber, bie (B. 9) bas Bose ju ihrem Geschäft machen, und ber Apostel selber legt fich in feiner porchriftlichen Stellung Gerechtigfeit und Gottesfurcht bei, und boch ftellt er fich ju gleicher Zeit unter bie Sünder, die burch Christum ju retten sind. Bhil. 3, 6: "nach ber im Geset enthaltenen Gerechtigfeit mar ich untabelig." Act. 23, 1: "mit burchaus gutem Gemiffen habe ich Gott gebient bis auf biefen Tag." 2 Tim. 1, 3. 1 Tim. 1, 15. Wie ift Beibes ju vereinigen? Die guten Werte, wie fie Juben und Beiben gu thun bermogen, reichen allerdings noch weniger als die ber Chriften ju, aus fich selber bas ewige Leben zu erzeugen, fie machen bie bose Menschennatur nicht anders, genügen nicht bor Gott, wo es seine personliche Lebensgemeinschaft gilt, göttliche Naturgemeinschaft, ohne die es tein Leben und Seligteit giebt; sie sind gut nach dem irdischen Maßstab des natürlichen und positiven Sitten-Besetes, nach bem Besichtspunkt irbifder Gerechtigkeit, jedoch nicht nach bem ewigen Gefichtspunkt und Magftab ber Berechtigfeit bes himmelreiches. — Benn aber die guten Werke bei Juden und Heiden wirklich Frucht bes

sie wandelten in allen Geboten und Rechts-Bestimmungen des herrn tadellos," also gerecht noch nicht im neutestamentlichen Sinn des Römerbriefes 3, 20 f., wo es sich nicht um eine Gerechtigkeit nur handelt, wie sie dem Geset entspringt und entspricht, sondern um denasodory deov, ex deov, um eine Gerechtigkeit, wie sie der in Christo sich darstellenden göttlichen Gerechtigkeit selbst entspringt und entspricht.

sittlichen und religiösen Ernstes sind, nicht eitle Selbstbespiegelung, so sind sie eben präparatorisch für den christlichen Glauben und sein Heil. Joh. 3, 20 f. Matth. 19, 16—19. Gal. 3, 23 f. 4, 1—5. Act. 10, 1—6. 34 f. Matth. 8, 10 ff. mit Lut. 7, 4 f. Matth. 25, 34—40.\*) Die in der evangelischen Geschichte zunächst erwählten Versonen sind keineswegs bloße Zöllner und Sünder; von Zacharias und Elisabeth an die zu den zuerst erwählten Apostesn (Joh. 1), sind es Versonen, deren Frömmigkeit und Rechtschaffenheit documentirt ist, die durch Gesetz, Propheten und den Täuser sittlich herangebildet sind.

Um die Bedeutung, die den guten Werken auch bei Juden und Heiden Römer 2 beigelegt wird, zu verstehen, beantworten wir uns noch die Frage: Was ist denn das Wesen guter Werke bei frommen und rechtschaffenen Menschen? Sie involviren eben die gehorsame Hingebung oder den Glauben an das göttliche Geset, soweit es durch Natur oder durch Offenbarung zugänglich ist, und den Glauben an eine göttliche Bergeltung. Solche Werke sind die Bewährungszeichen einer Fähigkeit und Würdigkeit für Höheres, der Glaubens-Fähigkeit für das Christliche und der Gnaden-Würdigkeit — daher das Matth. 13, 11 f.\*\*) ausgesprochene Geset, vgl. Joh. 7, 17. Allerdings nicht für sich selbst und aus sich selbst führt das Halten der Gebote, sühren die guten

<sup>9</sup> Darüber, daß hier von Beiden, nicht von Chriften die Rede ift, bgl. m. Chriftlichen Reben IV. Sammlung, Rr. 47.

<sup>50)</sup> Indem bort (Matth. 18, 11 f.) bei dem nicht Habenden noch ein Haben von etwas vorausgesetzt wird, das ihm genommen wird, ift Letzteres das ohne sein Thun Empfangene, die natürliche Gabe, und so das Audere das durch sein Thun, durch Berwendung des Empfangenen zu Erreichende.

Werte in's ewige Leben, aber auf Grund ber in Christs geschenen Belt-Berfohnung finden bie guten Berte, bie Berte ber Arommigteit und Menfchenfreundlichkeit, eine folde gnädige Aufnahme bei Gott, daß fich folden Menfchen zur rechten Zeit auch die Gnabe in Jesu Christo zuwendet. wie dies am Cornelins als allgemein giltige Regel des gottlichen Berfahrens bargelogt ift. Die Gnade mit ihrer abfoluten Bergebung ber Sünden und mit ihrer Babe bes beiligen Beiftes, bies ift es erft, was auch ben gerechten Juben und Heiden das ewige Leben öffnet Act. 10, 2-6. 33-35. 42-44, val. 11, 14 f. 18. Rach biefem Gefet wird benn auch im letten Bericht die göttliche Entscheidung erfolgen bei Allen, die etwa als Heiden und Juden verftorben find, ober als folde noch leben, ohne bas Evangelium gehört zu haben. Richt unmittelbar das Berbienft ihrer Berke macht fie felig. sondern die Gnabe in Jesu Christo, die ihnen entgegenkommt, vermittelt auch ihnen das Leben. Aber über ihre Kähigkeit und Burdigkeit zur Aufnahme in die Gnabe und durch dieselbe in das ewige Lebens-Reich entscheibet am Gerichtstag gerade bas Berhalten, bas fie jum natürlichen ober jum positiven Geset Gottes eingenommen haben und werkthatig ausprägten. Rom. 2, 10-13. Damit vgl. Matth. 25, 34 ff. 2nc. 13, 28-30: Chriftl. Reben V, Nr. 37 über Matth. 25. €. 595 ft.

Was endlich brittens bas Berhältniß unfrer Stelle, namentlich bes B. 6 f. und bes B. 13 zu 3, 28 betrifft, so ist zu bemerken: in B. 6 ff. unfres Cap. ift, wenn wir es vergleichen mit B. 5, die absolute Entscheidungs-Norm ausgesprochen, wie sie am Ende des Weltlaufs (dr hudog dorng nad and-

xalivenc dixacoxpeciac), bei Abichluß ber vorangegangenen Bilte, Gebuld und Langmuth Gottes (B. 4) richterlich fich vollzieht gemäß ber rechtlich entscheidenden ober ber vergeltenden Sevecitigfeit Gottes, ber dinaronpicia. Da entscheiden bie Berte über das duaiovo Jai. B. 13. vgl. B. 7 und 10. Diese allgemeine Beltgerichts-Regel, Die, wie ichen gezeigt, im A. und R. Teftament dieselbe ift und bleibt, wird nun aber nicht beschränkt ober gav ausgehoben burch 3, 28, sondern diese Stelle handelt von bem dixacovodas vor bem Tage ber Sexasoxperva mabrend ber Zeit ber göttlichen pongrorne. ανογή und μακροθυμία, beim Gintritt und Empfang der im Evangelium sich offenbarenden Gnabe. Da tritt die Berechtigkeit Gottes nicht als richterlich vergeltende auf, sonbern als rettende (1, 16 f.); es handelt fich ba eben unmittelbar um die Befähigung jur Erreichung bes gerechten Geligfeits-Riels, woriber am Entideibungstag die Werte entideiben sollen. Da mm, bei der jetzigen Gnaden-Rechtfertigung, nicht aber bei ber fünftigen Gerichts-Rechtfertigung, wird von ben vorangegangenen Berten abgeseben (ywoic soywr dixutovrat). in der Art, daß fie nicht bestimmend sind für die Frage, ob ber Menich bie rettenbe Gerechtigkeit Gottes in Jesu Chrifto empfangen foll. Er empfängt fie, auch wenn er bis babin xarepyatomeros to xaxór war, wenn nur die níotis eintritt, die jedoch ihrem Wefen nach die fittliche Umkehr und Singebung an Gott in Jesu Chrifte einschlieft, Die usravola und έπακοή, und ber Grab biefes Glaubent entideibet auch ofine mitgebrachte Werk über ben Grad bes Gnabenempfangs, fo bag auch folde, bie bis baben Lette waren, burch ben Ernft Wred Glaubens Erfte werben fonnen.

Dieser Glaube vermittelt nun aber auf Grund der Gnade nicht nur die Rechtsertigung, sondern auch die Heiligung für das ewige Reich Gottes. Röm. 6, 19: δικαιοσύνη εξς άγιασμόν. 1 Kor. 1, 30: δικαιοσύνη τε καὶ άγιασμός. Daher die Bestimmung: "Ohne Heiligung wird Niemand den Herrn schauen" Ebr. 12, 14. 2 Thess. 2, 13. Der Glaube muß daher auch für Heiden und Juden, auch für die Rechtschaffensten unter ihnen, damit sie das ewige Leben erlangen können, ermöglicht werden, und eben deshalb adressirt sich das Evangelium an alse Bölser (1, 5. 13) und dies dies in die Todtenwelt hinab. 1 Petri 3, 19; 4, 6.

**B.** 7—11. Die Berse 7—11 sind nur eine nähere Ausstührung des B. 6. B. 7 f. specialisirt die in B. 6 allgemein hingestellte Bergeltung zunächst vom rein sittlichen Gesichtspunkt aus als zweisache mit ζωή αλώνεος und mit δργή και θυμός, indem eben nach den Gegensätzen von Gut und Böse nur zwei Menschenclassen unterschieden werden. Weiter dann B. 9 f. restectirt auf den religiösen Gesichtspunkt in der Art, daß dieser den sittlichen nicht aushebt, vielmehr unter die beiden sittlichen Gegensätze und die ihnen entsprechenden Bergeltungsarten werden die beiden Haupt-Religionsclassen der Menschen subsumirt, die Menschen mit oder ohne besondere Offenbarung; dies dann B. 11 noch mit ausbrücklicher Beziehung auf die Unparteilickeit Gottes.

Die Construction bes 7. B. wird am einsachsten so gessaßt: Das regierende Berbum ist anodooses aus B. 6, dazu gehört als Objects-Accusativ das am Ende stehende Con'v aldroop, wie auch im Gegensah B. 8 die Bergeltung (depy xai Jupic) am Ende des Sahes steht, nur selbständig, nicht

mehr abhängig von bem fernstehenben αποδώσει B. 6. Ferner zu role uér B. 7 gehört dékar bis Enrovoir, wie B. 8 zu τοίς δέ gehört απειθούσιν und πειθομένοις. Endlich als adverbiale Bestimmung gehört zu τοίς δόξαν ζητούσιν das καθ' υπομονήν έργου αγαθού, wodurch eben bas ζητείν als ein sittlich bestimmtes bezeichnet werden foll. Um dagegen in B. 7 δόξαν και τιμήν και αφθαρσίαν απ αποδώσει απχυidlieken, mükte man mit τοίς μέν καθ' υπομονήν έργου ara Jou an ber Spite bes Sates bas Intovoir Con'y aldvior am Ende bes Sates als nabere Bestimmung verbinden, was ohne Wiederholung des Artikels role vor Enrovoir ein au entferntes, ichleppendes Anhängiel ware. - 5nreiv xará bezeichnet bas einer Sache entsprechenbe, ein Streben alfo, das von sittlichem Ernft bestimmt ift; nur einem folden Streben nach dolax. r. l. verheift ber Apostel emiges Leben, nicht bem bloken nachten Seligkeits-Trieb. Es ift also für ben im gangen Context bas Sittliche betonenben Standpunkt die Berbindung von καθ' υπομονήν έργου αγαθού mit Inrovour wesentlich. Eben bamit knüpft er bas ewige Leben nicht nur an vereinzelte gute Werke, sondern an die Ausdauer, an bie Beharrlichkeit im guten Wert, mas voraussett, bak der Bille mit Bewuftsein, Restigkeit und consequenter Singebung auf's Gute gerichtet ift. Alfo zufällige, porübergebenbe, zwischenlaufende eoya ayada machen noch nicht erbfähig bei Gott. Bal. Matth. 10, 22 ben aufgestellten Grundfat : 6 ύπομείνας είς τέλος, ούτος σωθήσεται. Aud nad Lut. 13, 23 f. reicht tein einfaches ζητείν bin filt das σώζεσθαι, jondern nur αγωνίζεσθαι είζελθεῖν διά της στενής πύλης, ein fich Durchtampfen burch die enge Pforte, was eben ono-

μονή vorausfest, Ausbauer, Standhaftigfeit. - έπομον. ift nicht Gebuld als bloke Baffivität, fonbern intenfibes Beharren, µéveco, and unter Sowierigem, énó. Der Genitiv έργου αγαθού bezeichnet das Object zu υπομονή, wie 1 Thefi. 1, 3. val. Matth. 10, 22. In dem offenbar prägnanten Ausbruck sovor ift allerdings das Gutesthun als etwas Ganges gefaßt, als fortlaufende Lebensarbeit, val. 3al. 1, 4 έργον τέλειον mit υπομονή perbunden. 1 Betri 1, 17. Offb. 22, 12. Es ift aber bamit nicht gefagt, baß bas ganze Leben ein allseitiges gutes Wert fein müßte. Ginmal ist es ein barauf gerichtetes Streben, bas vorausgesest wird. und bann bezeichnet ber artikellofe Singular coyor aya Sor die Sache in abstracto, lägt ber sittlichen Thatigkeit eine generelle Beite, in welcher die verschiedenen Species des Guten. wie Bohlthätigkeit, Rechtlichkeit u. f. w. nach ber individuellen Bericiebenheit amar nicht einander ausschließen, aber mehr ober weniger bervortreten fonnen. Das Entideidende ift υπομονή bei έργον αγαθόν, daß kttliche Thatigkeit im Allgemeinen mit innerem und äußerem Resthalten vorherrichender Lebens-Charafter ift', und dazu gehört auch, wie bei dem τηρείν τάς δυτολάς, bak man auch bei Uebertretung bes Befetes bemfelben wiber fich felbft Recht giebt und immer wieder aurudbirt aum Gebot, aur Bflicht, die fittliche Thatigkeit immer wieder neu aufnimmt. - doka ist bas, was die Berson in fla selber (2 Ror. 3, 18) berrlich macht, sie ver-Märt, namentlich auch fittlich (baber 2 Betri 1, 3 verbunden ist: Herrlichkeit und Tugend); es bildet mit reun ben Gegensat du bem unstitlichen arinageo dai de savroje und nady artulas 1, 24, 26, wie Letteres bort ber Entwürdigung ber

göttlichen doza als Strafe correspondirt. Dem lauteren und angeftrengten sittlichen Streben, wo es fich findet, bei Juden, Beiben ober Christen (Joh. 5, 44. Rom. 8, 17 f.), schwebt, wenn foon in verschiedener Abstufung, die Erreichung einer nicht mit menichlicher Ehre ausammenfallenben doga bor, perfonlice Bervollkommung und Beredlung. Man kann nach Lut. 16, 9-12 burch treue Pflichterfullung in ben Aleinigkeiten biefes zeitlichen Lebens bas Große und Befenhafte einst zum Eigenthum bekommen, wie es durch Untreue in ber geringen Bflichterfüllung verlieren, val. auch in Bezug auf Juben Matth. 5, 19. - Aus folden vom Berrn felbft aufgestellten Grundgeseben über Rutheilung ber himmelreichs-Snabe ergiebt fich unfer B. 7 gang von felbst. - τιμή ift bie außere Ehrenftellung, wie fie bem perfonlichen Werth, ber δόξα, entfprict. — ἀφθαρσία endlich entnimmt alles Genannte bem weltlichen Begriff, bem Bapror. Das gange Intely dozay x. r. d. ist in Berbindung mit dem xador šoyov gebracht, ift also nicht ein weltlicher Ehrgeiz, sondern ein fittliches Streben nach einer geiftigen Burde und Chre, Die nicht mit diefem vergänglichen Leben steht und fällt, ein von ber Welt unbefriedigtes Streben nach Soberem (Ebr. 11, 1 mit B. 6. 14—16), das Suchen nach ben eblen Berlen Matth. 13, 45. Die von Baulus gebrauchten Worte find bie pfychologische Dentung von dem, was bei den Betreffenden selber nicht gerade zum entwickelten Bewuftfein tommt, aber dem Streben nach wesentlich vorhanden ift. Bal. Matth. 5, 3-10, wo eben in ben angegebenen fittlichen Gigenschaften, bie für bas Simmelreich b. f. für bie Butheilung bes ewigen Lebens qualificiren, bas Streben ber in fich felbst und in ber

Belt unbefriedigten Seelen (ber Armen am Beift) zerlegt ift. Dag Baulus hier driftliche Juden und Beiden carafterifire (Mener), ift wieder eine willfürliche Behauptung, ba er es eben in ben beiben erften Capiteln bis 3, 9 mit eigentlichen Beiben und Juden ju thun hat, und namentlich in unfrer Stelle fie B. 12 ff. vom Gesichtspunkt bes Gefetes aus, nicht bes Chriftenthums, carafterifirt. - Bon ben bem fittlichen But nachftrebenden Juden und Beiden fagt nun aber weiter der Apostel B. 7 nicht: in ihrer sittlichen Beharrlichseit verdienen fie ober bewirken fie fich unmittelbar bas ewige Leben, sondern fie suchen barnach, fie erftreben also ein außer ihnen liegendes Gut, und gegeben wird es von Gott (220δώσει); also eine bem sittlichen Suchen entgegenkommenbe Gottes-Gabe ift hier das ewige Leben, val. Matth. 7, 7-11. 30h. 4, 10, vgl. 39-42.\*) Auch icon Bfalm 69, 33: "Die Gott suchen, benen wird bas Berg leben." Die Bermittlung biefer göttlichen Lebensgabe burch Chriftum war nicht besonbers zu nennen, weil fie fich für gläubige Renner bes Evangeliums, wie die Römer, an die er schreibt, ganz von selber versteht. Es ift, wie Matth. 5, fo bier Grundvoraussetzung, daß in Chriftus, bem göttlichen Menschenfohn, bas menschliche Inreir feine göttliche Erfüllung findet, fofern es auf Gott und göttliche Bergeltung mit fittlichem Ernfte gerichtet ift. Ein über die Welt hinausstrebender sittlicher Sinn und die himmelreichs-Gnade Chrifti postuliren einander, begegnen einander und gehen in einander ein, und darin vollzieht fich

<sup>\*)</sup> So werden einst rechtschaffene Beiben und Juben, wenn ihnen Jesus Chriftus geoffenbart wird, mit Freuden in ihm die ersehnte Gabe Gottes erkennen.

eben das göttliche Geben des ewigen Lebens. Auch ift nicht zu übersehen, daß auch dem Rechtschaffensten, der als solcher im letzten Gericht angenommen wird (was der Apostel B. 5 f. vorausset), das vorangehende Gerichtetwerden am Fleisch (im Hades oder Schmachten der noch Lebenden bei der Annäherung des Herrn Matth. 24) nicht erspart ist; sowenig als denen, die hier schon zur Gnade gelangen, das Sterben mit Christo, worauf Cap. 6 weist.

B. 8. dolder a ober dolder dezeichnet hier nicht im Allgemeinen nur Bant, Baber, sonbern bat jum logischen Dbject bie alifeia, bie bei bem folgenden aneiGovoir genannt ift; es ift die Widerspenftigkeit gegen die göttliche Bahrheit, wie 1 Sam. 12, 14 doller vorkommt gegenüber vom Bort Gottes und έρεθισμός, סרי Deut. 21, 20 neben ansibelv, wie hier und 31, 27. Die Wendung of it doi-Gelag bezeichnet bie egeleua ale bas, woraus bie Leute icopfen, was fie also in ihrer perfonlichen Dentweise bestimmt, ober am einfachsten: wovon fie befeelt find. Die von Reueren nach Ariftoteles angenommene Bedeutung : Rantefuct, Barteifuct, ift, wie Bantfuct, für unfre Stelle völlig unpaffend, welche die sittlichen Gegenfate generalifirt, nicht specialifirt. So schließt fich auch das απειθούσι μέν τη αληθεία mit feinem explicativen xai' nur an die Bedeutung Widerfvenftigfeit natürlich an; getrieben von Biderfpenftigfeit, lakt fich ber Menich von ber Wahrheit nicht überzeugen und lenken, untergiebt fich ihr nicht, folgt bagegen willig ber Ungerechtigkeit (neidouevois de ty adixia). Es wird auch bier vom Apostel Widerspenftigkeit und Ungehorsam als habituelles Handeln gefaßt, als herrschender Lebens-Charakter, nicht nur als etwas partiell Vorkommendes. — adn Dei'a

und adixia ist, wie 1, 18 ff. allgemein, nicht specifisch driftlich zu faffen, da auch hier allgemeine Grundfate, bie gegen Beiben und Juben und fo auch Chriften in Anwendung kommen sollen, aufgestellt werben; also es ist die Babrbeit in jeder Stufe und Form ihrer Offenbarung; und adexia ist, was den Ordnungen Gottes und den Rechten Anderer widerspricht; in Bezug auf Chriften speciell gilt 2 Theff. 2. 12. όργη και θυμός. θυμός ift in ber Berbindung mit δργή auch Deut. 9, 19 Aufwallung, heftiger Affelt (während dore Erregung, Aufregung überhaupt ist). — dorn bat Eph. 4. 31 f. jum Gegenfat bas xapi Ceo Dai, bas huldvolle Beben oder Bergeben, ist also Ungnade, die nichts erläßt und nichts giebt, vielmehr wegnimmt und vergilt, beren Birfung alfo Blage, äußere Bebrangnig neben orerozwoia, Bewegung, Angft; mithin Bebrangnig von außen und innen ist bie Bergeltung. Beibes ift nicht immer beifammen : bal. 2 Ror. 4, 8, wonach auch Apostel fogar er navre Bacheμενοι find, αλλ' ου στενοχωρούμενοι; in Beaug auf die Berbindung beider val. Jes. 8, 22 und 30, 6.

3. 9 f. wendet das, was 3. 7 f. über Lohn und Strafe generell ausgesprochen war, in umgekehrter Ordnung an auf Juden und Heiden speciell. Zur Ergänzung in Bezug auf Christen dient Matth. 7, 23 und Ebr. 10, 28—31. — ἐπὶ πᾶσαν ψυχήν) hebt die Universalität mit individualistrender Schärfe hervor. Jeder einzelne Mensch, und bei Jedem die Seele, das eigenste Selbst, nicht etwas Anheres an ihm, kommt in Betracht. Die Seele vereinigt aber Geistiges und Körperliches in sich. Besonnen setzt der Apostel noch hinzu: ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου τὸ κακὸν d. h. nicht

ber irgend Böses gethan hat, sondern einmal τὸ κακόν faßt das Böse wieder als einheitliches Ganzes, wie B. 7 das Gute gesaßt war, und κατεργάζεσθαι ist das intensive ἐργάζεσθαι, wie B. 7 beim Guten ὑπομονὴ ἔργου, nach welchem B. 10 für die Wiederholung das einfache ἐργάζεσθαι τὸ ἀγαθόν zureicht. κατεργάζεσθαι ist das beharrliche Durchführen und Berarbeiten des Bösen, die sündige Continuität, daher überhaupt: ein Geschäft aus dem Bösen machen. Matth. 7, 23.

**B.** 10 f. δόξα καὶ τιμή ift hier Gegensatz zu 3λτψις, äußerer Bedrängniß, ελοήνη Gegensatz zur στενοχωρία, der pressenden Angst; ελοήνη ist also der innere Friedensstand. —

Run heißt es aber zweimal B. 9 und 10: Tovdalop te nootov xal Kadyve, über den Juden zuerst und auch über den Griechen. Eine leere Priorität der Zeit wäre hier, wo es sich vom Maßstab der Bergeltung handelt, völlig nichtssagend. Das Heiden und Juden Gemeinsame ist, daß Beide nach den Werken, nach dem Thatbestand gerichtet werden B. 6, nicht nach προςωποληψία B. 11, nicht nach Rücksicht auf äußere Erscheinung und Stellung, wie es der Jude dem Heiden gegenüber sich zusprach eben wegen seiner theofratischen Stellung und der damit verdundenen äußeren Borzüge. Das Wert entschebet dei Beiden, d. h. das, was Jeder mit dem ihm Anvertrauten thatsächlich geworden ist und geleistet hat. Aber doch kommt nun von diesem Gesichtspunkt aus ein Zuerst (newvor) dem Juden zu in der gerichtlichen Bergeltung, und zwar auch in Bezug auf Belohnung,

δόξα und τιμή.\*) Das Berhältnig ift biefes: wo weniger Mittel sind, wie bei ben Beiben, wird auch weniger geforbert; marum? weil weniger producirt und geleistet werden fann. Danach mindert fich nicht nur die Strafe, sondern auch ber Lobn, da dieser ja eben, wie jene, nach der Leistung bemeffen wird. Umgekehrt: wo mehr Mittel find, wie bei den Juden, wird auch mehr gefordert, kann aber auch mehr producirt und geleistet werden. Danach erhöht sich beim Juden, wenn er bas Gegentheil thut, allerdings bie Strafe (Lut. 12, 47 f. Matth. 11, 20 ff.), aber auch der Lohn bei dem, der wirklich mehr leistet B. 10 (bas nowror tommt ihm in beiben Beziehungen zu). Das Eine wie das Andere liegt in ber justitia distributiva, die fich an das Mag des thatfächlichen Resultates hält. Wenn ber Beibe mit seinem wenigeren Anvertrauten mehr leiftet, als ein Jude mit feinem Debr, fo geht er allerdings diesem vor, er ist treuer als dieser: aber ber Jube, ber bei gleicher Treue mit feinem Mehr, bas ihm anvertraut ift, auch wirklich mehr geworden ift, und mehr geleiftet hat, tann boch gerechter Beife bem geringeren Beiben im Lohn, in herrlichkeit und Chre nicht nachgesett ober auch nur gleichgesett werden; es kann ihm ber von ihm bewährte Borzug seiner Berfonlichkeit und Leiftung nicht genommen ober verringert werben. Nur barf ber Beibe in seinem Dag nicht zu furz kommen, nicht benachtheiligt werden durch ben

<sup>\*)</sup> Letztere Seite vermeiden die Ausleger bestimmt ins Auge zu fassen. Philippi sagt nur: Das Maß der Mittel bestimme auch das Maß der Schuld, — aber iwie ist's mit dem Lohn? Wenn man so nur durch Ignoriren eines ausdrücklichen Seitengliedes seine Behauptung einer schließlichen Rechtfertigung ohne Werke retten kann, so bezeichnet sich das Berfahren selbst als Wilklir.

Borgug des Juden: dies ware ungerecht. Rach dem Entwickelten liegt ber göttlichen Bergeltung das Brincip zu Grunde, dag der Mensch mit der größeren Leistung dem mit ber geringeren in ber Belohnung vorgebe, wenn icon bei dem Letteren eine größere Leiftung nicht durch eigene Berfäumniß unterblieb, sondern durch den Mangel an Mitteln. ihm durch Umftande unmöglich mar. Dem icheint Matth. 20 ju widersprechen. In der Parabel von den Arbeitern im Weinberg Matth. 20\*) werden allerdings die Letten mit der geringeren und geringften Leiftung ben Erften mit ber völligen Leiftung im Lohn gleichgestellt; allein bort handelt es sich bei beiben Theilen um einen Denar als irdischen Taglohn, so daß er den Einen zu Theil wird als stipulirter Berdienst nach dem Grundsat des gegenseitigen Bertragsrechts, den Anderen als freie Lohn-Erhöhung nach dem Grundsat der Bute (B. 15, vgl. Rom. 2, 4), und bies gefchieht ohne Benachtheiligung der Ersten, denen ihr Recht wird. B. 13. Da= gegen banbelt es fich bort nicht fum bas ewige Leben, nicht um δόξα, τιμή, αφθαρσία, wie hier, auch nicht um den ewigen Gerichts-Magstab oder den Grundsat der richterlichen Bergeltung am Offenbarungstag ber Sixaioxpisia, fondern, wie bemertt, um ben Grundfat ber Gute mabrend ber jetigen Beltzeit. Es ift also verkehrt, aus jener Barabel Folgerungen für bas Berfahren im letten Bericht zu gieben. -Faffen wir aber nun die größere Leiftung auf Seiten des Juden noch genauer in's Auge, so hat sie ihre primitive Grundlage allerdings barin, bag ber Jube mehr empfangen hat von Gott, als der Andere, der Heide. Also der Un-

<sup>\*)</sup> Bgl. m. Chriftl. Reden VI Samml. Dr. 13.

gleichheit ber beiberseitigen Leiftung geht die Ungleichbeit bes Empfangens voraus; die gegenseitige Ungleichheit ist also in biefem Fall unabhängig von ber beiberfeitigen Berfonlichteit. Das Mehr auf der Einen Seite wurzelt in etwas Underbientem, in etwas Urfprünglichem, und eben beshalb laft fich diese ursprünglich gegebene Ungleichheit auf tein bestehendes Gefetz reduciren, sondern für das Mehr oder Beniger im ursprünglichen Empfang macht bie Schrift mit Recht nur ben Begriff geltend, in welchem alle Ursprünglichkeit haftet, ben Begriff bes Schöpfers. Gott eben als Schöpfer bat bie Freiheit und muß fie haben, bem Ginen mehr gur Ausftattung ju geben, dem Andern weniger, dem Einen eine hervorragende, bem Andern eine gewöhnliche Stellung als Mitgift mitzugeben, wenn er einmal nicht Alle gleich machen will, bas heißt, wenn er nicht eine pure Ginformigfeit in ber gangen Schöpfung barftellen will, vielmehr einen lebendigen Leib, einen vielfältig abgeftuften Organismus mit Mifchung von niebrigeren und höheren Gliebern. Diese icopferische Freiheit muß auch der bloße Natur-Standpuntt wenigstens als gegebene Ratur-Einrichtung erkennen und hinnehmen. Den eigenen Leib tann ber von Natur Schwächere vervolltommnen, wie der von Natur Stärkere, aber der Grad bleibt verfcieben, wenn auch Beibe es gleich thun. Am Leib felbft fann Sand und Jug und Muge gleichmäßig ausgebilbet werben, aber bas Auge behält feine bevorzugte Stellung: ober bei ben Thieren: eine niebrigere Race wird bei gleicher Pflege und Ausbildung nie den Berth der edleren erreichen. Ebenfo eine edlere, begabtere Menfchennatur, wenn fie fich allfeitig und normal entwickelt, behält auch ihren Borzug bor ben

meniger begabten Raturen, wenn icon diese in ihrem Make fic ebenfalls normal entwickeln. Und fo tann auch ber burd Die Bundesgnade reicher ausgestattete Jude und Chrift burd treue Benützung berfelben Boberes erreichen, als ber ebenso treue Beibe. Go giebt es auch im fünftigen Reich Gottes weder blog Bolt, noch blog Ronige und Priefter, sondern Beides nebeneinander; es giebt Grade der Seligkeit und ber Unseligkeit nach bem Mag ber empfangenen Fähigkeit neben bem Gebrauch berfelben. Die angegebenen Befichtspunfte treten in folgenden Stellen hervor: Matth. 25, 14 ff., namentlich B. 15 f. 20 mit Luf. 19, 16-19.\*) 2 Tim. 2, 20 (goldene und filberne Gefäße) mit Rom. 9, 20 f. 1 Ror. 12, 4-7. 11 f. 17-19; 27-30 (Bei Giner Beiftes-Begabung mancherlei individuelle bobere ober niedrigere Beiftes-Baben, wie an dem Leib mancherlei, mehr ober weniger eble Blieber: und zwar wie Gott will, - fo find nicht Alle begabt als Apostel, Bropheten, Lehrer.) Matth. 10, 41 f. (Bropheten, Gerechten, Jüngern wird verschiedener Lohn.) -

Ift nun aber ber Jube mit mehr Mitteln ausgerüftet jum Gutes Thun, als ber Heide, so ist beswegen doch ber Heide nicht schlechthin als ein Mittelloser anzusehen, als einer, ber nichts Gutes thun könnte ans objectiver Unmöglichkeit, und ber so ungestraft bleiben müßte für sein Böses. Dies wird B. 12 ff. ausgeführt.

<sup>\*)</sup> Lut. 19 erhält der mit 2 Centnern Ausgestattete, obgleich er, wie ber mit 5 Centnern Ausgestattete, das Doppelte gewonnen, darum nicht die gleiche Belohnung, wie der Erste, sondern dieser 2 × 5 d. h. 10 Städte, jener 2 × 2 d. h. 4 Städte, und der dem untreuen Anecht abgenommene eine Centner wird dem mit 10 Centnern beigelegt, nicht dem mit 4 Centnern. Die Zulage beginnt von oben herab, nicht von unten binauf.

V. 12-16. Uebersetung: "So Viele nämlich ohne Besitz eines Beseges in Sunden lebten, finden auch ohne Mitwirtung eines Geseiges ihren Untergang, und so Viele beim Befig eines Befenes in Sunden lebten, werden burch Befenesbestimmung verurtheilt werden, - [(13) benn einerseits (yde B. 13 und vao B. 14 hat jedes feine befondere Beziehung, B. 13 auf R. 12 b, B. 14 auf B. 12 a,) nicht die gorer des Gefenes find gerecht bei Gott, fondern die das Gefen in's Werk fegen, werben zu Aecht bestehen — (14) andrerseits sofern idie Beiben ohne ben Besitz eines Gesetzes fraft ber Matur verrichten, was bem Befen eigenthümlich ift, find biefelben, (obgleich fie fein Gefet haben) ohne ein Gefen zu haben, fich felbst Gefen. (15) Als folche (als wuder tà rou rouvou mosourtes B. 14) legen sie es (ja) an den Tag, daß die Derrichtung bes Geseyes (feine Birtfamteit, fein Geschäft) ibren gergen eingebrückt ift, indem gleich dem Gefen ihr Gewiffen geugt und die Gebanken untereinander Anklage werbandeln **Coder auch Vertheidigung**] — (16) an dem Tage (geschieht das B. 12 Angegebene), wo Gott richten wird die Verborgenbeiten ber Menschen, gemäß meinem Evangelium, burch Jesum Christum.

Beim Juden faßt sich alle religiös-stitliche Ausstatung darin zusammen, daß er den vómos hat, das in Wort und Schrift geoffenbarte Geset (3, 2. 19); und so faßt sich denn der relative Mangel der Heiden zusammen in dem avómos (1 Kor. 9, 21). In diesem bestimmten Gegensat zum historischen Gesetses-Besit der Juden heißt avómos also: ohne Besit eines besonderen Offenbarungs-Gesetzes, wie denn auch das gegenüberstehende er vómo bei dem zuaprov der Juden tein innerliches Sein im Gesetz bezeichnet, sondern nur ein äußerliches, also einen Besitz. Bgl. Winer 7. Ausl. S. 361. Jeder von Beiden erhält nun das ihm Gebührende nach seinem

eigenthumlichen Berhalten, so bag bie unsittlichen Juben ihr Prarogativ des Gefetes-Besites teineswegs bem Gericht entzieht, vielmehr eben δια νόμου κριθήσονται; das Befet Ubt mit seinen Bflicht- und Straf-Bestimmungen bas Bericht als ber bedingende Magftab, vgl. dia 3at. 2, 12. 2 Ror. 8, 5. Rom. 15, 32. und als Sachparallele Deut. 27, 26. 30h. 5, 28. 45. Ebensowenig entzieht die unsttlichen Beiden ber Mangel eines ausbrudlichen Gefetes ber Bergeltung, vielmehr ανόμως απολούνται. Borausgesett ist bei Beiben bas fuapror. Das auapraverr entspricht hier bem κατεργάζεσθαι το κακόν &. 9, muß also aus diesem ben Sinn erhalten, wie vorber in B. 10 bas doya Ceo Jai τὸ αγαθόν aus dem borhergehenden υπομονή έργου αγαθού näher bestimmt ift. auagraver ist also hier wie 1 Joh. 3, 6. 8. 9, wo auch einmal dafür auapriar noiele fteht, habituelles Sündigen, in Sünden lebent. — xai anodovται) καί fonnte auch verftartend fein, fie geben, obgleich ohne Gefet, bennoch verloren. Würde es bas Gunbigen und das Berlorengeben blog parallel stellen, so märe es auch im ameiten Sat vor xoidhoovrai zu erwarten. anolovvrai beift nicht: fie werben vernichtet, geben ber Erifteng überhaupt verluftig, sondern ber ζωή αίώνιος von B. 7, so daß fie ber Alipis und orevoxwola B. 9 verfallen. Was Leben beißt nach bem Schluggericht, in ber Ewigfeit, bas ift ein Selbstbefteben in Bott, gottliches Leben, fouveranes Leben. anolovra ift eben ber Berluft des Letteren, des felbständig göttlichen Lebens, und fo bie Existenz ber reinen Unselbständigfeit und Araftlofigfeit, die Existenz ber Bassivität, wo ber Menich widerstandslos dem Druck von außen und von innen

preisgegeben ist; daher θλέψις und στενοχωρία. Bei den Inden heißt es nicht bloß απολούνται, sondern δια νόμον χριθήσονται, — sie machen sich bei ihrem Sünden-Leben nicht nur los von der Autorität des allgemeinen sittlichen Natur-Gesets, wie die Heiden, sondern auch noch von der des besonderen Offenbarungs-Gesets — sie verfallen also seinen verschärften besonderen Strafbestimmungen, einer besonderen Berurtheilung (χριθήσονται), während dei den Heiden ohne eine solche besondere Berurtheilung der Lebensversust der naturgesetliche Ausgang ihres Sündenwegs ist: απολούνται αγόμως. Matth. 7, 13.

3. 13 führt das lette Glied des 12. B. gegen die Inden aus, und ebenso dann B. 14 das erste Glied des 12. B. gegen die Heiben. — ἀχροαταί τοῦ νόμον) snüpft an die jüdische Sitte, das Geset am Sabbath vorzulesen, wodurch überhaupt die Kenntniß des Gesetes bedingt war. — ποιητής τοῦ νόμον heißt im tlassischen Sprachgebrauch "Gesetgeber". Hier ist es durch den Gegensatz u ἀχροαταί τοῦ νόμον deutlich genug bestimmt: "der, der das Gesetz nicht nur hört und kennt, sondern auch in's Werk setzt setzt") ähnlich nur hört und kennt, sondern auch in's Werk setzt setzt") ähnlich nicht wender, als der δργαζόμενος τὸ ἀγαθόν, der B. 10 bezeichnet ist mit Boraussetzung der ὁπομονή ἔργον ἀγαθοῦ B. 7. Ueber die Sache dgs. zu B. 6. — δίχαι σε παρά τῷ θεῷ und δικαι Φήσονται entspricht einander

<sup>\*)</sup> Es ift bies ein Beweis, daß man den biblischen Sprachgebrauch nicht schlechthin nach dem classischen meistern darf, wo der logische Zusammenhang ein Anderes fordert, wie oben B. 8 bei egeseca auch.

fichtbar, und der Inhalt des δικαιούσθαι ift die B. 7 und 10 genannte ζωή αδώνιος mit δόξα u. s. w., im Gegensatzu απολούνται und κριθήσονται B. 12. Bgl. zu 1, 17.

Excurs zu Rom. 2, 13 über dixacovo Sac.

dexacovo dae ift bier gang gewiß im gerichtlichen Ginn gebraucht, weil von einem wirklichen Berichtsatt B. 5 f. bie Rede ift: baraus folgt aber boch nicht, bag es bei einem Gnabenalt, was boch die neutestamentliche Rechtfertigung ihrem specififden Befen nach ift, ebenfalls gerichtliche Bebeutung habe. Bielmehr beim Gnabenaft hat bas dixacovo-Jac Gnaben-Bebeutung, fo gewiß als es beim Berichtsaft gerichtliche Bebeutung bat und ein Gnabenaft fein Gerichtsaft Unfere Stelle, wonach eben gerichtliche Rechtfertigung nur Thatern bes Gefetes ju Theil wird, beweift gerabe beutlich, daß wenn Baulus Sündern, d. h. Nicht-Thatern bes Gefetes und Uebertretern beffelben eine Rechtfertigung au Theil werben läft, bies eben feine Rechtfertigung im gerichtlichen Ginn ift, bag nach ihm niemals gefagt werben tann, die Gunder, die Uebertreter des Gefetes merden gerichtlich von Gott als gerecht erklärt, wie die dogmatische notio forensis bies ber paulinifden Rechtfertigungs-Lehre unterfciebt. Diefer Begriff ift bas gerade Gegentheil zum paulinifden Sat: Die Thater bes Gefetes werben gerichtlich gerechtfertigt. Diesem paulinischen Begriff ber richterlichen dexaiwore wird man auch bamit nicht gerecht, bag man fagt, bie Rechtfertigung sei eine Gnaden-Handlung und richterliche Handlung zugleich, dies beift nichts Anderes, als Ja und Rein miteinander verbinden wollen. Go mußte ber Menfc in demfelben Aft nicht nach feinen Werken und jugleich nach

seinen Werken behandelt werden.\*) Durch Gnade wird ber Gläubige gerechtfertigt, nicht burch Richten. 3, 24. Gnabe ift bas Wesen ber Rechtfertigung; in die Form eines Gnabenaftes muß fie gefaßt werben, nicht in bie eines richterlichen, fonft fpielt man mit Bort und Sache. Bohl gefchieht Die Begnadigung auf einen gerechten Grund bin, auf Chrifti Subnung und ihre Aneignung im Glauben bin. Damit ift bie Gnade objectiv und subjectiv rechtlich begrundet. ein gerechter Gnabenatt, damit ber Sunber nicht bor ben Richter tomme, aber nicht ift es eine gerichtliche Freisprechung besselben burch ben Richter. Das, dag rechtliche Momente, Berechtigfeitegrunde bei einem Alt in Anschlag gebracht werben, macht benfelben nicht zu einem richterlichen Alt. Dies muß geschen überall im Leben, wo nach Recht und Gerechtigfeit geurtheilt und gehandelt werben foll. Das gehört zu einem gerechten Bater, Dienftherrn, Rachbarn, wie zu einem gerechten Richter. Der richterliche Alt unterscheibet fich aber baburch von den gerechten Aften, daß bort die rechtlichen Momente nach bem richterlichen Brincip zur Anwendung gebracht werben, und bas richterliche Princip ift, daß Jebem vergolten wird

<sup>\*)</sup> Dies ist auch ber Einbruck, welcher von biesem gerichtlichen Rechtsertigungs-Begriff gerade auf ben ernsten Gemüthern lasten bleibt — es lastet ein Ja und Nein auf ihnen, Eines tämpst oder wechselt mit dem Andern; bald ist Gott ihnen Bater (nicht in einem sesten Sinn) und doch wird er ihnen wieder unvermerkt zum Richter, bald glauben sie sich begnadigt und im Handumdrehen verliert sich dies ihnen wieder in Gericktsschen wir Frieden im Berhältniß zu Gott; — wir haben Jugang zu ihm als Kinder, Zuversicht sir den Eingang in's Helligthum u. s. w. Solches Alles darauf hin, daß Christus die Söhnung ist für unsere Sünden und wir im Glauben mit Gott versöhnt sind und in solchem Stand immer wieder der Bergebung unsere Sünden gewiß sind.

nach dem Thatbestand. So treten auch in der göttlichen Bergeltung schon vor dem allgemeinen End-Gericht Einzel-Gerichte auf. Das sind dann Heimsuchungen, wo die Menschen nicht mehr bloß nach dem pädagogischen Princip gerechterweise gezüchtigt werden, sondern nach dem Gerichts-Princip gestraft werden, ihnen vergolten wird nach ihrer Missethat, obgleich vorerst in diesem Aeon nur relativ, noch nicht absolut, mit zeitlicher Strafe, nicht mit ewiger, gemäßigt noch durch Süte und Barmherzigseit. Es kann ihnen aber auch ein bereits angedrohtes Gericht auf ihre Buse hin noch geschenkt werden. Dann heißt es: der Herr hat sich ihrer erbarmt, hat Gnade vor Recht ergehen lassen, aber nicht: er hat sie gerichtlich freigesprochen und sie für Gerechte erklärt, ex hypothesi sie gerechtsertigt.

Es ift und bleibt eine Bermijdung von Beterogenem, die Rechtfertigung als actus forensis unter ben Begriff bes Richtens zu subsumiren, um bann burch Zurechnung fremben Berdienstes die Sündenvergebung als eine richterliche Freifprechung daraus hervorgeben zu laffen. Richten und Bergeben geboren einmal an und für fich nicht Ginem Gebiet an; man halt fein Bericht, um Gunden zu vergeben, sondern um fie nach Berdienst zu strafen, und nur soweit wirklich keine Bergeben an dem Beklagten fich borfinden, tann ein gerichtliches Freisprechen, eine rechtsformige Straf . Entbindung Darin tann und darf ber Richter eben als stattfinden. Richter auch burch feine Intervention eines Dritten fic beirren laffen, benn bas Brincip bes gerechten Richters und Richtens ist: suum cuique, Jeder hat seine eigene Last zu tragen, Rom. 14, 10. 12. Gal. 6, 5. Das Gegentheil ift mit feinem Ab- und Burechnen zu einem Rechtsaft zu machen. Dagegen nach dem Brincip ber Gnabe, bas aber eben nicht Brincip eines richterlichen Aftes ift, konnen auf frembe Intervention bin Gunben vergeben werben, und gwar, obicon nicht in gerichtlicher Form, fo doch gerechter Beife, wenn die Intervention in der gegenseitigen Stellung Intervenirenden und bes von ihm Bertretenen gerechter Beife begründet ift. Es ift alfo von wesentlicher Bedeutung, dag man bei bem nicht immer ftricten Gebrauch bes Bortes "Richten" ethisches Richten und juribifches gerichtliches Richten nicht ausammenwirft. Bum ethischen Richten gebort bas gerechte Unterscheiben bon Gut und Bos mit ber entsprechenben ethischen Behandlung für ben Zwed ber Erziehung, ber Befferung, ber gerechten Ordnung. In Diesem ethischen Sinne richtet 3. B. ein gerechter Bater, ein gerechter Lehrer. Rum gerichtlichen Richten gehört ftrafrechtliche Behandlung bes Bofen zur Aufrechterhaltung des Befetes nach bem Dafftabe ber Bergeltung. Letteres Richten als Rechts-Bergeltung ift im Privatverhältnig verboten Matth. 7, 1, vgl. Rom. 12, 19 (μη έαυτους εκδικούντες). Ersteres, das ethische Richten. ift nicht verboten, vielmehr geboten 1 Ror. 5, 12 f. 3oh. 7, 24. Matth. 7, 6. Bgl. jur Unterscheibung von beiberlei Richten. bes strafrechtlichen und bes pabagogischethischen 1 Ror. 11, 30-32: χρινόμενοι δε ύπο χυρίου παιδευόμεθα; bas ethifae Richten unwürdigen Abendmahlsgenuffes burch ethische Rachtheile im Begenfat jum verurtheilenben Beltgericht. Ebenfo ift zu unterfcheiben bas richterliche Freifprechen, bas nur barauf bin erfolgen barf, bag einer bem Befet gegenüber als fouldlos erfunden ift, und bas ethifde Bergeben,

das bei wirklicher Schuld eintritt unter ethischen Bedingungen Luk. 17, 3 f. Eben das ethische Bergeben ist begründet durch peskaroste, dagegen richterliches Freisprechen von der verdienten Strase darf beshalb, weil den Gesetzes-Uebertreter seine Unsthat reut, nicht erfolgen.

Die biblische Central-Anschauung von der Rechtfertigung als Gnabenalt wird nun namentlich baburch verschoben, bag man fich die Rechtfertigung als einen vor dem göttlichen Richterthron vorgehenden Aft vorstellt. Allerdings die gericht. liche Rechtfertigung am Tage ber dixacoxocola erfolgt bor bem Thron bes Weltrichters; aber wo in ber Schrift wirb die Rechtfertigung am Tage des Heils, die Gnaden-Rechtfertigung bor ben Richterthron verlegt? Die Beile-Rechtfertigung gehört gerade nicht bem Richterthron an. Bor bem Richter geschieht die Bertretung proceffualifc burch einen Abvokaten, und so muß man um des actus forensis willen Chriftum bei der Rechtfertigung zu einem Abvotaten machen: por bem Gnabenthron bagegen handelt es fich um hobepriefterliche Bertretung, und bemgemäß fagt bie Schrift flar (Bebr. 4, 15 f.): "Wir haben einen Soben= priefter (nicht einen Abvokaten), lagt uns also zuversichtlich hinzutreten zum Thron ber Gnade!" Auf diesem thront sogar der Hohepriester Christus selbst, nicht steht er wie ein Prozef führender Abvofat dem Richter gegenüber, sein errvyxaver, fein Bertreten ift ein hohepriefterliches in ber Bersöhnungsform, nicht in gerichtlicher Prozekform, vgl. auch Ebr. 7, 24 ff. Durch bas verfohnende Bertreten Chrifti wird eben die für eine gerichtliche Rechtfertigung, für einen actus forensis unverbrüchliche Regel: xara eona außer Birtfamteit gefett. Rom. 3, 28: "loyi Coueda oir, niorei δικαιούσθαι άνθρωπον χωρίς ἔργων νόμου, bies bar: auf bin, daß B. 25 Gott Chriftum Jefum mooedero ideστήριον; Sohnen ift eine priefterliche Sache, nicht eine gerichtliche. - Also mit der Berlegung ber Gnaben-Rechtfertigung vor den Richterthron als actus forensis wird gerade bas in die Gegenwart bereingezogen, was die Schrift an das Ende der Zeit auf den Bergeltungstag verlegt; im Unterschied bavon beißt bie Gegenwart: ber Tag, Die Beit bes Beile, und Bafie bes Beile ift, bag Gott eben nicht als Richter handelt mit dem, der fich von feiner Sunde befehrt, fonbern als gnabiger Bater und als Bott alles Troftes. Dabei muß man das für einen actus forensis unabanderliche xarà egya willfürlich in zwois coyor verfehren und eine bei allem Richten unzuläffige Burechnung fremden Berdienstes zu Silfe nehmen. Lut. 15 tommt bem umtehrenden Sohn der Bater entgegen, dagegen ftellt die dogmatische Theorie an die Rechtfertigungsthure den Richter. Umgekehrt dann nach ber Rechtfertigung tritt der Richter ab und bleibt der Alles verzeihende Bater. Go reiht fich bann an die diesseitige Begriffeverschiebung auch eine jenseitige, fo baß man in den tommenden Gerichtstag noch Absolutionsatte, Begnabigungsafte verlegt, mabrend Gott ba gerade als Ricter nach dem Bergeltungs-Recht verfährt und nimmer begnadigt. Die huépa doyng xai dixacoxplosac tritt da eben an die Stelle der huega σωτηρίας. Rom. 2, 4-6 mit 2 Ror. 6, 2. Dem ungeachtet foll fich ber Richter bort noch in einen vergebenden Bater verwandeln (gegen 1 Petri 1, 17), nachdem man hier den Bater in einen Richter umwandelte, der aber in unrichterlicher Weise absolviren soll.

Man will nun freilich für das neutestamentliche Wort einen gerichtlichen Rechtfertigungs-Begriff auch δικαιοῦν exegetisch nachweisen. Dabei ift aber wohl zu beachten: es handelt fich nicht nur um den Beweis, daß bas Wort Sixaiov überhaupt diesen Sinn haben fonne und ba und bort habe - - bies leugnet tein Berftändiger -; fondern gerade ber Sinn ist nachzuweisen, daß im biblischen Sprachgebrauch bas ein Sexacov beiße, wenn ein wirklich Ungerechter für einen wirklich Gerechten erklart werbe, und zwar richterlich bafür erklart werbe, daß alfo Gefetesübertreter burch einen Richterfpruch zu Berechten gemacht werden können. Es können alfo nur Stellen Auffolug geben, Die bon einer gerichtlichen Rechtfertigung handeln, teine andern, ba es fich um bas Rechtsprechen in gerichtlichem Sinne handelt, wenn bie Doamatif dixulove als actus forensis statuirt. Nehmen wir die Stellen, wo dexasour im gerichtlichen Sinn vortommt: Erob. 23, 7. Deuter. 25, 1. Pf. 82, 2. 3. Prov. 17, 15. 1 Ron. 8, 32. 2 Sam. 15, 4. Jef. 5, 23. Was fagen nun biefe Stellen:\*) "ich rechtfertige ben Bofen ober Sculbigen nicht (nämlich im Gericht); wenn ein haber ift zwischen Männern, so soll man fie vor Gericht bringen und fie richten, den Gerechten rechtfertigen, ben Ungerechten (Schuldigen) verdammen (foulbigfprecen). Wer ben Ungerechten recht fpricht (rechtfertigt) und ben Gerechten verbammt, Die find Beibe bem herrn ein Greuel; webe benen, die ben Ungerechten rechtfertigen und bas Recht ber Gerechten ihnen entziehen." Hier und nirgends in der Schrift hat rechtfertigen als actus forensis ben Sinn, einen Sünder, einen Schuldigen lossprechen, viel-

<sup>\*)</sup> Bgl. Leitfaden ber driftl. Glaubenslehre. 2. Aufl. S. 142 f.

mehr ift es bas gerabe Gegentheil: einem Gerechten Recht geben b. h. einem, ber in gerichtlicher Untersuchung sächlich als gerecht ober unschuldig befunden ift, sein ibm gefetlich gebührendes Recht zuerkennen. Dagegen einen Schuldigen für gerecht erflaren, beift in den Stellen allen nicht ein Gerechtigfeiteaft, (wie boch bas neuteftamentliche dexacour eben als solder betont wird), nicht eine gerichtliche Rechtfertigung, sonbern eine Rechts-Berkehrung, die eben jo geftraft wirb, wie bas Umgefehrte, wo man einen Unfoulbigen für schuldig erklärt. Einen Ungerechten aus irgend einem Grunde für gerecht erklaren, macht ben Richter jum ungerechten Richter, nicht aber ben für gerecht Erflärten zum gerechten Mann. Dag aber, wie man fich zu excipiren getraut, Gott als Richter bas thun tonne, was er an allen menfchichen Richtern verwirft und verabscheut, ruinirt allen moralischen Begriff von Gott, vollends ben Beiligfeits-Begriff. gerichtlich tann einer ichulbigen Berfon bie verdiente Strafe erlaffen werben, bas beift bann aber in aller Belt aufergerichtliche Begnabigung, nicht eine gerichtliche Rechtfertigung; benn burch feine Inftang tann umgeftoffen werben, mas nach biblifdem und außerbiblifdem Begriff jum Begriff bee Richters und Richtens wefentlich und unabanderlich gehort, daß eben nach dem Befet und nach bem thatfächlichen Berhältniß des Menschen selbst zum Gesetz geurtheilt und gehandelt werden muß, daß gerichtlich gerechterweise der Mensch nur fo, wie er felber ift, tarirt werden tann. Indem benn bei ber Rechtfertigung die Gerecht-Erflärung von Ungerechten durch Aurechnung eines fremben Berbienftes eben als gerichtlicher Aft aufgestellt wirb, wirb baburch in bas göttliche Richten ein Grundsat hineingebracht, ber, sofern ber actus forensis in bem bogmatischen Rechtsertigungs-Begriff namentlich als Entscheidung für die Ewigkeit gelten soll, das göttliche Richten in directen Widerspruch setzt mit der Gerichtsnorm, welche die Schrift eben als entscheidend für die Ewigkeit geltend macht: exaory xara ra egya avrov.

Bei der Beschränkung der Rechtfertigung auf eine gerichtliche Freisprechung schwebt denn auch die in guter Meinung hinzugefügte Behauptung: daß gute Werke auf die Rechtfertigung nothwendig folgen muffen, zusammenhangslos in der Luft, da fundamental statuirt ist, daß schon die Rechtfertigung für sich als Gerecht-Erklärung von Ungerechten sür diese die Wirkung ewiger Seligkeit haben soll.

Auf der Unverbrücklichkeit der wirklich gerichtlichen Rechtfertigungsregel, wie sie das göttliche Gefet ausspricht, beruben folgende biblisch paulinischen Säte:

- 1. daß es im gerichtlichen, im rechtsgesetzlichen Sinn für ben sündigen Menschen keine das ewige Leben ihm zutheilende Rechtsertigung bei Gott gibt, sondern nur Berurtheilung Röm. 3, 20. Gal. 3, 10—12;
- 2. daß ebendaher in einem andern, als dem gerichtlichen Weg und Sinn eine Lebens-Rechtfertigung der Sünder bei Gott veranstaltet wird, nicht durch einen gerichtlichen Alt, sondern durch einen wirklichen Gerechtigkeitsalt, welcher durch Söhnung und Bersöhnung den Menschen erlöst, Röm. 3, 24 ff. In dieser Beziehung heißt es dann niemals, daß der Sünder nur für gerecht angesehen und erklärt werde, sondern daß er abgewaschen wird oder gereinigt und geheiligt und so gerecht wird. 1 Kor. 11, 6. Dies Waschen, Reinigen und Heiligen

ift ftatt einer gerichtlichen Gerecht-Erflärung ein priefterlichet dixacour, das allerdings ein Sühnopfer voraussett, aber barum ift die priefterliche Rechtfertigung nicht in fich felber ein richterlicher Aft, wird auch so nie bezeichnet. Suhnopfer ein richterliches Moment, fo gehort bies bod wieber nicht bem juribifden Strafgebiet an, bem actus forensis. sondern dem Berföhnungsgebiet. Juridisch wird die Gefetetübertretung nur gefühnt burch Bollftredung ber verdienten Strafe. Chrifti Leiben mar aber als unverdientes fein Strafleiden, es war Opfer, Darbringung einer freien Gabe, woburch von dem Uniduldigen dem ethischen Gefet der Gerechtigkeit Benüge geleiftet wurde für ben Zwed ber Berfohnung. Richt ist es ein gerichtlicher Strafvollzug, der eben Schuld des Subjects voraussest, wenn er gerecht fein foll, mahrend das Opfer, wenn es gerecht fein foll, die Unichuld bes Subjects voraussett, und bas Opfer vollzieht fic als ethischer Att. als Alt bes freiwilligen Gehorfams, wodurch ber richterliche Aft, die Bollgiehung ber verbienten Strafe fuspendirt werben foll und die Berföhnung vermittelt. Diefe ift ein Liebesaft, wieber ein ethifder Alt, ber eine neue Berbindung begrundet. nicht ift es ein die bloße Strafbüßung bezweckender Alt. Strafe verföhnt nicht. Und auch als ethisch richtender, als priefterlicher Aft gehört bas Gubnopfer jum Bert ber Berfohnung, aber nicht unmittelbar gum Bert ber Rechtfertigung. Das Guhnopfer fommt bei biefer zur individuellen Anwendung als Berföhnungsmittel, nicht als Strafmittel und das geschieht eben burch die priefterlich vermittelte Gnabe, nicht burd ein richterliches Urtheil. nun bas Bericht in ber Guhnung als ethischer Berechtigfeitsatt,

nicht als Strafatt objectiv ber Rechtfertigung vorangebt, ebenso auch subjectiv im Bergen bes bie Onade ber Berjöhnung suchenden Menschen. Als Gewissensgericht, als ethisches wird das Gefet ber Gerechtigkeit im Bergen wirkfam burch die Bufe, b. h. nicht wie bas bas beutsche Wort verleitet, in einer Bukung, sondern burch usravoia, in welcher fich die Herzensgesinnung bom Bosen weg dem Guten auwendet, von der Ungerechtigkeit jur Gerechtigkeit; jene wird ethisch verurtheilt, diese als ethisches Ziel ergriffen in der versöhnenden Gerechtigkeit Gottes; nicht in eigener ober fremder Strafbukung wird nur Dedung gegen die richterliche Gerechtigkeit Gottes gesucht. Auf diese ber Wahrheit Gottes entstammende ethische Selbstverdammung bin ift Bott (1 3oh. 3, 19 f.) größer, als unfer Herz, und rechtfertigt une, dies aber nicht fo, daß er als Richter nur unter Gerecht-Erklärung bon Strafe freispricht, sonbern fo, bag er als treuer und gerechter Bater die Sunde vergiebt und den Menschen reinigt von der Ungerechtigkeit, welchen Namen fie auch habe, so daß bie Gemeinschaft mit bem Bater und dem Sohn eintritt. 1 30h. 1, 9, val. B. 3 und 3, 7 f. Das priefterliche dixacour erfolgt auch nicht burch eine bloge außere Zurechnung bes Subnopfers, sondern burch eine factifche Uebertragung auf bie Berfon, wie biefe im Begriff ber Reinigung burch Baidung und Blutbesprengung nothwendig liegt. Im A. Testament nun geschieht diese Reinigung σαρχιχώς (Ebr. 9, 10. 13), im R. Testament πνουματικώς (1 Ror. 6, 11: απελούσαθε, ήγιασθητε, εδικαιώθητε εν τῷ ὀνόματι τοῦ χυρίου Ίησου και εν τώ πνεύματι του θεου ήμων); eben als pneumatische Rechtfertigung bringt die neutestamentliche neues Leben in den Menfchen, involvirt ein Reuschaffen und Begaben (wovon später). Tit. 3, 5 ff.

Auf ber Unverbrücklichkeit der Röm. 2, 6 ff. aufgestellten gerichtlichen Rechtfertigungsregel, wonach nur nach der thatfächlichen Gerechtigkeit der Person eine gerichtliche Rechtsertigung erfolgen kann, beruht aber auch

ber 3. Sat, daß auf Grund der neutestamentlichen Gnaden-Rechtfertigung als einem ethischen, nicht juridischen Gerechtigkeitsakt unausbleiblich eine gerichtliche End-Rechtfertigung gerade auch bei Gläubigen einzutreten hat, die eben nach den Werken entscheidet. Röm. 14, 9—12. 2 Kor. 5, 10. Hiebei kommen bei den in Christo Gerechtfertigten aber nur ihre guten Werke in Berechnung, weil sie von ihren Sünden immer wieder sich gereinigt haben durch Selbstgericht darüber und durch Benützung der Reinigungstraft des Blutes Christi. 1 Kor. 11, 31. 2 Kor. 7, 1. Ebr. 10, 19—22. 1 Petri 1, 15—19. Apol. 7, 14.

Was ergiebt fich nun aus unfrer Stelle felbft über bie Rechtfertigung?

- 1. Aus der Verbindung des δικαιωθήσονται mit οἰ ποιηταί τοῦ νόμου ift ersichtlich, daß da, wo Paulus δικαιοούν wirklich in gerichtlichem Sinne oder als actus forensis braucht, wie hier, er ebenfalls, wie die ganze Schrift, die thatsächliche Gerechtigkeit der Person als unverbrückliche Regel sesthält (vgl. B. 6—11), daß also eine nur von fremdem Verdienst imputirte Gerechtigkeit seinem Vegriff von δικαιούν als gerichtlichem Akt geradezu widerspricht.
- 2. ergiebt sich aus unfrer Stelle, daß durch das dixacor, sofern es göttliche Gerichtshandlung ift, teineswegs eine bloge

richterliche Declaration ergeht, die den Menfchen absolvirt und bas Brabicat eines Gerechten ihm aufpricht, fonbern ber einstige actus forensis des dixacour vollzieht sich als ein realer Aft burch einen in die Berson eingehenden Belebungsund Berklärungsatt. Das αποδώσει ζωήν αιώνιον (Röm. 2. 6 f.) für die καθ' ὑπομονήν ἔργου ἀγαθοῦ ζητοῦντες, die δόξα και τιμή και είρηνη für den έργαζόμενος το άγα-96v (B. 10) ift eben B. 13 zusammengefaßt in die Worte: οί ποιηταί του νόμου δικαιωθήσονται, wie B. 12 κριθήσονται bei bem άμαρτάνειν eben bas απολούνται, nur verstärft, involvirt. Die Besetsübertreter werben gerichtlich verurtheilt eben dadurch, daß ihnen andleia oder (B. 9) Hituc xai στενογωρία nicht nur declarirt, sondern reell zugetheilt wird; bie Befetesthater werden ebenfo gerechtfertigt burch reelle, nicht blog beclarative Autheilung bes Lebens, der doga u. f. w. Die von Gott richterlich Berurtheilten find Berlorene als verfest in Angft und Bebrananik; Die von Gott Gerechtfertigten find aus dem Tob in's ewige Leben Berfette. Joh. 5, 24, 27-29. Ein bem of nointal vouov dexaew Indorrae gang analoger Ausspruch bes Herrn ift Matth. 7, 21. 24, ferner Luc. 6, 46 ff.

Es ist auch hier wieder zu fragen: wenn es nach der Ueberzeugung des Herrn selber und des Paulus weder bei Juden, noch dei Heiden, noch bei Ehristen irgend jemals eine solche thatsächlich im Menschen begründete und thatsächlich in seiner Person sich vollziehende Rechtsertigung gäbe, dann wäre der Fall, von dem sie reden, daß die Thäter des Gesets, und nicht Andere, ihre Rechtsertigung erhalten durch den Besitz des ewigen Lebens, ein bloges Phantom; wie könnten

fie denn ein solches mit dem heiligften Ernste als Axiom aufstellen für die ernsteste Sache, für die göttliche Entscheidung über das ewige Geschick der Menschen?!

Daraus folgt aber auch:

3. Da dem Glauben nach paulinischem und überhandt biblifdem Begriff seligmadenbe Kraft zutommt, also eine and in ber fünftigen Gerichts-Entscheidung rechtfertigende Bedeutung und da bei dieser gerichtlichen Rechtfertigung das ewige Leben ober die Seligkeit nur den ποιηταί του νόμου zu Theil wird, so muß durch die vorangegangene Gnaden-Rechtfertigung eben im Wefen bes Glaubens felbst bas Bermögen und bamit auch die Pflicht zur Gesetzeserfüllung, zu guten Berten begründet worden sein; es muß die begnadende Rechtfertigung auch eine begabende sein, als δωρεά της δικαιοσύνης empfangen werben. Rom. 5, 17. Ein Glaube alfo, ber nicht bas innere Substrat eines ποιητής του νόμου in sich hat und es nicht entwickelt, daß es Wahrheit ist: νόμον δια της πίστεως ίστανομεν, — ein dem nicht entsprechender Glaube ist nicht ber paulinische Glaube, ber wirklich gerichtlich rechtfertigt, eben weil (2, 6 f. 13.) ein nointh's του νόμου bas unerlägliche Erforbernig ift für bas gerichtliche dixacov, wenn es fich um gerichtliche Entscheidung über ewiges Leben handelt. Bgl. auch Matth. 7, 21. 24 ff. Luk. 6, 46 ff. Matth. 16, 27. Offb. 22, 12. Mit andern Worten: ein Glaube ohne bas Substrat und ohne das Resultat der thatfächlichen Gefeteserfüllung bat im paulinischen wie überhaupt im biblischen Sinn auch teine in Gottes Bericht bestebende Rechtfertiaunasfraft. Die Bnaben-Anftalt mit ihrer Bnaben-Rechtfertigung bes Glaubens muß also zugleich bas Organisationsmittel sein

(daher das xx/Zeco Eph. 4, 24), die Ausstatung zur Realisiuung des Gerechtigkeits-Begriffs, der endgiltig entscheidet. Die Gnaden-Ausstatung soll eben als Erfüllung aller Gerechtigkeit ihren Abschluß in derselben gerechten Bergeltung sinden, wie relativer Weise die Natur-Ausstatung der Heiden und die gesetzliche Bundes-Ausstatung der Juden, vgl. V. 16. Act. 17, 30. 2 Kor. 5, 9 f. Gal. 6, 7. Der Unterschied kann dei dieser End-Entscheidung auf Seiten der Christen de beiden Andern gegenüber nur derselbe sein, wie bei den Juden gegenüber den Heiden, nämlich das neword in Bezug auf Lohn und Strafe. Bgl. Matth. 11, 20 ff. Ebr. 10, 28 f. 1 Kor. 10, 11.

B. 14. vouov) steht bier offenbar im Gegensat gegen ανόμως, also in der Bedeutung "geoffenbartes positives Gefet": es steht aber bier bei exorra und exorrec obne Artikel, wie B. 12 auch, weil ber Begriff vorerst noch generell (val. das generelle Sooi B. 12) gefaßt ist, noch ohne bestimmte Beziehung auf bas jubifche Befet, als pofitipes Gefet überhaupt. Dagegen unmittelbar baneben in τα τος νόμου ποιείν steht νόμος mit Artitel, weil da die bestimmte Begiehung auf bas concret-positive Geset eintritt, auf bas jubifche, wie B. 15. 18. 20. — ovose) ist nicht zu μή νόμον έχοντα zu bezieben. So ware es kein Gegenfat zu den Juden, die ja das Gesets nicht gebose hatten, sondern διά γράμματος, ber Detalog war ihnen auch als geborenen Juden nicht eingeboren; und ber Schluß: Eaurolg elow νόμος ware untlar. Das φύσει in Berbindung mit τά rou vouor noiele bezeichnet einfach die Ratur, das anerichaffene Befen, als Urface biefes noiele. (Die Urface

liegt im Dativ, vgl. Winer § 31, 6. c.) Bermöge der Ratur thun sie và rov vóµov, oder ihr eigenes inneres Wesen bringt es so mit sich ohne Hinzutreten eines positiven Gebots. 1 Kor. 11, 14 vgl. zu Eph. 2, 3.

Ueber bie Berbinbung bes Sages B. 14 find bie Erklärer nicht einig. Die Meisten werben baburch irre geleitet, baf fie bas bier bon ben Beiben Befagte antminfen an ben letten Sat von B. 13, als wollte Baulus beweifen. daß auch die Beiben wie die Juden nach dem Thun des Gefetes gerichtet werben, baber benn auch ra rov rouve indentificirt wird mit rov vouor noiele. Gefeteberfilling und to soyor tou rouov B. 15 mit dem Inhalt bes Mofaifden Gefetes. Allein abgefeben noch von ben fpraclichen Berwicklungen wird die ganze Structur der Sate von B. 12 an verrudt; es ift unvertennbar, bak querft B. 13 mit feinem yao bas dia vouov xpi Ingorrai filt bie Befete Bibertreter B. 12 begründen foll - benn nur Thater bes Befetes, nicht bloge Borer, werben gerechtfertigt. Ebenfo folieft fic bann B. 14 ale Seitenglied des 13. B. wieber mit yao an, um auch die erfte, auf die fundigenden Beiben bezügliche Hälfte bes 12. B., das avouws nat anodowent als gerecht zu beweifen. Dies geschieht burch bie Bemertung. bag bie Beiben, wenn fie icon tein eigenes positives Gefes haben, wie die Juden, fich felbst Befet find, fofern fie felber bie eigentlichen Gesetzesalte verrichten, ra rov vouov moer Dies eben (ofreres B. 15) weise barauf bin, bag biefelbe moralische Wirksamkeit, die dem Geset zukomme, in ihrem Inneren vorhanden fei, eine Birtfamteit, die ihnen bas Bofe in seiner Schuld-Bebeutung, wie bas Gute in seinem Berth

dum Bewußtsein bringe, sie also auch ανόμως, ohne besonberes Geset, zurechnungsfähig und straswürdig macht. So ist ber Sat B. 12 vollständig begründet: όσοι ανόμως x. τ. λ.

In ber Unfähigkeit, ben einfachen Wortfinn mit bem einmal angenommenen paulinischen Beile-Begriff zu bereinigen, unterwirft man auch wieber in B. 14 ein Wort nach dem andern einer verzweifelten Auslegung. Grav x. r. d. foll etwas nicht wirklich Borkommenbes bezeichnen (während Doch für ben Beweis bes ernsteften Gerichts-Factums ein Factum erforberlich ift, nicht eine bloge bentbare Möglichteit ober rhetorifche Concession); ober τα του νόμου ποιείν foll bie relative, vereinzelte Befeteserfüllung bedeuten, mabrend rov vouor noiele die absolute innere Erfüllung sei; enblich donn sollen Einzelne unter den Beiden sein. mun Srav betrifft (val. Winer § 42, 5. a), fo bezeichnet es mit bem Conj. Praes, eine Handlung nicht nur als objectiv möglich, sondern als wirklich, als wirklich in nicht naber beftimmten Fallen; es ift "fo oft als, fofern". 1 Ror. 3, 4. Die betreffende Sache, das ra rov vouov noietv ift also allerdings in der Bereinzelung gefakt, jedoch als etwas in nicht näher bestimmten Fällen wirklich Bortommenbes. Dagegen kann das Subject & Irn nicht blog Einzelne unter ber Gesammtheit ber Heiben bebeuten. Rom. 11, 12 f. fteht &3vav, wie hier, ohne Artitel, ift aber gerade parallel bem xoopov - bon ben Beiben generell gefaßt, während daneben bull rolle edreger bie bestimmten Beiden bezeichnet, bie angerebeten Beibendriften. Go fteht auch in unfrer Stelle &9vn generell ohne Ginfdrantung; und ra μή νόμον έχοντα (über μή val. Winer § 20, 4) ist

nähere Bestimmung, betont für bas generelle &3vn ben Befichtspunkt, unter welchem bier bie Beibenschaft betrachtet wird: nämlich gegenüber ber Gesammtheit ber Juben als bem Gesets-Bolt fommt die Gesammtheit der Beiben in Betracht als un vouov exorra, als kein positives Geles besitzend. So bat benn auch ber Apostel in unfrem Apsammenhang mit seinem rà rov vouor nour gerade etwas allgemein Giltiges von den Beiden auszusagen. re του νόμον ποιείν beißt also icon beshalb, weil es von έθνη als τα μη νόμον έγοντα gelten foll, leinesmeas, wie bie meiften Ertlarer annehmen, bie Berte bes Gefetes thun. ben Inhalt des Gesetes, seine dexacouara vollbringen. Das sagt der Apostel niemals von der Gesammtheit der Beiben. oder als Gattungs-Brädicat, wenn er auch wirklich Gutesthun bei heidnischen Individuen B. 10 annimmt (baf B. 26 eine andere Beziehung bat, bavon bei ber Stelle): so find bie nointai rou vouov B. 13, worauf sich Meyer bezieht. einzelne Individuen, und bazu noch unter ben Juden, nicht Heiden. Indem man von der Uebersetzung "den Inhalt des Gesets vollbringen" ausgeht, muß man freilich aus ben έθνη einzelne Individuen machen, und aus dem im Gefet Enthaltenen werden, weil der Ausdruck boch wieder zu ftark ift, einzelne Tugenden gemacht, ober Spuren ber Sittlichkeit, ober Ringen nach dem Thun, und dazu paßt wieder nicht το έργον του νόμου B. 15. Die ganze Beziehung unferes Berfes auf Gesetserfüllung ist falich, in welchem Sinn man nun auch die Gefeteberfüllung nehmen mag. Bou B. 12 an hat der Apostel bei Juden und Seiben nicht das Thun der Gesetzes-Werke oder die Erfüllung des Gesetzes

jum eigentlichen Gefichtspunkt, fonbern gerabe bas Gegentheil, das αμαρτάνειν; und eben dem αμαρτάνειν hat er B. 13 bei ben Juden — in dem ποιηταί του νόμου δικαιωθήσονται — das Thun bes Gefetes als Poftulat des göttlichen Berichts gegenübergestellt, um bamit für bie bas Befet besitzenden Juden bie B. 12 betonte Berurtheilung ihres Sündigens zu begründen, baber yao. Dag nun aber auch die Seiden in ihrem auagraveir, wenn icon ohne ein äukeres Gottes-Gefet, doch der gerichtlichen Aurechnung und Beftrafung nicht entgeben, wie bies ebenfalls B. 12a porangestellt ift, das will er gegenüber ihrem avouws augoraver mit B. 14 beweisen (daher wieder vao), wie er B. 13 gegenüber ben Juden vom vouog aus ben Beweis geführt hat. Für biesen Zwed tann er so wenig als bei ben Juben auf Geseterfüllung ober auf einzelne Tugenben bei einzelnen Heiben recurriren, sondern er muß das nachweisen, was Burechnungefähigkeit und Strafbarkeit auch bei ben fündigenden Seiden als etwas Allgemeines begründet; dag nämlich, wenn icon tein Befet von außen ber, wie bei den Juden, das an ihnen thue, mas bes Gefetes ift, was eine Berantwortlichkeit begründet, barum es an einem folden Thun an ihnen doch nicht absolut fehle. Und zu diesem Zweck sagt er: ohne einen äußeren vouog thun die Beiden felber ovosi τα του νόμου. Dies heißt also gang einfach: sie thun auf naturgesetlichem Boben bas, mas bes Gesetes ift, mas ihm bem göttlichen positiven Geset - selber ju thun wesentlich eigen ift, nicht aber beißt es: was bas positive Befet von uns gethan haben will, was es forbert. Und ber Schluß des Apostels ift: Wenn Seiden naturgemäß, ohne positives

göttliches Gesetz bie Dinge thun oder verrichten, die wesentich bem positiven Gesetz zukommen, die bas Gesetz als Gesetz thut ober verrichtet, so sind sie ihnen selber ein Gesetz.

Was gehört nun wesentlich zu bem, was bas Gefet eben als Gefet thut, ober ju bem ra rov voucou? -Dag es regelt burch Gebot und Berbot und bag es richtet, b. b. verurtheilt und rechtfertigt. Dies find mehrfache Sandlungen, und barum steht ra rov vouov, nicht blok ro; einheitlich sind sie bann B. 15 in to eppor tov rouer zusammengefaßt. Eben bas also, sagt ber Apostel, vollziehen die Heiben bei fich und unter fich von Natur aus - d. & fie geben und machen fich Gebote und Berbote; fie richten über ihr Gut und Bos nach bem Berhaltnig zu biefer Regel: sie beurtheilen und bestrafen sich und Andere im moralischen Sinn; furz fle find ihre eigene Gesetgeber und Richter, ipsi legis officio funguntur (Wetstein), έαυτοίς είσιν νόμος. Das ift etwas ber Menschennatur Gigenes und mar eine an Römern und Griechen offentundige Thatsache. αμό B. 1: δ ανθρωπε πας δ κρίνων, unmittelbar anschließend an bas Beibenthum bes 1. Cap. Dem Apostel fteht auch die heibnische, die gefallene Menschennatur noch in göttlicher Ebenbilblichkeit (fo schwach fie ift) ba. act. 17, 28. Darin ruht ihre Autonomie (cavrotc). Damit ift auch begründet, baf fie auch ανόμως, ohne auferes Gefes bei ihrem auapraveir moralisch verantwortlich und ftrafber find und fo auch ανόμως απολούνται; benn wenn fie fcon Rraft der Natur — wie das positive Gesets — sittlice Grundfate aufftellen und banach richten, loben und beruttheilen, fo vollbringen fie bamit noch nicht bas Befet; vielmehr als ämagravorres verleugnen sie es praktisch. — Daß die Autonomie in der menschlichen Natur liege, dies in B. 14 nur im Allgemeinen Bezeichnete, wird nun B. 15 näher auseinandergesetzt.

B. 15. ofrivec) nimmt bas Borbergebende wieder erflarend in fich auf, wie 1, 25. 32. Eben nämlich ale folde, welche vollziehen, mas wefentlich nur Sache bes Befetes ift, b. h. als folde, die fich felbst Gesetze geben und fich banach richten, legen fie factifc an den Tag (erdeinvoral. 2 Ror. 8, 24), daß des Gesetzes Wirkamteit lebendig ihrer innerften Ratur, ihrem Bergen, eingebrückt ift, und Letteres, biefes sovor rou rouou er raic xaodiaic, wird wieder durch bie Bewissens-Borgange erläutert: συμμαρτυρούσης x. τ. λ. τὸ ἔργον τοῦ νόμου) entspricht allerdings bem τὰ τοῦ νόμου ποιείν B. 14, bedeutet aber so wenig als jenes Handlungen, die bas Gesets forbert, ober bas Berhalten, welches bas Gefet vorschreibt, bewirft, bas Berhalten, bas ihm entspricht u. f. w. Die gesemäßigen handlungen nennt Baulus durchmea έργα του νόμου und nicht rò έργον του νόμου. (Und ftehen benn bie 10 Bebote oder bie Besetse Berte im Bergen geschrieben, daß man sie nur ablesen darf?) Auch ware die collective Ausammenfassung der Gesetes-Werte als Ein Wert (wie 1 Theff. 1, 3 "Wert bes Glaubens") gerabe bei heiden am wenigsten zu begreifen, da ihnen jedenfalls nur ein zerftuceltes Wiffen und Thun bes Sittlichen zu-Rern ober wesentlicher Inhalt bes Befetes beißt fommt. τὸ ἔργον τοῦ νόμου niemals, sonbern τὸ διχαίωμα; — τὸ έργον τοῦ νόμου entiprict den Berbindungen έργον δούλου. Χριστού, εθαγγελιστού, ist also einfach bas Geschäft bes

Befetes, seine Berrichtung, Function, Birtfamkeit, baffelbe, mas noalec im classischen Sprachaebrauch ift. nähere Ausführung in Knapp Scripta varii argumenti &. 432.) Die Berrichtung bes Gefetes nun, fein Bengen für bas Gute und wider das Boje, ift ypantor er tai: καρδίαις αὐτῶν, in ihren herzen eingegraben, - biet heißt ypawer, nicht unfer schreiben, — also einorganism: Wiefern? erläutert συμμαρτυρούσης x. τ. d. Kolge und Zeichen nämlich dieser inneren Gesetzes-Wirkamkeit ift die Gewiffent Thätigkeit mit den ihr entsprechenden Gedanken-Bildungen Das our in συμμαρτυρούσης ift hier nicht bloge Berstärtung des μαρτυρείν, so wenig als 9, 1. 8, 16, wo die Beziehung bes our auf ein Object beutlich ift; auch nicht: "zugleich zeugt ihr Bewiffen", nämlich als bas fittliche Sonbeln begleitenb, bezogen auf bas fo gebeutete ra rou rouer noiele B. 14, was aber icon zu weit weg fteht -; fonden wie contestari sett es ein Object voraus, mit bem das zeugende Gewiffen jusammenftimmt. Als foldes erganat fic einfach gerade der Hauptbegriff des ganzen Contextes. das unmittelbar poranstebende vouoc, bas positive Gottes-Gefes. Eben bas bem vouog Entsprechende will ja ber Apostel in ben Beiben nachweisen. Dies ist die Haupttendens der Ausführung in B. 14 f. Also bas, daß bas Gewiffen übereinstimmend mit dem positiven Gottes-Geset, mit & vous. feine Bezeugung außert in ben Beiben, die boch tein pofitibes Befet haben, dies ift eben Folge und Zeichen von dem Govor ober bavon, daß bas göttliche Befet als etwas ihren Bergen Eingebrücktes wirkfam ift. Das Gewiffen ift bie innerliche Bezeugung von dem, was im Bergen eingegraben, einorganifirt und wirkam ift. Das zeugende Gewissen ist eben bas έργον νόμου im Bergen, die dem Bergen unmittelbar eigene sittenrichterliche Thätigkeit, daber im A. Testament bem Herzen daffelbe beigelegt wird, was im N. Testament dem Bewiffen. Letteres ift als ovreidnois eigentlich nur bas Bergens-Bewuftsein, b. h. bas Central-Bewuftsein bes Menfchen in feiner Gebundenheit an das göttliche Gefet, in feiner unmittelbaren fittlichen Activität. Bas aber im Bergen eingegraben ober einorganifirt ift, bas ift in uns vorhanden als ein Grundfinn und Grundtrieb, nicht als entwickeltes Biffen und Bollen. Eben burch biefes unmittelbare Bewußtsein eines inneren Sittengesetzes als einer gebietenden und zurechnenden Macht ist ber Mensch von Natur fich felber ein Befet, er trägt Licht und Recht in fic, und bas altteftamentliche Gefet ift eben ber verftärkte Erponent des der Menschennatur einorganisirten Gesetes.\*)

Wie nun das im Herzen geschäftige Gesetz sich central bezeugt im Gewissen, so wirkt wiederum das Gewissen in die Peripherie des Herzens hinein, speciell in den νοῦς; es wirkt eine besondere Gedanken-Thätigkeit (λογισμοί), die Recht und Unrecht im Einzelnen abwägt und vertritt. Die λογισμοί sind nicht Functionen der συνείδησις für sich, sondern speciell Functionen des νοῦς. In νοῖς und συνείδησις zerlegt sich eben die voranstehende καρδία nach ihrer stittlich-intelligenten Thätigkeit, und beibe stehen so als Elemente des Herz-Lebens

<sup>\*)</sup> Beiteres f. in m. Biblifchen Seelenlehre § 22 und in den Bor-lefungen über Dogmatit u. über Ethik. I. S. 208 ff. Bgl. auch eine klare Ausführung über die praktische Bedentung einer schriftgemäßen Auffassung des Gewiffens: Rabler, die schriftgemäße Lehre vom Gewiffen. Halle 1864.

in Wechselwirfung untereinander. (Bgl. m. Biblifche Seelen lehre.) Die doziowoi sind also in unfrem Zusammenhang zu denken als durch das Gewissenszeugniß unmittelbar bervorgerufene Bernunftatte ober Bedanten, nicht als unmittelbare Bewiffens-Bezeugungen, wie auch nicht an bom Gewiffen unabhängige willfürliche Bebanten ju benten ift, mit benen ber Menich fich bem Gemiffen entgegenfeten tann. Form nach bezeichnen die doziguoi wie doziCeo Jas eine Dentthätigkeit, wo gerechnet wird, ausammengerechnet, abund augerechnet wirb. Diefe bom Bewiffen angeregten, und so moralisch urtheilenden Gebanken find nun aber getheilt μεταξύ άλλήλων, untereinander felbft. Matth. 18, 15. Es ift gleichsam ein innerer Wortwechsel, ein Gebanken-Broges von Partei gegen Partei, baber die Prozeg-Sandlungen: κατηγορείν und απολογείσθαι; es ist aber nach dem Grund-Gesichtspunkt unfrer Stelle nicht ein Brozeg von Beiben gegen Beiden (Deper), fondern ein innerer Brogeg bei allen Beiden gemeint, und zwar ein folder, der dem Gefetes-Reugnik und Gemiffens-Reugnik entspricht. Also muß Beibes, xarnyoperv und anologerobal, zu Gunften des innerlichen Sittengesets erfolgen, b. h. wie gegen bas ben Semiffens-Bezeugungen widersprechende Bole fic berflagende Gedanten im Menfchen erheben, fo für bas bem Gemiffen entsprechende Gute erheben sich vertheibigende Bedanken gegenüber den Anfechtungen bes Guten durch bofe Reigungen. Scheingründe u. f. w.

erdeinvurrat. Denn Beibes, bas Zeugen bes Gewiffens und ber geschilderte Gebanken-Brozeß, findet nicht erft am Gerichtstag ftatt, und was erft am fünftigen Bericht geschehen foll, ließe sich jedenfalls nicht als gegenwärtiger Beweis anführen (erdeinveral). er aber gleich els zu nehmen (es burch ele nuépar zu ertlären), ift rein willfürlich. Ebenso was man als Zwischengebanken hineinlegt, ift gezwungen. So bleibt nichts übrig, als ben B. 16 an eines ber Berba B. 12 anzureihen, und zwar am besten an avouws anoλούνται und δια νόμου χριθήσονται B. 12. Beides ist ja eben in B. 13-15 nur begründet worden; lettere Berfe bilden also eine Parenthese, wie 1 Kor. 8, 1-4. Eben deshalb bedarf es in B. 16 auch teines äußerlichen Berbindungszeichens. Bgl. eine ebenso verbindungslose Fortsetzung nach einer Parenthese 2 Theff. 1, 10. B. 12 bedurfte der Erklärung von B. 13-15 unmittelbar; der Apostel konnte nicht ben 12. B. mit ben Worten bes 16. B. & ήμέρα ere xoivet o Jeoc vorber vollenden, fonst mare ber Zusammenhang der Gedanken zerrissen. — rà xovarà των ανθρώπων) befagt auch Thaten, nicht blog Gefinnungen, und zwar fclechte und gute (Beten, Boblthun im Berborgenen). Eph. 5, 12. Lut. 8, 17. — xarà rò εὐαγγέλιόν μου) ift (vgl. 2 Tim. 2, 8) "bas von mir verkündigte Evangelium". Aber eben wegen bes wov geht das xarà rò evaryédior nicht auf xoiret, als ob nach der Norm bes von Baulus verkundigten Evangeliums über Juden und Beiden gerichtet würde, jedoch auch nicht bloß auf dia Ingov Xoigrov; vielmehr der Beisat bezieht fich auf ben gangen im Bisberigen ausgeführten Gebanten, an Bed, Romerbrief. 16

ben der Bers anschließt, daß Gott ohne Ansehen der Persun Jeden nach seinem Thun richte, Inden und Heiden (ἀνόμως oder διὰ νόμου), und dies eben durch Jesus Christus. Dies soll als der evangelischen Lehre des Apostels entsprechend de träftigt werden, statt als Widerspruch zu gelten. Es sind die schon im A. Testament geoffenbarten Grundsäße des göttlichen Gerichtes. Bgl. Act. 17, 30 f. 1 Kor. 4, 5. Durch διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ erhält namentlich auch das sein Licht, was im Borhergehenden von der Beseligung der Guten unter Juden und Heiden im Gericht gesagt worden ist.

B. 17 f. Hier ist die Construction schwierig. Die Lebart ibe (ober loe), bei welcher die Schwierigkeit wegfallt, ift zu wenig beglaubigt. Bu et de aber in ber Bebeutung "wenn aber" findet fich kein Rachfat; B. 21 ift feiner Structur nach fein folder. Daber gieben bie Deiften ein Anatoluth vor. Näheres f. Winer, 5. Ausgabe § 64, II, 1 S. 617 (bgl. 7. Ausgabe § 63, I, 1, S. 529.) Buttmann, neutestamentliche Grammatit G. 331. Doch ließe fich ei auch noch als Frage faffen, vgl. Winer § 61, 2 (7. Ausgabe § 57, 2), wie ja nachher auch in Fragen fortgefahren wird. Alfo: "Nennst du bich aber Jude und stützest bich auf bas Gefet, auf Gott, auf beine Erkenntnig, auf beine Beibenbekehrungen?" Dies alles fragend; bann ichliekt B. 21 nur um so fraftiger bie Begenfrage an, mit o ovr dedaoxwr anknüpfend: "Du nun, der den Andern lehrt, lehrst bid felbft nicht? ftiehlft? brichft die Che? 2c. Diefe Faffung findet fich nicht vertreten, allein fie thut ber gangen Structur nicht bie Gewalt an, wie die andern, und verftartt ben gangen Gebankengang. Der Apostel stellt also B. 17 f. voran,

worauf die sichere Rube der Juden sich gründet und zeichnet im Beiteren ihren Nationalftolg als Gottesvoll. - Tovdatos) bezeichnet das Nationale gegenüber von anderen Rationen (Pomatoi) Gal. 2, 15, mahrend Iopaeditne mehr das besondere Berhältnig zu Gott hervorhebt. Der judische Nationalftoly aber ift ber Stoly, Bolt Gottes zu fein, und ruft als folder junadft auf feinem objectiven Borjug, ber fich jusammenfaßt im geoffenbarten vouos, worin bann bas weiter Folgende begründet ift: Der Ruhm, Gott anzugehören, sowie die Ertenntnig feines Willens und eine Entwicklung des Sittlichkeitsbegriffes bis in seine speciellen Unterschiede. — vouos ist benn auch in biesem Zusammenhang die nim in ihrem ganzen Umfang als göttliche Lehr-Offenbarung, nicht als bloke Gebot-Sammlung. An diese objectiven Borzüge schließt fich bann B. 19 f. an, mas die Juden barauf bin als subjective Borzüge fich beilegen: Rührer der Blinden, Licht für die in der Finsternift, Erzieher der Unverständigen, Lehrer der Unmundigen zu sein. Beidem gegenüber stellt dann ber Apostel B. 21-24 zusammen, was der Jude bei all seinem firchlichen Gebahren, seinem Belehrungs- und Befehrungs-Gifer perfonlich wirklich ift in sittlider Beziehung. Der Apostel stellt bem judischen Religionsstolz im grellsten Contrast die jüdische Unsittlickkeit gegenüber: es ift wieber ein Gemälde des jüdischen National-Charafters - wie Cap. 1 bes heibnischen -, nicht jebes jubifden Individuums. Bas aber hier als judifder Bolks-Geift auftritt, tritt auch als driftlicher auf, nur bag ba neutestamentliche, driftliche Schlagwörter zu Grunde liegen, wie dort alttestamentliche; also Leute, die auf Evangelium und Gnade sich verlassen, des Heilands sich rühmen und der evangelischen Erkenntniß, die im Namen Christi oder des Christenthums große Thaten verrichten, Berbreiter seines Lichtes sein, alle Welt besehren und bekehren wollen, und die sietlichen Gebote des Evangeliums, ja des Moral-Geses umgehen, viel weniger den in der Bergpredigt aufgestellten ethischen Gesesen des Himmelreichs sich unterwerfen. Es giebt so viele Wege, um dieses ethische Ziel zu umgehen.

B. 18. τά διαφέροντα) wird gewöhnlich gegeben durch: bas Gute, bas Beffere; es ift dies aber nicht genan genug, es ist eigentlich ein Mehrfaches, bas fich unterscheibet, und bezieht fich bier auf die moralische Unterscheidung. Der nächste moralische Unterschied ist freilich immer ber awischen But und Bos; allein innerhalb diefer Saupt-Untericheidung liegen wieder untergeordnete ober bober ftebenbe. Theophylatt giebt es also im Grunde richtig burch: re' dei πράξαι καὶ τί μὴ δεῖ πράξαι. Wie sehr die Juden namentlich auf die verschiedenen Unterscheidungen des Guten achteten, ist bekannt; sie gingen so weit, daß sie unter ben Befeten felbst amifden fleinen und großen unterschieden, Die sie bis ins Minutiose zerlegten. Dies nun, sagt der Apostel, thust bu — κατηγούμενος έκ τοῦ νόμου — ale einer, ber unterrichtet wird aus bem Befet. Auch biefen National-Borzug religiöser Bilbung, den ber Jude hat, verdankt er nur der Offenbarung, die er hat. \*arnyouperos (vgl. Lut. 1, 4) ift junächst ber Jugend-Unterricht, wie and βρέφους οίδας 2 Tim. 3, 15.

**3. 19 f.** πέποιθάς τε σεαυτον όδηγον είναι τυφλών

x. r. 2.) ist nicht eine bloge Bäufung von Brädicaten ohne besondere Bebeutung; es zeigt bie verschiebenen Ruftanbe einer geringen geiftigen Bilbung an. - rvolov) wo es an ber Sehfraft, an ber inneren Beiftesfraft felbst fehlt, ba trauft bu bir ju, ber Wegweiser, ber Leiter ju fein. - rov er σχότει) wo die äußere Lage ber Art ift, bak man nicht fieht, wo man also die Mittel der Erfenntnig und Bildung entbehrt, ba trittst bu als ein Licht auf. — aooovov) wo Thorheit ber Gesinnung und des Lebens herrscht in Folge des Mangels der gehörigen Zucht, da trittst du als Erzieher auf. - vnniov) der Stand ber Unmundigfeit, bie Zeit bes Unterrichts, ba trittst bu als didavadog auf. Es zeigt fich hier also bie rührige Geschäftigkeit bes Juden, der im Selbstvertrauen auf feine religiofe Bilbung Anderen fic in der verschiedensten Weise als Bildner aufdrängt. Wir finden in der evangelischen Beschichte selbst aus dem Munde bes herrn einen Bug erwähnt, ber andeutet, wie weit biefe Befcaftigfeit fic bamale ausgebehnt hatte (Matth. 23, 15); ohne bies war auch damals die Bahl ber Profelyten febr groß überall, und bies weist hin auf eine ausgebreitete Miffionsthätigkeit, wo eben auf bas Befet bin und auf die Erkenntnig von Gott die Juden die sogenannten Blinden auffucten, um fie in's Licht zu führen. Es ift dies überhaupt eine Stelle, die für unfre Zeit viel Lehre und Warnung enthält, daß man fic von außerlicher Thatigfeit und Gifer für Belehrung und religiose Belehrung Anderer nicht blenden lasse. — exorta) als einer der hat — die Duelle, woraus diese seine Thatigkeit für die Berbreitung ber wahren Religion flog. — την μόρφωσιν της γνώσεως x. τ. λ.) μόρφωσις ift nicht Schein, nicht einmal 2 Tim. 3, 5; im Befet, er ro rouw, hat ber Jude nicht eine blof: Schein-Wahrheit und Schein-Erkenntnig -, fondern es in Abgestaltung, ber äußere Abdrud, bie außere Darftellung. hier nun ift es in Beziehung auf ben vouog gebraucht; fie haben im vouog das äußere Abbild, die Form der Ertenntnif und ber Wahrheit äußerlich abgedrückt. Daber wird eben bem νόμος bestimmter γράμμα beigelegt als μόρφωσις, als Abdrud im Buchftaben, als Schrift-Darftellung, wozu aber noch die μόρφωσις tommt im Cultus und in der gangen gesetlichen Staats-Ginrichtung. Alfo, fagt ber Apoftel, im vomos habt ihr abgebrudt nicht nur die objective Bahrheit, sondern auch die Erkenntnig. - alif bas Object ober der Inhalt der yrwois. - yrwois ift die in's menichliche Wiffen übergegangene und angewandte Bahrheit; und im Befet im weiteren Sinn, in ber anfin, bietet fich eben bie Bahrheits-Substang icon lehrmäßig verarbeitet bar in ber bestimmten Anwendung auf's Leben (in icon fertigen Bahrheits-Sprüchen, Lehren, Grundfäten). Daber ftebt rroots in der Aufrählung der Borguge als das, was ber μόρφωσις ber Bahrheit noch besonderen Werth giebt, ber alndeia voran.

**B.** 21 f. Der Apostel macht B. 21 u. 22 in xdénreis, moixeveis, ieqoovdeis drei Repräsentanten des Sündenlebens namhaft: Bergreisen am Privat-Eigenthum, am socialen Grundverhältniß, der Ehe, und am Heiligen (ieqov). Und in dieser Begriffs-Weite müssen die Ausdrücke genommen werden. Wenn die Schrift solche Sünden nennt, darf man nicht an's Grobe benken, sie premirt die Sünde in ihrer

schärfsten Kassung und milbert den Ausbruck nicht nach dem schlaffen moralischen Urtheil der Menschen; dies ist namentlich zu beachten bei ispoondelg. Was einmal eine unredliche Behandlung von Eigenthum bes Anderen ift, ift Dieberei; die lufterne Augenweide an Weibern ist in der Sprache ber Wahrheit ehebrecherisch. So auch B. 22 bei ispoordsts. Bortlich beißt es: Beiliges rauben, bas Beiligthum berauben. Die Beraubung ber Gögentempel, auf die man es gewöhnlich bezieht, bilbet weber ben birecten Gegensat zu bem βδελυσσόμενος τα είδωλα dem Berabicheuen der Gögen, noch ift der Tempel-Raub als jübischer National-Fehler und von solchen ift die Rede - irgend historisch zu begründen. Dag man mubsam bafür indirecte Andeutungen aufsuchen muß, zeigt am beutlichsten, bag es tein martirter National-Fehler war. Es geht (wie es richtig schon Luther faßt: "bu raubeft Gott, mas fein ift") auf bas gange "Gott nicht geben, was Gottes ift", auf alle bie Berletungen seiner Beiligfeit und feines Beiligthums; bgl. ben gleichftarten Ausdrud: "ihr habt eine Mörbergrube aus bem Tempel gemacht".

- B. 23. δς εν νόμφ καυχάσαι κ. τ. λ.) bir machst bu eine prahlertiche Ehre aus bem Geset, und Gott hängst bu burch Uebertretung besselben Schimpf an.
- B. 24. Diese Worte des 24. B. tommen Jes. 52, 5 bei den LXX vor, di' vuaç und er rote Edrecer ist ihr Zusat. Der Apostel braucht die Worte hier nur als Ausbrucksweise der Schrift, in die er seine Gedanken einkleidet. DerselbeGedanke findet sich auch Ezech. 36, 20—23. 2 Sam.

- 12, 14. Damit war der Stolz auf das Gesetz bei den Juden niebergeschlagen\*).
- B. 25. Im Bisherigen war das Prärogativ der wahren Lehre und Gottes-Offenbarung den Juden als persönlicher Borzug vernichtet worden durch Gegenüberstellung ihrer praktischen Berleugnung derselben. Run hatte der Jude aber noch Etwas, das er besonders premirte, dies int die Beschneidung, nach unsver Sprache (neben der Lehre und Erkenntnis noch) das Sacrament, das Bundes-Siegel. Darauf geht B. 25 ff. ein.

Das Sacrament — so bachte man bamals und jett — bas steht boch objectiv sest als Siegel ber göttlichen Bundes-Gnade und Bolls-Genossenchaft, es steht oder fällt nicht mit dem, was der Mensch ist und thut. Es begründet also das Recht auf Gott und sein Reich an und sür sich unerschütterlich? (So gewiß dein Name im Tausbuch steht, so gewiß gehörst du dem Heiland an und wirst selig?)

Der Apostel spricht hingegen das für ein jüdisches Ohr entsetzliche Wort aus B. 25: h negerouh von axposvoria yésover i. o. christlich übersetzt: "Deine Tause ist zu Basser geworden." Achnliches hatte Ieremias (9, 26) gesagt: "Das ganze Haus Israel hat ein unbeschnittenes (ungetaustes) Herz." Der Sinn ist: Du bist trot dem Sacrament oder Bundes-Zeichen, das du an deinem Leibe trägst, im Zustand der sich selbst überlassenen Natur, bist verheidnischt, bist

<sup>\*)</sup> Und in berfelben Beise mußt bu den Stolz auf die Gnade, der nun in der Christenheit uns ebenso entgegentritt, niederschlagen lernen. Auch bei dieser Prahlerei sindet man immer dieselbe moralische Blöße, wenn man genau priist.

aukerhalb des Bundes-Berhältniffes, wenn bu bas Befet bes Bundes nicht haltft, die ethischen Bundes-Forderungen nicht erfüllft. Der Apostel sagt also nicht nur: "bu wirft für einen Beiben gerechnet", sonbern: "bu bift ein Beibe geworden". Bal. die Anwendung auf bas driftliche Berhältniß Luf. 13, 26 f. 17, 20 f. mit Röm. 14, 17 f. und 30h. 3, 3. 1 Ror. 4, 20 mit 1, 24. 7, 19. Gal. 5, 6; 6, 15. Ueber Bundes-Giltigfeit entscheibet im A. und R. Teftament die sittliche Ginhaltung ber Bundes-Gebote. Matth. 28, 20. - Taufe und Beidneibung ift allerbings bas facramentliche Siegel bes Bottes-Bunbes; ift aber eben baber nicht nur einseitig ein Gnaben-Bfand, sonbern augleich ein Pfand, bas auf die Gnabe bin ben Meniden verpflichtet, und zwar verpflichtet für das bestimmte Bundes-Befet (Matth. 28, 20. Gal. 5, 3. 6), und so ist die Gnaden-Birtung bes Bunbes-Siegels für bas Subject bebingt durch das subjective Einhalten des Bundes-Gesetzes (worunter keineswegs die volltommene Erfüllung zu verstehen ift).

Die dogmatistrende Erklärung muß hier wieder bei ihrer Parallelistrung der Tause und Beschneidung trot dem klaren Sinn des vouor neasour den Glauben an die Berbeisungen dem Halten des Gesetzes substituiren, oder es soll wieder hypothetisch gesprochen sein: "wenn der Standpunkt des Gesetzes-Menschen gelte", — wie B. 6 ff.; s. bei Tholuck.

**B.** 26 sett nun den umgekehrten Fall, daß die Borbaut, der geborene heibe, die Gerechtsame des Gesetzes bewahrt, oder wie B. 27 ron vomon redet, das Gesetzum Biel, zur Erfüllung bringt. Dieser Fall war eben vermittelt

für die Borhaut und bei der Borhaut durch das Chriftenthum, durch den Glauben und den ihm angehörigen b. Geift. Röm. 8, 4. 13, 8, val. Hebr. 8, 10. 3m Philipper- und Colofferbrief hebt ber Apostel ausbrücklich hervor, daß die zum Christenthum bekehrten Beiden nicht blok dafür angesehen werden, als wären sie beschnitten, sondern die Beschneidung sei in der Wahrheit bei ihnen realisirt, nämlich als geistige Beschneibung bes Bergens Bhil. 2, 3. Rol. 2, 11. Und daß der Apostel auch bier eben die pneumatische Gefeteet. Erfüllung, wie fie nur bas Chriftenthum vermittelt, im Auge hat, zeigt bann fogleich B. 28 f. - h axpopvoria avror είς περιτομήν λογισθήσεται) ift also nicht bon bloß idealer und beclaratorischer Zurechnung zu versteben, was auch λογίζεσθαι niemals beifit, sondern es sind burchaus reale Berhältniffe, die hier zur Sprache tommen. Dem realen παραβάτην νόμου είναι (B. 25) steht ebenso real gegenüber τον νόμον φυλάσσειν (B. 26); dem realen ή περιτομή σου ακροβυστία γέγονεν steht in ebenso realer Bedeutung gegenüber ή ακοοβυστία είς περιτομήν λογισθήσεται, b. h. an ben realen subjectiven Thatbestand knupft sich beiberseits auch die reale subjective Wirtung, die thatfächliche Geltung als axpo-Buoria, als profanes Bolt bei den das Gefet übertretenden Juden, oder als neoroun bei den das Gefet einhaltenden gläubigen Beiben; fie find bas Bundesvolt in geiftigem Realfinn. Eph. 2, 11 — 13. 18 ff. val. 5 ff. In lori-Coodar mit ele liegt die thatfäcliche Einrechnung in ein bestehendes Berhältnif, Die Subsumtion, wodurch eine gewisse Geltung zuerkannt wird. Bgl. Rom. 9, 8. Eingerechnet in Abrahams Samen werben nicht die fleischlichen Rinber

Abrahams, jondern die rénea rys énappellas, die in Folge der Berheißung ihm Geborenen. Die Gesetz erfüllenden Heiden werden eingerechnet in die Beschneidung und subsumirt unter den Begriff des Bundesvolks. So wird 4, 5 der Glaube eingerechnet, subsumirt unter den Begriff der Gerechtigkeit.

- B. 27. Da das dopioInserai B. 26 und das xai xqivel B. 27 unmittelbar nebeneinander steht, nimmt man zoevel am besten mit jenem zusammen als von odzi abbangig, also auch noch fragend. — διά γράμματος καί περιτομής) διά wird hier gewöhnlich = έν genommen: "ber bu beim Buchstaben und bei ber Beschneibung Uebertreter bes Befetes bift"; allein ber Durchgangspunkt und bas Mittel ift nicht ausgeschloffen: Du, ber bu ben Buchftaben, bas gefdriebene Befet, und bie Befdneibung (ben Borzug vor den Seiden) gebrauchst zur Uebertretung des Gesets. So kommt dià vor 1 Tim. 2, 15. yoáuua ift ber (augerliche) Ausbrud bes Gefetes, bas gefcriebene im Begensat jum natürlichen Befet; es entspricht bem und אַם und בחלים und בחלים - ή έκ φύσεως ακροβυστία) bezeichnet den geborenen Beiden im Begenfat gegen die moralische ακροβυστία beim παραβάτης νόμου B. 25.
  - 28 f. Tovδατος und περιτομή wird gewöhnlich als Prädicat genommen und bei δ und ή εν τῷ φανερῷ als Subject nur hinzugedacht. Conftruirt man so, so premirt das Wort im Prädicat den Begriff des Subjects, des Juden und der Beschneidung. Es heißt dann: "denn nicht der im Neußerlichen (sc. Jude) ist Jude", d. h. eigentlicher Jude und nicht die Beschneidung im Aeußerlichen, im Neisch, ist

eigentliche Beschneibung. Allein conciser und einfacher icheint es mir, man nimmt das korer = valet ober dories, vgl. 1 Ror. 7, 19. Gal. 6, 15 mit 5, 6. So bilber benn auch B. 29, wo eine Bradicats-Bestimmung etwas Schleppendes hat, einen ebenso einfachen Begensat: "fondern es gilt ber Jube im Inneren und Beschneibung bes Bergens, beibes vermittelt im Beift, nicht im Buchftaben." - er πνεύματι) gehört nämlich zu beidem Boranftebenden, nicht λυ περιτομή καρδίας für fich unmittelbar, als bermeintlicher Gegensat zu f er vapri nepirouf B. 28. Dann würde ebenso gesagt sein: ή εν πνεύματι περιτομή, um io mehr, ba es nur fo bem banebenftebenden o er ro zovare Tovbakog correspondiren würde. Auch der Sinn pakt nicht, benn fo mare es eine Befdneibung, die am Beift, wie jene am Fleisch vollzogen sein müßte, ober die im Geift ihren Sis hat, wie im Borbergebenden δ δν τφ κρυπτφ lovdacoc.

Die Antithesen B. 28 f. sind die: & &v to garepe lovdatos auf der einen Seite und & &v to xevnto lovdatos auf der andern; ebenso & &v to garepo, d. h. &v saexì neveroun B. 28 und neveroun xaedias B. 29. Dae solgende &v nevenare mit dem negativen Zusat où yeau-uare ist nähere Bestimmung zu Beidem, zu & &v to xevnto lovdatos und zu neveroun xaedias, Beides hat seine Birklichteit &v nevenare; Letteres erklärt, was den lovdatos &v to xevnto d. h. die innere Bundes-Rationalität sowie die innere Beschneidung, die Herzens-Beschneidung principiell vermittelt, wie &v yeaupare auf das zurichweist, was den B. 28 genannten äußeren Juden und seine äußere Beschneidung vermittelt. Dies äußere Judenthum ist

bedingt und seine Beschneibung erfolgt in Kraft der bloß buchstäblichen Gesetsesvorschrift, wie sie auf das äußere geht, auf die odoß; dagegen Ersteres, das innere Judenthum mit seiner Herzens-Beschneibung erfolgt in Kraft des Geistes, der eben auf das innere Perzekeben sich bezieht.

Als eigentliches Wesen (doren) bes Jubenthums, ber Bundes-Nationalität foll eben nicht die judifche Aeugerlichkeit gelten (δ εν τφ φανερφ loudatos), wie fle vermöge bes bloken γράμμα mit bloker περιτομή εν σαρχί sich barstellt, b. h. er ro parsoo, fonbern es gilt bas innerliche Jubenthum (o de ro xounto loudalog), wie es vermoge bes πνευμα mit der περιτομή καρδίας eintritt, d. h. έν τῷ ×ρυπτφ. Gine Bergens-Befdneidung forbert icon ausdrucklich bas Gefet Deut. 10, 16. Jerem. 4, 3 f.; es verbeift sie aber auch in höherem Sinn als göttliche That Deut. 30, 6: "Jehova bein Gott wird bein Berg befcneiben." Dag bies nur im Chriftenthum, fofern biefes bas πνευμα bringt (2 Ror. 3, 6), ju suchen und ju finden ift, dieser Gedanke soll hier icon angebahnt werden und ift als bekannt bei Gläubigen vorausgesett. Das Christenthum soll nicht erscheinen als Gegensat jum mahren Jubenthum, jum Befen des Gefetes und ber Beschneidung, sondern ale bie πλήρωσις bavon, als die volle Entwicklung seines inneren geistigen Rerns und Wefens. Rom. 8, 4. Phil. 3, 3. Ebenso ist B. 27 in der απροβυστία τον νόμον τελούσα die volle Entwicklung angebeutet für bas bei ben Beiben geltend gemachte έαυτοζς είσιν νόμος; bies sind fie im höheren Sinn im Befit bes Beiftes-Befetes. Rom. 8, 2.

## Cap. III.

In der bisherigen Ausführung wurde aller Berth ver Bott bei ben Juben, wie bei ben Beiben abhängig gemacht von ber fittlichen Gefinnung und bon ber fittlichen Thatfaclichteit, und bies hinaus bis zur letten Gerichts-Entscheidung. Dami: ift ber Jude trot feinem gefdriebenen Gottes-Befet (feiner reinen Lehre) und trot seinem verleiblichten Sacrament, ober trot feinem in Schrift und Inftitution ausgeprägten Gottet-Bund, bem Beiben gleichgeftellt. (Er muß, wie dieser, hinausgeben über feinen bisherigen Begirt.) Bas bleib: aber so dem Juden überhaupt noch als Borzug übrig von seinem Bundes-Berhältniß? Damit beginnt Cap. III. geht von ber bisberigen Betrachtung bes subjectiven Berbaltniffes ber Juden auf Die objective Bundes Bebeutung bes Judenthums ein und zwar in bialogifcher Redeform.

- **B. 1.** Zu  $\tau \ell$  ov vgl. 4, 1. 6, 1 u. s. w.  $\tau \delta$   $\pi \varepsilon \varrho \iota \sigma \sigma \delta \nu$  heißt im Allgemeinen Alles, was über das gewöhnliche Maß hinausgeht, daher das Boraus, der Borzug der Juden.
- B. 2. πρῶτον) zählt hier nicht, daß es "erftens" hieße; es folgt kein "zweitens". Es bedeutet gegenüber dem πολί περισσόν den wichtigsten Borzug, Haupt=Borzug, benn es bezieht sich, wie das πολύ, eben auf das περισσόν τοῦ Ἰουδαίου. Bgl. πρῶτον vom Hauptsächlichen Matth. 6, 33. 1 Tim. 2, 1. Bon den in jeder Beziehung vielen Borzügen, die der göttliche Bund den Inden verleiht, die der Apostel aber hier nicht besonders nennt, wird als Haupt-Borzug, welcher das Uebrige in sich schließt, hervorgehoben

ber Bestit der Borte Gottes. Für seinen Zwed hier genügt dies; Cap. 9, 4 nennt noch andere Borzüge. — τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ) betont das Bort Gottes als entwidelt die in's Einzelne. λόγια sindet sich dei den LXX sür και και είναι sider-haupt von jedem göttlichen Ausspruch, sei derselbe nun gebietenden oder verheißenden Inhalts. Es ist nicht bloß das mosaische Geset; vgl. Bs. 119, 50. 58, wo nothwendig Berheißungen zu verstehen sind. Im N. Testament steht es nicht nur Act. 7, 38 namentlich vom Geset, wie es Woses anvertraut wurde, sondern auch Edr. 5, 12. 1 Petri 4, 11 steht es im allgemeinen Sinn ohne Einschräntung auf einen bestimmten Theil oder Inhalt des Bortes Gottes; so auch hier. Bgl. B. 21. Es liegt darin, daß sie Gottes Wort anvertraut erhielten, Gebote und Verheißungen, schon zubereitet sit die einzelnen Fälle.

**B.** 3. Ob man  $\tau' \gamma \alpha' \varrho$  für sich als Frage nimmt, oder es mit el ηπίστησάν τινες zu Einer Frage verbindet, hat keine wesentliche Bedeutung. B. 3 premirt zunächst gegenüber dem von Gott anvertrauten Bundes-Wort noch einmal die subjective Seite, die factische Untreue dei den Inden (ηπίστησάν τινες). Statt nun aber daraus zu solgern, daß hiemit das Bundes-Wort auch von Seiten Gottes aufgegeden sei, premirt vielmehr B. 4, daß die anvertrauten Aussprüche Gottes allerdings für sich einen unveränderlichen Bestand haben in der Treue Gottes, daß er als der Wahrhaftige trotz der menschlichen Untreue Geset und Berheitigngen in gerechter und siegreicher Weise vollziehen werde (öπως αν δικαιωθής — και νικήσης). Dies führt dann B. 21 ff. mit ausbrikalicher Beziehung auf das in Geset

und Propheten Angefündigte eben barauf, Die driftliche Subn-Anstalt als Gerechtigkeits-Att Gottes zu premiren, in welchem er fein Gefet gegenüber ber Ungerechtigfeit ber Der ichen in ber Weise in Beftand erhalt, bag jugleich and bie Berheißungen ihre Realität behalten wie bie Gebote. also als schuldige Bundesleiftung tritt bas Beil ein, fondern es ist frei von jeglicher Berpflichtung gegenüber ber jubifden Untreue; es wurzelt nur in der Treue und Gerechtigkeit Gottes, die bas göttliche Bort in feinen Ginzelbeftimmungen burchführt. — el naiornoav rives) hier fällt bas revéc auf, da boch ber gröfte Theil ber Juden ungläubig war; es ift aber nicht Euphemismus; von Milberungen, die ben Thatbeftand umfeten in fein Gegentheil, weiß Die Schrift nichts. rever fonnen wirklich Biele fein, fo Joh. 6, 64 bgl. mit nolloi B. 66; am beutlichsten 1 Kor. 10, 7 f., wo revés 23000 befaßt, ja von dem daos gebraucht ift. Also nicht eine Berringerung der Rahl foll euphemistisch ober berächtlich und ironisch mit revec ausgebrückt fein, sonbern annächst die Unbestimmtheit ber Bahl ober die Bleichgiltigkeit berselben, ein unbestimmter, wenn auch noch so großer Theil - "mögen Biele ober Wenige untreu gewesen fein" -: bann aber soll auch die Bereinzelung bamit hervortreten. Es werden nämlich die Getreuen, seien es auch nur Benige, als bas Gange bes Bolles Gottes gebacht, weil eben fie nur es wirklich find als die treuen Bewahrer bes religiöfen Gesammt-Charafters; fie sind die nicht bloß nominelle, sondern reelle Rirche. 11, 4 f. vgl. mit B. 2, ftellen bie Wenigen (7000), die in Jerael noch gläubig waren, bas Bolf Gottes bar, und benen gegenüber find die Uebrigen B. 17 als rues

bezeichnet, ob sie gleich die Mehrzahl bes jubischen Bolls ausmachten. - aneorety bat zum Object nicht bas Ebangelium, bon biefem ift bier noch nicht bie Rebe, fondern als Gegenfat zu bem enegreingar B. 2 bat es baffelbe Object mit biefem, nämlich bie loyea rov Deov, in beren Besit sie eben als Juden waren. She der Apostel B. 21 f. das Evangelium eben als Erfüllung ber alten dozea rou Deou erwähnt, will er erft bie Juden im Berbältnif zu ihrer alten Offenbarung caratterisiren; ihr Unglaube gegenüber bem Evangelium folgt nach bem evangelischen Besichtspunkt aus ihrem Unglauben gegen Mofes und die Bropheten. anστείν felber vereinigt hier die Beziehung auf επιστεύθησαν. auf bas Andertraute, und bie Begiehung auf die nioric Geor, also sowohl Untreue als Unglauben, wie in miorig auch die Bedeutung Treue und Glauben vereinigt ift. - Ru un ή άπιστία x. τ. λ. val: dem Bedanten nach 2 Tim. 2. 13. - rov Beov bei nioren ift Genitiv bes Subjects, wie bei θεοῦ δικαιοσύνην B. 5 und απιστία αὐτών B. 3. Dem ungewöhnlichen mioric rov Jeov entsprechend ift 2 Tim. 3, 13 πιστός μένει. Bei Gott felbst tann man freilich nicht von einer Treue reben, die zugleich Glauben ift, aber doch von einer Treue, die bem Glauben entgegenkommt und Glauben verdient. Go beißt umgekehrt aniorog nicht nur der, der felber nicht glaubt, sondern auch der, der Glauben täuscht und teinen verdient. Lut. 12, 46. Die göttliche niorig im Gegensat zu menschlicher anioria besteht barin, daß Gott steht zu seinen Loyea, und zwar zu seinen Geboten, wie zu feinen Berheißungen und daß er banach Glauben verdient. Er bringt vermöge seiner Treue seine Berbeigungen

jur Erfüllung burch Realiftrung bes jugefagten, in Ausnic: gestellten Buten, so bag man haben tann, mas er verbeigen hat, obaleich es der menschliche Unglaube veruntreut hatte; der Menich, ber bann nicht hat, was er bermoge ber Treue Sottes haben kann und foll, hat eben baber keine Entschuldigung. Aber auch seinen Rechtsgeboten (in ben Loyea) bleibt Gen tren, wenn icon die Menichen ungläubig in Ungerechtigfeit fie beruntreuen, sogar gerabe auf feine Berbeifung bin. Das perheikene Gute tritt nicht ein im Biberftreit mit bem Geies Gottes oder darauf bin, daß man Boses thut (B. 8), sondern es tommt nur in Erweisung ber Gerechtigfeit (B. 26) mit Aufrichtung bes Gefetes (B. 31). Nun, Diefe niorig Gottes wird durch die anioria der Menschen, und namentlich bier ber Juden, nicht aufgehoben. Sollte ihr treulofer porangegangener (nniornour) Unglaube die glaubhafte Trem Bottes in ihrer fortbauernben Birtfamteit aufheben? Dies ift xarapyelv; nicht eine innerliche Aufbebung, Bernichtung, sondern eine Aufhebung im Wirken (coror): und im Futurum καταργήσει liegt im Gegensat zu ηπίσryoar die Beziehung auf die Zufunft. Sollte es die Folge haben, daß Gott, weil die Juden feine Borte treulos behandelten, auch feinerfeits nicht die geweiffagte Bundesvollendung würde zur Ausführung bringen, und dies gerade so, wie es mit seinen Geboten und Berheißungen übereinftimmt, dag Gefet und Propheten ihre treue Erfüllung finden ? B. 21.

B. 4. γινέσ θω δε (Anthithese zu μη γένοιτο) δ θε δς αληθής) Gott werde wahr. In Gott selbst ist kein Werden; es geht auf bas in dem μη καταργήσει in Frage

gestellte dovaleo Jai ber göttlichen mioric, auf das Thatsächlich-Berben, auf die äußere geschichtliche Entwicklung und bedeutet: burch ben Erfolg fanertannt werben, fich erweifen als mabralnon's steht hier in Relation mit der niotic tov θεού, wie ψεύστης ibei ανθρωπος mit απιστία αὐτών. Das Bahrhaft-Berden Gottes ift also hier, bak er in ber bevorftebenden thatfächlichen Erfüllung der den Juden anvertrauten Borte seine Bahrheit bemähren wird. "Dag Gott wahrhaft ift," foll Thatface werben, indem er treu feine gegebenen Bebote und Berbeigungen jur Erfüllung bringt. Umgekehrt, bag alle Menfchen, auch bas Bunbesvolk eingefoloffen (πας ανθρωπος), litgenhaft find, foll thatfächlich fic beransstellen, indem fie weber an bie gottlichen Gebote, noch an die gottlichen Berbeifungen treu fich je gehalten haben. Diefer in ber Menichennatur eingewurzelte Grundzug bes Unglaubens und ber Untreue gegenüber von Gott, ben bie Menfchen lügenhaft verhüllen und beschönigen, soll durch die thatsäckliche Entwicklung desselben aufgedeckt werden, und zwar wie nun mit καθώς γέγραπται δπως κ. τ. λ. hinzugefügt wird, bamit bas Recht und ber Sieg auf Seiten Gottes fic darftelle, wie dies icon David in seinem Berhältnig bei dem Bekenntnif feiner eigenen Untreue Pf. 51, 6 anerkannt habe. Es heißt bort B. 5 f: "Mein Bergeben ertenne ich, meine Sünde ift stets por mir: an bir allein hab ich gefündigt, bas Bose in beinen Augen gethan, damit du zu Recht bestehest, Recht behaltest in beinem Ausspruche und obsiegest er zw \*piveo Jac os. Diefe Worte "bamit bu zc." find zu verbinden mit bem Sauptfat in B. 5. "mein Bergeben erfenne ich, meine Sunbe ift ftets vor mir - bamit bu." Und bas:

an bir hab ich gefündigt" ift bazwifchen eingefcoben als nähere Bezeichnung ber Sündenerkenntnig, daß er namlich, wenn er auch als Rönig für die Aufstellung des Urias am gefährlichsten Ort feinem Menichen verantwortlich war, indem er nach seiner absoluten Gewalt handelte, boch gegen Gon für fich, gegen Gott unmittelbar fich vergangen habe. David spricht seine Sundenerkenntnig aus (B. 5 vor B. 6), führt fofort B. 7 aus, wie bie Gunde feine gange Ratur von ihrer Entstehung an durchdringe, und so haben seine begangenen Sünben, fofern er fie ale feine bloke Bericulbung gegen Menichen, sondern gegen Gott für fich unmittelbar ertennt, eben die Bedeutung und Beftimmung, bag er - ftatt mit Gott zu rechten, als hatte er ibm; feinem Bunbestonig, indem er ihn so tief fallen ließ, seinen Bund nicht gehalten vielmehr Gott Recht geben mußte in bem, mas fein Bort von der Sündigkeit ber Meniden, von der Subnung der Sünden und von der Reinigung enthalte. — Alles das führt ber Bfalm aus, und zwar fo, daß man fieht, David ift barüber ein tieferer Sinn erfoloffen, als er aus bem nachiten altteftamentlichen Standpunkt sich ergab, baber rebet er von einem geheimen Wiffenlaffen, einem Wiffenlaffen ber Beisbeit im Verborgenen B. 8, von einem neuen Geift B. 12, von Bergens-Opfern im Gegensat zu den außeren B. 18 f., und faßt Alles zusammen unter ben Begriff ber Berberrlichung ber Gerechtigkeit Gottes B. 16. David giebt also feiner Sunde fich schuldig, seiner Untreue gegen Gott mit ber Erfenntnig, bag eben barin auf ber andern Seite Gott gerechtfertigt fei. In bem fündlichen Buftand, ben David im Bfalm bekennt, ftellt fich ihm gegenüber von Gott als Refultat

heraus: bas Recht und ber Sieg muk fich auf Seiten Gottes. erzeigen; ich muß mich schulbig geben. Bas nun Paulus mit bem Citat meint, das muß aus ibm felbst, nicht aus bem Bfalm, erganzt werben, benn er hat bas Biel im Auge, bas es im neueften Conflict zwifden Gott und feinem Bolle gilt, in welchem (B. 3) die Bahrheitstreue auf Seiten Gottes (feine Gerechtigkeit) und die Untreue auf Seiten des Bolles an den Tag kommen foll. Dafür benutt Baulus die Bfalmftelle; baber auch biefelbe nicht in ihrer engeren subjectiven Textbeziehung auf David gefaßt ift, sondern in ihrer allgemeinen Bebeutung. Es foll eben in der neuen Offenbarung bie Berechtigfeit Gottes gegenüber ber menfolicen Gunbe, auch fofern fie nicht Berfündigung an Menfchen und bor Menfchen ift, in ihrem vollen siegreichen Licht hervortreten. Wie fich Baulus dies denft, wird flar aus B. 21 und 26, wonach die Erlösungsanstalt in Chrifto eben als treue Ausführung der altieftamentlichen Gesetzes- und Weissagungs-Worte Gott als ben Gerechten erzeigt, alle Menichen aber eben Gott gegenüber als fündig. Als Sieger aber erweift fich Gott er τῷ χρίνεσθαί σε, wo es zur Rechts-Erörterung tommt zwischen Gott und Menschen, wie dies damals namentlich bon Seiten ber Juben gefcah, welche befondere Rechts-Unspruce auf Gottes Gnade geltend machen wollten; Gott aber steht rein da in seinem Rechtsverhältniß, dem gegenüber bie Menschen dagegen als der Schuld Ueberwiesene, als Bundbruchige, bei benen von einem Rechts-Anspruch gar nicht die Rebe fein tann. Für vinnong, bas bie LXX haben, steht im Bebräischen nam, rein, unschuldig sein, dies ift eben ber Sieg auf bem Weg bes Rechts gegenüber ben rechtlichen An-

٦

fpriiden und Beiduldigungen. Für er ro xoiver Dae de fteht im Bebräifden 70903, mas heißen tann entweber: in beinem Richten, ober: in beinem Rechten. xpive & Das findet fich nun gerade bei ben LXX, von benen es ber Apostel hier entlehnt, öfter als Medium für rechten = jure disceptare Hiob 3, 9, Jef. 43, 26, Judic. 4, 5, Jerem. 25, 31, und auch im N. Testament. Matth. 5, 40. 1 Ror. 6, 1. 6. hier pagt es als Rechten - nicht als Richten ober Gerichtetwerben - eben zu vixar. Ein Beisviel folden Rechtens amifchen Gott und Menschen, wo ihrem Unrecht ober nominellen, ihrem vermeintlichen Recht Gottes Recht flegreich gegenübergestellt wirb, ift Micha 6, 2 f. 1 Sam. 12, 7. Hiob 38 ff. Gott entscheibet nicht nach Willfitr, ober nach blog absolutem Richterspruch, sondern er lägt sich berab jum Menschen, daß er mit ihm rechtet, sein Recht des Menschen Unrecht ober vermeintlichem Recht gegenüber au's Licht ftellt; bies ift icon ber Fall in bem Gebanten-Prozef, ben bas Gewiffen hervorruft 2, 15. Wo es also gur Rechts-Erörterung awischen Gott und Menschen tommt, verliert ber Mensch als Schuld Ueberwiesener, steht in der That ba als Lügner, als Treuloser, indem er seine Berbindlickfeit, bas Balten ber göttlichen Gebote und Berbeifungen nicht erfullt bat, und Gott fteht als rein ba, als Sieger; beim Rechten ftellt fic alfo an unfrer Ungerechtigkeit Bottes Berechtigkeit beraus. Daber nun

**B.** 5. συνίστησιν) eigentlich "zusammenstellen," sindet sich auch 5, 8. 2 Kor. 6, 4 in der Bedeutung "darstellen, in's Licht stellen und so erweisen," sisters alicui aliquid, repraesentare und so produce. Die ἀδικία ἡμῶν bezieht

fich auf bas aniorete, die ungläubige Untreue der Menfchen, speciel ber Juden, und stellt dieselbe unter den B. 4 gewonnenen Rechts-Begriff. Die Untreue entzieht Gott, mas Gott rechtlich gebührt, und thut Unrecht, fie ift Bruch ber göttlichen Rechts-Ordnung. Indem aber Gott seinerseits treu an feinem Bunbeswort halt, burchaus in Uebereinftimmung mit feinen Befegen und Berheifungen handelt, - namentlich burch die treue Ausführung ber in Gefet und Propheten geweiffagten Beilsanftalt für Gunber -, fo ericeint er gerade der menschlichen Untreue gegenüber um so beller als ber Berechte. "Wenn nun aber, fährt ber Apostel fort, unsere Ungerechtigfeit Gottes Gerechtigfeit hervorstellt, in's Licht ftellt, mas sagen wir? ift Gott nicht eben ungerecht, wenn er ben Born berhangt, nämlich über bas Berhalten ber Menfchen bas boch nur sein gerechtes Berhalten ins Licht stellt?" Die Worte find nicht ein gehäffiger Schluß eines ungläubigen Juden. Der Apostel sagt ja selber von diesem Schluß, er rebe jo (λέγω) und zwar κατά ἄνθρωπον: in der Weise und im Intereffe bes gewöhnlichen Menfchen fpreche ich fo; und eben bom Standpuntt ber gewöhnlichen menfolichen Denfart und des menfolicen Intereffes aus ift jene Folgerung fdeinbar. Das war gerade bie menichliche Reflexion der Juden, daß fie dacten, abgesehen von ihrer Untreue und Ungerechtigkeit muffe Bottes Beil ihnen aufallen, ber Born Gottes tonne fie gerechter Beise nicht treffen, wie die Beiben, Gott murbe bamit als ungerecht ericeinen, eben weil Gott gerechter Beife feinen Berbeigungs-Borten getreu fein muffe.

B. 6. Diefen Standpunkt mit seiner icheinbaren Folgerung weift nun ber Apostel energisch zurück in B. 6 mit un

yévoiro enel noc x. r. e. Wenn es nad B. 4 f. auch wirklich richtig ift, daß unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit in's Licht stellt, weil nämlich Gott auch ber menschlichen Untrem gegenüber seinem Bunde treu bleibt, so barf bies boch nicht fo verftanden werben, daß unfre Ungerechtigkeit nicht als bas galte, was fie ift, als eigene Berfdulbung, Berletung bes göttlichen Rechts, bag also bie göttliche Bestrafung bes meniclicen Unrechts felbft Unrecht ware, Rechts-Berletung gegen bie betreffenden Menfchen, nicht Bericht, bas ber Schuld gilt. So mare gar tein fünftiges Gericht ber Welt möglich. Gott könnte an allen den Ungerechten, wovon die Welt voll ift. keinen bestrafenden Rechtsakt vollziehen. Gottes weltrichterliche Gigenschaft steht nun aber fest nicht nur bei ben Juden. sondern als bezeugt in allen Gewiffen, vgl. 1, 32. 2, 1 f. 14 f. Die Juden aber premirten namentlich gegenüber den Beiden bie weltrichterliche Gigenschaft Gottes. Wie foll biefe Annahme bestehen, wenn Gott mit ber Bestrafung ber Ungerechtigkeit seines Bundesvolkes eine Ungerechtigkeit begeben foll? Eben weil Gott die Welt richtet, tann also das Berhaltnik amifchen bem bundesbrüchigen Bolt und Gott nicht fo aufgefaft werben. daß Gottes Gericht über daffelbe eine Ungerechtigkeit ware, und sein Anspruch auf bas Beil, auf die Erfüllung der Berheißung von Seiten Gottes ein Recht des Bolkes wäre. — Run heißt es weiter B. 7:

O. 7. Uebersehung: "Denn wenn die Wahrhaftigkeit (oder Treue) Gottes in meiner eigenen Lügenhaftigkeit (oder Untreue) um so reicher geworden ist (um so mehr sich erschlossen hat) zu seiner Selbste Verherrlichung, warum noch werde auch ich als Sünder gerichtet?"

23. 7. Das yao weift auf eine nähere Begrundung von etwas Borbergegangenem. Borberricenb bezieht man es nun auf B. 5 als Fortsetung bes bortigen Einwurfs. Dies ist aber nach ber Abweisung bes Einwurfs (B. 6) eine wahre Unnatur, zumal die angenommene Fortsetung des Einwurfs nach ber gewöhnlichen Auffaffung im Befentlichen boch nichts Renes porbräcte als was icon in bem un adixog & Jeog lieat. Und während nun der Einwurf so weit, zwei Berse binburd, ausgesponnen ware, bliebe die Biberlegung eigentlich gang gurud. Un bes Apostels Statt übernehmen fie bann Die Exegeten. Diese unnatürliche Behandlung unfrer Stelle ist eigentlich nur ein Nothbehelf, weil man, wie be Bette es zeigt, über ben logischen Anschluf an B. 6 nicht in's Rlare tommt. Dem grammatischen Zusammenhang nach in el yao muß B. 7 als Begründung von mos xpivel o Jeos rov χόσμον B. 6 gefaßt werden, worauf auch das χαγώ χρίνομαι jurudfieht; eben baber gebort B. 7 mit B. 6 gur Biberlegung ber faliden Folgerung am Schluß bes B. 5, Gottes Born über die menichliche Ungerechtigkeit möchte ungerecht sein. Eine Widerlegung tann man nun aber im Gebanten von B. 7 darum nicht finden, weil man fälschlich glaubt, in bem Borberfat "ei & aln'Deia - dogar avrov" fei diefelbe Boraussetzung ausgesprochen, wie in bem Borbersat B. 5 "el ή adinia num - συνίστησιν." Die lettere Boraussetzung im 5. B. ift ja eben vom Apostel felbst acceptirt, bagegen wilrbe fie bier B. 7 burch bas ri eri xaya de auaprodoc xoivouat zurüdgewiesen als falfc, während in B. 6 nur die faliche Folgerung aus ber richtigen Boraussetzung gurudgewiesen ift. Allein eben die Bergleichung ber beiben

Boraussehungen B. 5 und B. 7 ist nicht genau; es ist nicht der gleiche Gedanke in beiden, sondern der Unterschied tritt schon in der Construction hervor. In B. 5 erscheint bie Darftellung ber Gerechtigkeit Gottes, ober nach bem Borbergebenden bestimmter seiner bundestreuen Bahrhaftigfeit, überhaupt nur als eine Folge und Wirkung ber menfolichen Ungerechtigkeit. Diese bewirkt jene Darstellung, ist bas bewirkende Subject : "ή αδικία ήμων συνίστησιν," Gottes Gerechtigkeit ift das Object, wobei noch nicht flar hervortritt, (ob bie Wirkung menschlicherseits eine beabsichtigte ober unfreiwillige ift,) wie Subject und Object bei biefer Wirtung concurriren, und darin, in diefer Unbeftimmtheit lag eben die Möglichleit ber beigefügten falichen Auffassung, Gott tonne nicht mit Recht bas ungerechte Berhalten ber Menichen jum Object ber Strafe machen, ba jenes eben die Darftellung des gerechten Berhaltens Gottes bewirke, also nur gute Wirkung habe. Die aber B. 7 ift nicht bas menfoliche Berhalten als bas wirfende Subject gedacht, sondern bas göttliche Berhalten, bie Wahrheit Gottes selbst und zwar in der Art, daß sich die göttliche Wahrheit in der menschlichen Lüge verherrlicht habe: ή αλήθεια τος θεού επερίσσευσεν εν τω εμώ ψεύσματι Die menschliche Wahrheits-Berleugnung oder Untreue (wovoug) ericeint so von der göttlichen Bahrheit selbst als Mittel verwendet für ihren Selbstverherrlichungs-Aweck: eben das Object, das den Zweck innerlich vermitteln muß, bezeichnet έν τῶ ψεύσματι. Dies nun, daß Gott das menfclice Lügenwesen als Berherrlichungs-Mittel für seine **Wahrhe**it gebrauche, ist im Sinne bes Apostels eine falfche Benbung ber Sache. Der Borberfat bes 5. B., daß die menfcliche

Ungerechtigkeit die Gerechtigkeit Gottes in's Licht stelle, ift im Allgemeinen richtig. Es beruht dies auf der Treue Gottes, auf seiner Bahrheit, womit er sein gegebenes Wort in der Einheit von Verheißung und Geset vollzieht und wahr macht, also sich gerecht erzeigt trot der menschlichen Ungerechtigkeit und an der menschlichen Ungerechtigkeit.

Aber diefe göttliche Treu-Bemahrung ober Bahrhaftigfeit, aligea, geht nicht felber ein in die menschliche Untreue, daß sie er τῷ έμῷ ψείσματι nur sich selber illustrirte, ben untreuen Menfchen als Mittel gebrauchte, gur größeren Berherrlichung ihrer eigenen Treue. In Diefer Boraussetzung ware ber Menich nicht mehr Sunder und nicht mehr strafbar, daber ichließt fich gang confequent unmittelbar an: wenn es 10 ift, τί έτι καγώ ώς άμαρτωλός κρίνομαι; Bottes Zorn-Erzeigung ware wirklich eine Ungerechtigkeit, wie die menfchlicen Frager B. 6 voreilig es fasten, und bas allgemeine Gericht ware unmöglich, bas B. 6 als festftebend gegenüberstellte; also mit anderen Worten: das moralische Berhältniß zwischen Gott und Menich, wie es burch Ratur-Gefet beim ×όσμος, durch Bundes-Gefet beim eyo, beim Juden, besteht, ware völlig aufgehoben. - τί έτι καγώ ώς αμαρτωλός κρίνομαι) ist ausbruckvolle Frage: warum werde benn auch ich, ber Jube, bei bem es fich um die aln' Jeca Gottes, um die Erfüllung seiner Bundeszusage banbelt, wie die übrigen Sünder ober mit dem xóomoc (B. 6) als Sünder gerichtet, wenn ich doch mit meiner Untreue nur das Wertzeug für Berherrlichung der göttlichen Bundes-Wahrheit und Treue gewesen bin? Die aln'seca rov Beov bezieht fich eben auf die dorsa voo Joor, die nur der Jude bat, nicht jeder Menfc.

23. 8 folgert weiter, was fic aus jener Anfict ergeben müßte für die Sittlichteit ber Menichen unter einander (eine Folgerung, die fich bei ber gegebenen Erflarung nun eng anschlieft). Nämlich wäre es so, bag Gott menschliche Untreue als Mittel benütte für seine eigene Berberrlichung, bann bürften auch wir nach bemselben Grundsas in unfrem eigenen Sandeln das Bofe jum Mittel des Guten maden, - ein Grundfat, ber allen moralifden Unterfdieb aufhebt und mit allem Recht verworfen ift. Für die Menfchen foll aus dem Bofen Gutes tommen, wie B. 7 aus unfrem Bofesthun für Gott Berberrlichung tommen foll. ra xax a als Pradicat des noiele ift auf der Menfchen Seite bas bon ihnen verübte Bofe, alfo bas moralifc Bofe, bas bem gott= lichen Befet ber Bahrheit und Berechtigfeit Biderfprechende: rà ayadá dagegen in Berbindung mit koreodar ift bae Gute, bas für die Menschen aus ihrem Gundigen tommen foll, also nicht zunächst das moralisch Gute, sondern das Gute des Benuffes, ber aus unmoralifden Mitteln fliegende Bewinn, im Allgemeinen ber glückliche Erfolg. In biefem allgemeinen Sinn liegt übrigens auch noch bie specielle Benbung: "laffet uns auch bas Bofe, bas Gefetwibrige nicht icheuen, bamit bas verheißene Seil Gottes zur Wahrheit werbe." denn die ganze Entwicklung von B. 3-7 schlieft an bas alte Bunbes-Bort und an die Bunbes-Treue Gottes an, die das Beil fcafft. Indem nun der Apostel mit de ro xolua evdixor egrip biefe Denfart verwirft, ift bamit namentlich auch ber Grundfat verworfen, dag der gute Zweck schlechte Mittel beilige.\*)

<sup>\*)</sup> Bliden wir jurild, fo hat der Apoftel den B. 2 namhaft gemachten Saupt-Borzug der Juden, daß fie im Befitz des göttlichen Bundes-Bortes find

Behält man filt die Ausführung 3, 1—8 den 1, 16 f. über die Bestimmung des Evangeliums vorangestellten Hauptgesichtspunkt des Briefs im Auge, so beseitigt der Apostel in der Aussichrung von B. 1 an ein Dilemma, das sich eben entgegenzustellen schien seiner bevorzugenden Anknüpfung des Evangeliums an die Juden einerseits und seiner auch für sie geltend gemachten Glaubens-Bedingung andrerseits 1, 16. Man konnte denken: Entweder die Juden haben

<sup>1.</sup> B. 3 f. gegen das Bebenken aufrecht erhalten, durch die Bundesveruntrenung der Juden möchten auch auf Seiten Gottes die Bundes-Borte ihre Kraft verloren haben. Es ließe sich dann also nicht behaupten, wie 1, 16, das Evangesium mit seinem Heil gehöre in erster Linie den Juden an. Nein, sagt der Apostel B. 4, auch wenn alle Menschen untreu sind, steht Gott treu zu seinen Bundes-Borten, damit er als Ersüller seiner Geses- und Berheißungs-Borte als gerecht dastehe, unansechtar und erhaben über alle Rechts-Ansprüche; — eben im Evangesium sollen seine Gerechtigkeits- und Friedens-Gedanken geoffenbart werden 1, 17.

<sup>2</sup>tes Bebenken B. 5, daß dann das den Bundes-Gesetzen und Berheißungen nicht gerecht werdende Berhalten menschlicherseits, die untreue Richt-Erfüllung des Bundes bei den Juden, also namentlich auch ihr Unglaube dem Evangelium gegenüber, gerechter Weise nicht der Strafe unterliegen könne, da diesem Berhalten eben die göttliche Erfüllung zur Seite gehe, und es so nur die Offenbarung des gerechten Berhaltens Gottes mit sich führe. So kann und darf es nicht gesaßt werden, pir peroexo B. 6:

a) weil dann Gott überhaupt die Welt über ihrem ungerechten Berhalten nicht bestrafen könnte, — dies aber ift ein Fundamentalsat aller menschlichen Gottes-Erkenntnig B. 6;

b) müßte julett Gott felber speciell in feiner Bundes-Erfüllung (&1/30eaa) als ein Solcher erscheinen, der die jüdische Bundbrüchigkeit als Mittel jur Berherrlichung seiner Bundes-Treue gebraucht; und damit wurde

a) innerhalb des Bundes Niemand als Sünder, als selbständiger Uebelthäter verantwortlich sein; es würde auch für das Bundes-Berhältniß aller moralische Gesichtspunkt aufgehoben; — und dies würde

β) auch die Aufhebung beffelben im focialen Bertehr rechtfertigen (B. 8).

an bas Evangelium, in welchem Gott seine ihnen anvertrauten Bunbes-Borte erfüllt, gar feinen besonderen Anspruch mehr. tein nowror, wie es 1, 16 beift, weil fie burch ihren Usglauben den Bundes-Borgug verscherzt haben; fo tomiten namentlich die Beiden ichließen. Rein, fagt ber Apostel B. 3 f., ihre Untreue bebt Gottes Treue nicht auf. "Gerade burch feine bom menichlichen Berhalten, bon ber jubifden Untreue absehende Erfullung feiner Bundes-Borte tritt fein gerechtes Berhalten als Bundes-Gott in vollem Glang und voller Macht hervor. Daran knüpft fic nun bas Dber, bas B. 5-7 zuruckgewiesen wird: andert ber Unglaube ber Juden nichts an der Bundes-Treue Gottes gegen fie, macht ihr ungerechtes Berhalten bas gerechte Berhalten Gottes mm um so anschaulicher, so gehört ihnen auch bas Beil obne besondere Glaubens-Bedingung; fie find für Alles, mas fie im Unglauben Ungerechtes thun, auch bem Evangelium gegenüber, nicht strafbar. So fonnte namentlich ber Jube ichliefen. Nein, fagt ber Apostel B. 7, die göttliche Bundes-Treue, Die ihr gegebenes Wort erfüllt, unabhängig von ber menichlichen Untreue, verbindet fich barum nicht mit biefer felbst als einem Mittel zum Amed. Gott thut treu bas Seine trot der menfoligen Untreue, aber nicht burd biefelbe, nicht im Bund mit ihr, bag er bas Beil nicht versagen, nicht strafen komte: vielmehr geschieben von aller menschlichen Ungerechtigkeit bleibt Gott, fo mabr er ber Belt Richter ift. Auf bem gangen Beltgebiet und im Bundesgebiet, auch bem driftlichen. bebalt ber göttliche Gerechtigkeits-Begriff fein Supremat. wonach das Boje als Schuld behandelt wird und zu behandeln ift, niemals als Förderungs-Mittel des Guten.

Bas endlich noch die Conftruction von B. 8 betrifft, so hängt das μή durch καί mit τί B. 7 zusammen, ist also "warum nicht" zu übersetzen; und am einsachten ist nach μή das B. 6 vorangegangene γένοιτο zu suppliren, wie nach ενα 1 Kor. 1, 31 und nach οὖκ Matth. 26, 39 vgl. mit Luf. 22, 42. Also: "Und warum soll es nicht so gehen, wie man uns lästerlicher Weise nachsagt und wie Einige uns selber in den Mund legen? Bgl. 6, 1. Das καθώς βλασφημούμεθα schließt sich also dann unmittelbar an, und das δτι κ. τ. λ. ist recitativ und giebt das an, was man uns sagen läßt. Τὰ bezieht sich eben auf die Individuen, die das ποιήσωμεν τὰ κακὰ geltend machen. Berwickelte sonstige Auffassungen s. dei de Wette; über die Auffassung als Attraction s. Winer 5. Auss. § 63; 7. Auss. § 66, 5. ⑤. 583.

B. 9. Ti ov) ist zu trennen von προεχόμεθα, also felbständig zu faffen: "was nun?"; wenn man es zu noosxóµsDa unmittelbar ziehen wollte, mußte in ber Antwort ουδέν fteben ftatt ου. - προεχόμεθα) προέχειν beißt nach bem Zusammenhang, namentlich mit B. 1 "Borzug haben," das Medium tann baber seiner Natur gemäß beißen: "fich einen Borzug beilegen, fich vorziehen." Also: "Bie nun? können wir uns selbst bevorzugt anseben?" - o v πάντως) wird hier gewöhnlich überfest: "burchaus nicht." Aber für diese Bedeutung von of navros gibt es weder im R. Testament, noch im classischen Sprachgebrauch irgend ein Beispiel; nur aus Epiphanius wird eines beigebracht; dann tommen noch Analogien zu Hilfe: οὐδέν πάντως bei Herodot; ov mag für "feiner," findet fich wohl öftere, aber mit zwischenstehendem Berbum. B. 20. Allein "durchaus nicht," wie man es gern überfett, wirb gewöhnlich umgefehrt ausgebruch πάντως ου. 1 Ror. 16, 12. Bgl. Biner 5. Anfl. \$ 65, 4: 7. Aufl. S. 515 f. Jedoch paßt ou navros gang woll in seinem gewöhnlichen Sinn: "Richt in allen Stücken, wicht burchaus können wir (nämlich wir Juden) uns für bevorzum halten."\*) So briedt ber Apostel sich aus, sofern er B. 1 f. einen vielfachen Borzug ber Juben bereits anerkannt bat nämlich in Bezug auf das von Gott ihnen Anvertraute: aber, fagt ber Apostel, die Juden bürfen sich barum nicht in jeber Beziehung (or πάντως) einen Borzug beilegen, eben nick nach ber Begiehung, wo es fich um bas bandelt, was fie felbit find, nicht um bas, mas fie bon Gott erhalten haben : trop all diesen objectiven Borgugen und gerade aus benfelben hat der Apostel im Borhergehenden nachgewiesen (moonτιασάμεθα — αλτιασθαι beißt nicht nur "beschuldigen" folechthin, fondern auch: "mit Grunden zeigen und fiberführen"), bag bie Inden, für sich betrachtet, sowohl als bie Beiben (1, 18 ff.), ber Gunbe bienftbar find und bem allgemeinen Gottes-Bericht nicht entgeben. Dies eben premirt hier ber Apostel noch einmal summarisch. — Das vo' auapτίαν είναι bezeichnet nicht nur bas Gunde thun, fonbern ber Sünde unterworfen fein, sowohl in ihrem moralifden Begriff, als auch in ihrer juribifden Folge. Bgl. B. 19: ύπόδιχος, B. 20: οὐ διχαιωθήσεται. Rach jüdischer Seite hin wird dieses noch speciell aus dem A. Teftament belegt **3.** 10—18.

<sup>\*)</sup> Rur tann man dann nooexopeen nicht liberfeten "einen Borwand, einen Schut haben ober fich machen.

**B.** 10—18.\*) Die Stellen sind zusammengesetzt aus mehreren Stüden bes A. Testaments, namentlich B. 11 f. ist aus Ps. 14, 1—3 mit freier Wendung; B. 13—18 sindet sich zwar nach dem vaticanischen Codex u. A. ebenfalls in Ps. 14, aber sie kamen erst aus unsrem Brief dahin. Zu Grund liegen Ps. 5, 10. 140, 4. 10, 7. 3es. 59, 7 f. Ps. 36, 2.

In den Anfangs-Borten: ori odx koriv bixaioc ftellt ber Apoftel selbständig bas Ergebnig ber folgenben Stellen summarisch voran: wie geschrieben steht, bag nicht Einer ein Gerechter ift, nämlich obn gorie o ovrior x. r. a. Mit ore wird die citirte Stelle felbst nie unmittelbar angefnüpft. Die Zusammenstellung dieser alttestamentlichen Ausspruche bebt im fündlichen Buftand nach einer gewiffen Ordnung Sauptzüge hervor, und zwar zuerft B. 11 die innere Befcaffenheit, bas geiftige Berhaltnig ju Gott: fein Berftandnig und fein Interesse für Gott (ror Jeor gehört ale Object ju beiben Begriffen); bann B. 12 bas prattifche Berhalten, mas B. 13-17 speciell ausführt in Begierde, Rede und Wandel (Rehle als offenes Grab = bie Gier zu verschlingen; Bunge, Lippe, Mund; Fuge, Bege), also im Berkehr mit Andern; mahrend bann B. 18 bas Ganze mit bem Gesammt-Pradicat schließt, dag feine Furcht Gottes von ihnen im Auge behalten werbe.

Bas nun die Beweiskraft biefer Induction bes Apostels betrifft, so muß ber Sat B. 9, welchem die Beweisführung gilt, im Auge behalten werden, daß die Juden

<sup>\*)</sup> S. m. Chriftl. Lehrwiffenschaft § 28. 1. Aufl. S. 288 f. 2. Aufl. S. 265 f.

Bed, Romerbrief.

sowohl wie die Beiben fammtlich ber Gunde unterworfen feien. Also nur bas allgemeine Borhandensein der Gunde auch unter ben Juben, ale Befammtheit genommen, follen bie Schriftftellen bemähren; nicht aber, bag bie gange aufgezählte Sunden Reihe bei jebem einzelnen Juben ober Menfchen fich borfinde.") Bie Cap. 1 eine gebrängte Total-Schilderung bes Beiber thums gegeben ift, wo es Niemand einfällt, jebem einzelnen Beiben, ober gar jedem Menfchen jedes einzelne Bradicat in appliciren, fo hier eine Total-Schilberung bes Indenthums. und awar nun ber Schrift felbft entnommen, ber gefcichtliden Bergangenheit, wie 2, 17 ff. ber geschichtlichen Gegenwart. Diesem Zwed entsprechen auch bie angeführten Zeugniffe bes A. Testaments: an Ort und Stelle schilbern fie mit ben angeführten Borten teineswegs bie allgemeine Gunbhaftigleit aller einzelnen Menfchen, sondern verfciedenen Zeitperioden angehörig, machen sie innerhalb des jüdischen Boltslebens das thatfächliche Borhandensein des radicalsten Belt-Berberbens geltenb. Bei ben Juben, will ber Apoftel fagen,

<sup>\*)</sup> Die älteren Theologen sinden hier eine Schilderung des Lebens und Wesens eines jeden einzelnen Menschen, wie er in allen Zeiten ift. Auch hier wieder zeigt es sich, wie es sich rächt, wenn man gewisse Stellen der Schrift über ihren natürlichen Zusammenhang hinaus ausdehnt, und am Ende muß es dann die Schrift selbst wieder entgelten. Da müssen dann die ftarten Ansbrück B. 13 sf. (der Mund ein offenes Grab, Otterngist, voll Flüche und Bitterteit, Blutvergießen 2..) von den Anslegern auf das Gezwungenste restringirt werden, damit man auch den ehrlichten und rechtschaffensten Mann noch einen Betrüger, Dieb, Räuber und Wörder nennen tann; während die Schrift, ob sie gleich alle Menschen der Sünde unterworsen nennt, immerhin einen Unterschled macht zwischen Frommen und Gottlosen, Gerechten und Ungerechten, Dieben und Wohltstern, Hurern und Kenschen u. s. w. So Paulus selbst 2, 7—10. 1 Kor. 6, 11 n. s. w.

ftand es im Allgemeinen moralisch nie beffer, als in ber übrigen Belt — bies ist bezeugt von ber beiligen Schrift. In der ersten Stelle, Bi. 14, in unfrem B. 11 und 12, ift bie Thatface ber Gottlofigfeit überhaupt geschildert: "Thoren, Die fagen, es ift tein Gott," find im Pfalm bas Gubject. Die weiteren Stellen handeln in ihrem Zusammenhang theils von ber Beschaffenbeit gewiffer Menschenclaffen unter ben theils endlich von ber Beschaffenheit bes gangen Buden. Boltes, so namentlich die letten Berse aus Jes. 59; — baber der Apostel B. 10 das Allgemeine voranstellt ore oon forev dexacos, oude els. hienach ftellt ber Apostel Schrift-Reugniffe aufammen, welche belegen, wie die Gunde auch auf judifchem Boben gleich bem beibnischen (Cap. 1) immer weiter wucherte: - beftimmter: wie bas Berberben ber Gottlofigfeit, bes prattifden Atheismus, ber zuerft nur ben Beiben eigen ift, auch innerhalb ber Befetes-Sphare fich ausbilbete, und bies nicht nur bei einzelnen Menfchen, wie im Anfang Bf. 14, sondern fortidreitend bis zu ganzen Claffen von Menschen, ja sogar bas ganze Bolt ergreifend und burchbringend Jes. 59, 15-17. Dag es nun aber in teinem Sinn mehr Berechte in Israel gab, will weder ber Apostel sagen (2, 7. 10. 4, 2. 11, 4), noch fagen es jene Stellen bes A. Teftaments; sie stellen sogar zum Theil die Gerechten fausbrücklich ben geschilderten Bersonen gegenüber, so gleich Bf. 14, 5 רור צריק gegenüber ben Wottlosen B. 1, und Ps. 36, 11 ישָׁרֵי-לֵב. Go spricht auch ber herr selbst von guten und gerechten Meniden gegenüber von bofen und ungerechten, neben bem, daß er alle nornooi nennt (vgl. Luf. 6, 45. Matth. 5, 45 mit 7, 11) und den Ausspruch thut: Niemand

ift gut, außer Einer, Gott. Mart. 10, 18. Aber gerabe bie Gerechten in Israel — obicon fie, wie z. B. Davib, an oft ben Berfundigungen ihrer Gegner ihre Gerechtigfeit geges überftellen, fogar vor Gott, fic alfo ernftlich eine relative Gerechtigkeit beilegen, - verstehen ihre Gerechtigkeit allerbingt nicht fo, daß fie fich damit für frei bon ber Sunbe halten, für gerecht vor Gott in dem Ginn, daß fie unmittelbar fabig und berechtigt wären zum ewigen Leben. Bielmehr eben ihn Anerkennung, daß fie der Gunde unterworfen find, Unterthanen berfelben, unreiner Ratur, unreinen Bergens und Lebens find, bilbet icon im A. Testament, wie im R. Teftament ein wefentliches Moment ihrer Berechtigkeit : bemit find sie wahrhaft ישהייכלב, rechtschaffenen Herzens, so wie auf der anderen Seite bas zweite Moment ihrer Berechtigfeit ber Glaube ift, nicht wie bei ben Juben ju bes Apoftels Beit, ber Bert-Stolz. Eben wo die Gunde um fie ber eine folde Bohe und Allgemeinheit erreicht bat, wie die bier gefchilberte, erkennen die Gerechten flar ben Nothstand, erkennen ihre eigen Mitvericulbung beffelben und ihr eigenes Unvermogen, mit ben vorhandenen Mitteln zu beffern. Da gehört es benn gerabe zu ihrer Gerechtigkeit, bag fie gläubig ber gottlichen Gnade und ben göttlichen Seilmitteln fich zuwenden und ihrer Ordnung fich unterwerfen. Mit biefen Gerechten in Israel hat es nun aber ber Apostel bier nicht zu thun. Die Offenbarung bes Bornes Gottes als Gerechtigfeit über alle Sünder und die Sündhaftigfeit Aller, auch ber Juden, macht er hier gerade folden gegenüber geltend, bie bas micht glauben, gegenüber ben damaligen Rational-Juden, Die 2, 17 ff. eben als Juden sich volltommen beruhigten und in

ihrer Gesetlickeit einer sie erst gerecht machenen Gnade nicht zu bedürfen meinten.") Diesen hatte er mit den angeführten Stellen aus der Schrift, auf die sie sich stützen, einen Spiegel vorgehalten, der ihnen bewies: von früh an, schon zu eures Davids Zeit, ist selbst innerhalb der Sphäre eures Gesets (gemäß den verschiedenen Schrift-Zeugnissen) die Sünde des Atheismus, Gottlosigseit mit ihren moralischen Folgen, einheimisch gewesen, ja die moralische Corruption hat immer weiter fortgewuchert nach den weiteren Stellen, welche die Ausbreitung der größten Sünden im Bolt bezeugen, dis der Prophet es als National-Charakter aussprechen mußte: "Es ist keine Gottessucht vor ihren Augen." — So ist es unter dem Bundes-Geset sogar gegangen, nicht nur im Heidenthum; also ist euer vouos mit seiner Beschneidung und seinen sonstigen Institutionen nicht das Heilmittel.

**B. 19.** Bei dieser Erklärung ist B. 19 ganz an seinem Plat. Soll aber B. 12—18 die Schilderung jedes Einzelnen sein, oder mit andern Worten, soll die nächste beste Stelle, die von einem Sünden-Zustand auch der gröbsten Art handelt, auf jeden, auch den besten Menschen angewendet werden dürsen, — so müßte der Apostel B. 19 behaupten: Alles, was das Geset vom Sitten-Zustand sagt, das gilt von jedem einzelnen Inden. Dagegen sagt der Bers: So viel (soa) das Geset sagt, nämlich eben der rómos, in dem die angesührten Stellen stehen, also das A. Testament, sosern es gedietend und richtend auf das menschliche Pandeln sich bezieht (1 Kor. 14, 21), sei es vom Einzelnen, sei es von Mehreren und Allen gesagt, —

<sup>\*)</sup> Gerade so treten die Juden bei Johannes auf.

bas trägt es benen vor (lalet) und gilt benen, welche in ber Sphare, im Bereiche bes Gefetes fteben, b. h. bei bem Gesetses-Bolt. Bal. 2, 12 avouws und er rouw. Also nicht die Heiden, welche die Juden jum Borans für Unverftandige, Ungerechte, Gottlose u. f. w. hielten, sonbern bas Gefetes Bolt felber, die Juden find durch obige Stellen aus ihrem eigenen Befet, auf bas fie pochen 2, 17 ff., als ber Sunde unterworfen bargeftellt, und folche Zeugniffe enthalt bas Gejes eben zu bem 3wed (Iva), bamit nicht nur die Heiben dem göttlichen Recht verfallen erscheinen, sondern auch die Juden. bamit sonach die gange Belt onodenog yéngrat ro Des (yiveo Jai daffelbe wie B. 4 das thatfächlich Werden), und daß also jeder Mund, namentlich der prahlerische Judenmund (2, 17 ff.) verstummen muß. Daß also die Welt in ihrem Gesammt-Buftand als ber Sunde verfallen und fo auch ber göttlichen din verfallen, ale fould- und ftraffällig (Enodexog) fich berausstelle, bag auch die bem Befet felbft Angehörigen im Sould-Bewuftfein bor Gott verftummen, dies erflart ber Apostel für eine (nicht für die gange) Tendeng und Beftimmung des Gesekes, und warum dies? — Antwort B. 20.

8. 20. διότι) darum weil (διότι 1, 19) bei der Fleisches-Natur des Menschen kein Geset, positives oder Natur-Geset, mit seinen Werken, worauf die Juden pochten, zu einer thatsächlichen Gerechtigkeit vor Gott führt, sondern zur Erkenntnis der Sünde. — νόμον steht hier beidemal nicht wie 8. 19 mit, sondern ohne Artikel, weil der Gedanke sich verallgemeinert, so daß er πασα σάςξ umfaßt, also auch die Heiden, denen nach 2, 14 νόμος überhaupt zukommt, nur nicht δ νόμος. — ἔςγα νόμον ist nicht identisch mit Ersüllung bes Sefeges, mit νόμον πληρούν (Röm. 8, 4), τελείν. 2, 27 f. Wenn der herr fagt, er fei gekommen bas Befet zu erfüllen, so fagt er damit nicht nur: er sei gekommen, Gesetes-Werke zu thun, und wenn Rom. 8, 4 als Zwed ber Erlösung angegeben ift, bak in Rraft bes göttlichen Beiftes bes Befetes Berechtigkeit in uns zur Erfüllung tommen foll, fo besteht biefe Erfüllung auch nicht nur barin, daß wir Gesetes-Werte verrichten. Die eben nicht genugen für Gerechtigfeit bor Gott. Fora rouov, einfach sprachlich gefaßt, find im Allgemeinen einzelne Handlungen, wozu irgend welches Gefet den Menschen veranlakt und in denen er daffelbe in's Bert fest; bier befagt romog ohne Artikel sowohl das natürliche Sittengesets als bas alttestamentliche Geset, wie es bas Berhältniß zu Gott regelt. ohne dag man befugt ift, den allgemeinen Ausbruck gar nur auf einen besonderen Theil bes A. Teftaments zu beidranten. wie bas Ritualgesets. Ueberdies ift auch bas Rituelle und Civile ober Bolitifde vom A. Teftament ethifd gefakt, ausammen geordnet mit der Grund-Beziehung auf Gott und mit bem Begriff ber Gerechtigfeit. Eben fo außerlich ift bie Frage, ob šoya vópov vom Gefet geforberte ober bewirtte Berte feien. Benn bas Geforberte, als vom Gefet gefordert, Bert wirb, ift es auch vom Gefet bewirtt, und ift es ein anderes Bert, als bas vom Befet geforberte, jo ist es bom Geset auch nicht bewirkt. Db aber bie Forberung und Wirtung bes Befetes menfolicherfeits burd oaog ober burd mrevua in's Bert gefest wirb, macht allerdings bem Gefet gegenüber einen wesentlichen Unterfcied, ber aber hier nicht in Frage kommt, ba ja eben odof (ber Menfc in seinem natürlichen Zustand) mit ben cora rouov

in Berbindung gebracht ist und rouss in seiner bestimmten Begrenzung als Naturgesetz und theokratisches Gesetz gesetz ist, hier nicht als pneumatisches in Betracht kommt, wie Röm. 8, 2. —  $n\tilde{\alpha}\sigma\alpha$   $\sigma\dot{\alpha}\rho\xi$  subsumirt  $n\dot{\alpha}$ rras Iovasios re  $n\dot{\alpha}$  Bahras B. 9 unter den gemeinsamen Natur-Begriff;  $\sigma\dot{\alpha}\rho\xi$  ist nach Röm. 7, 14 der Mensch, wie er der Sünde schon in seiner Natur und so auch in seinem Thun unterworfen ist. Ein solcher, ob er auch im Bergleich zu anderen Menschen als Gerechter gelten kann und gilt, wird eben als Fleisch Gott gegenüber niemals in Folge einzelner Gesetzetzandlungen die Stellung eines Gerechten erlangen, or den auch in sergen, or

Die angenommene Bebeutung "gerechtsprechen" zeigt fic gerade hier beutlich unanwendbar. Gerecht gesprochen wird ja ber Menich von Gott, nicht von einem Andern vor Gott. Man mählt baber bier bie Ueberfetjung "gerecht werben" und bilft fich bann, wie Meyer, burch ben Bufat: "b. i. fo, baf ibn Gott als Rechtbeschaffenen anfieht." Benn ich alfo an foliegend an Baulus 2 Tim. 3, 15 fage: Die beilige Gorift kann dich weise machen vor Gott durch den Glauben in Chrifto Jefu," fo tann ich erklären: bu mußt weise werben vor Gott durch Jesum, so daß er bich als Beisen anfieht!? -"Das Futurum (denaew Ingeral, vgl. Winer § 41, 6; 7. Aufl. § 40, 6) "briedt nicht immer die reine, thatfächliche Aufunft, sonbern zuweilen bas Mögliche aus." Immerhin aber ift die Beziehung auf die End-Entideidung 2, 13 eingeschloffen, da eben für diese bie im Folgenden sich anfoliegende Rechtfertigungs-Anstalt durch die Erlösung und den Glauben als das alleingenügende Mittel erscheinen soll, woburch an Stelle ber sona vouov eine geiftige Befetes-Erfüllung eingeleitet wird 3, 31. 8, 1-4. Alfo nur beshalb fommt teine Rectfertigung aus Gesetz und aus Gesetzes-Werf zu Stande, weil bas Befet oaof fich gegenüber bat, bie Gunbe in der oapk nicht überwinden und beseitigen tann mit seinen Forderungen, Drohungen und Berheifungen (7, 5. 8, 3 vgl. dagegen Gal. 3, 21); fondern eben bei ben Werten, bei bem Bemilben, dem Befet nachzutommen, bringt bas Befet bie Sünde in der σάρξ zur Anerkennung (δια γαρ νόμου επίγνωσις άμαρτίας) b. h. es überführt vom Dasein ber Gunde, von ihrer Macht und Straffälligkeit. Dies bewirft bas positive Gefet burd feine ausbrudliche Beleuchtung und Bergäunung bes ber menfolichen Natur und Sandlungsweise anklebenden Sündhaften, wobei 'es namentlich in ben nach Gerechtigfeit Strebenben ben 7, 7 ff. geschilderten pipchologifden Brozek anregt, in welchem ihnen auch ber tiefere geiftige Begenfat bes Befetes zur menichlichen Luft, und ibre, trop einzelner Gesetzes-Werte, das Vollbringen des Gesetzes entfraftenbe Dacht aufgeht. In Bezug auf bas im natürlichen Sittengeset murgelnde Sunden-Bewuftsein val. 1, 32 und bie 2, 15 ermähnten verklagenden Gebanken.\*)

<sup>\*)</sup> Eine frühere Redaction schaltet hier Folgendes ein: Daß aber auch eine wirkliche Erstüllung des Gesetzes nicht rechtsertigen würde, oder gar nicht für die göttliche Rechtsertigung das bestimmende Biel sei, das ist weder gesagt, noch will es gesagt sein von dem, der als Grund-Gesetz vorangestellt hat 2, 13: od ποιηταί του νόμου δικαιωθήσονται. Ebensowenig ist damit, daß die Gesetzes-Werte alles Fleisches als unzureichend zum Gerecht-Bestehen vor Gott erklärt werden, ausgesprochen, daß unter seiner Bedingung ein Gesetz zur Gerechtigseit sühren könne; vielmehr eben an der σαρξ hängt diese Schwächung des Gesetze; tritt dart eine Aenderung ein, so tritt auch das Gesetz in seine sittliche serbyl. 8, 2—4. Gas. 8, 21. Eben so wenig ist gesagt, daß wi

## Run beginnt B. 21 bes erften Abichnitts

2. Abtheilung 3, 21-31,

bie den Begriff ber Gerechtigteit Gottes innerhalb Chrifti auseinanderfest, vgl. zu 1, 17 S. 96 ff.

- D. 21. 22. Uebersetung: (21) "Jent aber ist unabhängig von Gesen Gerechtigkeit Gottes zur Erscheinung gekommen, wie sie bezeugt wird von dem Gesen und den Propheten, (22) eine Gottes-Gerechtigkeit aber, vermittelt durch Glauben Jesu Christi, eingehend in alle und mit Bestimmung für alle, die glauben."
- 21. vovi) Zeit-Gegenfat; bie mit Chrifto eingetretene Heile-Zeit wird gegenübergestellt ber vorangegangenen

bes Gefetes überhaupt feine Berechtigfeit fei, Gott ichlechthin nicht melle gefällig fei, bas miberfpricht 2, 7. 10. 13. 26; 6, 19. 22; 8, 4. 6 f. Mur das ift gefagt, daß alle menfolichen Gefetes-Leiftungen, fo wie Dieselben einmal find, bei Besen, die odof find, nimmermehr ben Berd einer Bott genügenden Berechtigkeit haben und fo für fich die odof den göttlichen xolua nicht entziehen, weil fie bem Gefet felbft nicht genugen, den geistigen Gehalt (das πλήρωμα) seines δικαίωμα nicht in fich baben ale Berte ber oape. 7, 12: 8, 3 f. Man barf baber nicht annehmen, baf in den koya vouov, die der Apostel erwähnt, ein boser Reben-Begriff oder blok bas Legale ober Ceremoniale liegt; es erhellt bies namentlich aus Dit. 3. 5, vgl. 2 Tim. 1, 9. Eph. 2, 8 ff., wo daffelbe von ben gerechten Berten gefagt wird. Die Beziehung auf Ceremonial-Befet paft namentlich bier nicht, wo πάσα σάρξ damit verbunden ift. Es ift ein völliger Diftverftand des paulinifden Lehrbegriffs, wenn man glaubt, er fete die toya vouov darum so herab, weil darunter nichts Anderes, als eine Beobachtung bes Ceremonial-Gefetes enthalten fei. Man findet fich eben fo fower darein. daß das, was nach unfrem Begriff gerecht ist, immer vor Gott es noch nicht ift, daß das Einzel-Rechte, das wir thun, uns felbft, unfre ganze Berfon, noch nicht zu Gerechten in Gottes Augen macht, weil es uns nicht aus ber odof verfett. Es gilt bies fogar auch in Begiebung auf Berte, die das driftliche Gefet des Geiftes in une hervorbringt, and biefe find, fo lange die Chriften felber noch im Fleifch leben, vor Gott nicht fo gerecht, daß fie in fich, ohne die vom Glauben ergriffene Gnade, die Geligfeit jur Folge batten.

Gesetzes=Zeit.\*) Bon 1, 16 an wurden ja historische Gebiete betrachtet. So wird row' wieder aufgenommen B. 26: er τφ νύν καιρφ, vgl. 6, 22; 7, 6; 16, 26. Es ift ber zur Gegenwart gewordene alwu uellw ber Bropheten. 2 Kor. 6, 2. Ueber Sixaiosúry Jeou val. zu 1, 17 S. 82 ff. - xwois νόμου) gehört zu πεφανέρωται, nicht zu δικαιοσύνη θεού, wie ja auch das entgegengesette dia vouor B. 20 nicht zu έπίγνωσις άμαρτίας, sondern zu dem zu supplirenden Berbum gehort, und wie in ber positiven Wendung 1, 17 von der δικαιοσύνη θεού gejagt ift: εν τῷ εὐαγγελίω b. h. eben χωρίς νόμου αποκαλύπτεται. — χωρίς unterfceibet fich von aver (Tittmann, Synon. S. 93 ff.) fehr bemertens-Wörtlich beißt es: abgefonbert, getrennt; es bilbet hier mit rópov eben ben Gegensat zu dià rópov und zu et koyaar rouar B. 20. Also nicht als Folge ober Birkung irgend eines Befetes und ber Befetes-Werte, nicht burch folde Bermittlung ift die bier gemeinte Gottes-Gerechtigkeit geoffenbart worben; baber Luther gut: "ohne Buthun bes Gesetes." Dagegen aver νόμου πεφανέρωται würde beißen: ohne für fich selber ein Geset zu haben, ist die Offenbarung

<sup>\*)</sup> Rämlich bewiesen hat der Apostel, daß nicht nur innerhalb des bisherigen allgemeinen Offenbarungs-Gebietes (1, 18), sondern auch innerhalb der Gesetes-Sphäre selbst (3, 19) nur Sündhaftigkeit sich sindet, nicht aber eine Gerechtigkeit vor Gott (B. 20), d. h. eine in Gottes Brüfung bestehende Gerechtigkeit; nun aber ist eine von Gott selbst ausgehende Gerechtigkeit, dixalogung von (vgl. 1, 17) zur sactischen Offenbarung gekommen, newareware, eine Gerechtigkeit, die zwar nicht vermittelt ist durch die schon vorhandene positive Offenbarung (xweis rouv), die aber doch in ihren Zeugnissen schon ihre Grundlage hat (µaprupou-µéry Ind rov rouv xal rwr neogyrrwr); es ist also mit dem rund de eine neue Zeitveriode eingetreten.

gekommen. Dies aber ift gerade nicht ber Fall: Die new Offenbarung icafft und bringt vielmehr ein neues Gefes. einen vouog niotews B. 27 und 31, ein Geset bes Beiftes bes Lebens ober ein lebenbig machendes Gefet (7, 6; 8, 2); und wenn es bei ber neuen Offenbarung nicht et corun geht, so geht es doch sni epyois, auf Werke hin als bewirttes Refultat. Eph. 2, 9 f., vgl. Rom. 6, 18 f. 8, 4. — жефаνέρωται) φανερούν befaßt nicht die bloße Runde; - fund gemacht worben ift biefe Gottes-Gerechtigkeit ichon bor bem νυνί, wie gleich ber Beifat fagt: μαρτυρουμένη ύπο τος νόμου, bgl. 1, 2; sondern φανερούν ift: Etwas sichtber maden, vgl. 1, 19. Alfo bie thatfächliche Offenbarung ift gemeint, und gwar als etwas icon Bollenbetes. Ebr. 9, 26. Die Gottes-Gerechtigkeit trat factifc in Die Erfcheinung in der Gerechtigkeit von Chrifti Person und Wert, in seinem dixaioua, sowie in der davon ausgehenden Diatonie eines besonderen Wortes und Geiftes als einer διακονία δικαιοσύνης. 2 Rot. 3, 6, 8, 9; 5, 19. Die Offenbarung göttlicher Gerechtigfeit ift nun abgefcloffene Thatface, geschichtliche Birklichkeit (Berfect), während bas αποχαλύπτεσθαι berfelben εν τῷ εὐαγγελίω fortgeht. 1, 16 f. Das parspoor fest ferner bie gottliche Gerechtigfeit, von ber bier bie Rebe ift, als vor bem Geoffenbartwerben icon existirend porque, verborgen in Gott. Also eben bie Gott wefentliche Gerechtigfeit, wie in anderer Begiebung die Gott wesentliche Beisheit und Liebe, ift nun gur Offenbarung gefommen, so zu sagen die justitia ad intra, die bisher Gott immanente, in Gott verborgene Gerechtigkeit: vgl. 16, 25 f., wo der Inhalt des Evangeliums, also eben

bie göttliche δικαιοσύνη, als μυστήριον χρόνοις αλωνίοις σεσυγημένον bem φανερωθέν δε νον gegenübersteht. 1 Ror. 2, 7, vgl. 1, 30; 2 Tim. 1, 9 f. Die göttliche justitia ad extra ift bereits vor Chriftus und bem Evangelium offenbar geworben als äußere Beltordnung in Gesetgebung und Berichten; bagegen jene wesenhafte Bottes-Berechtigfeit offenbart fich eben als wesenhafte nur in wesenhaft göttlichen Brincipien, in wesenhaft göttlichen Thatsachen und wesenhaft göttlichen Birtungen. Deshalb handelte es fich bei biefer Offenbarung um die Offenbarung bes wesenhaften Sohnes Gottes und um die Kraft und Wirkung des wesenhaften Beiftes Gottes, - bas ift's, was eben nur bem Chriftus-Glauben zu eigen wird, nicht durch einzelne Gefetes-Bandlungen erreicht wird. — µa orvoovuevn) die Bezeugung, die aber erst mit der wareowois, mit der factischen Offenbarung zum bistincten Berftandnig tam (16, 25 f.), findet fich ich in dem Gefet (Tov - das bestimmte, mosaische Geset) und in ben Bropheten; bas Gefet mit feinen in ber Liebe gipfelnben ethischen Forberungen, mit seinen Berurtheilungen wie mit seinen Reinigungen und Opfern, so wie die Bropheten mit ihren Berheikungen und Weissagungen weisen hin auf eine volle Offenbarung einer Gerechtigfeit, wie fie Gottes beiligem Befen entspricht burch göttliche Beilsthat. Die neue Offenbarung, obgleich unabhängig vom Gefet erfolgend, steht also barum nicht im Widerspruch mit ihm, sondern ift bas vom Gefet bezeugte Boftulat, wie bas von der Prophetie bezeugte Resultat, val. zu 1, 2.\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. Bed's Lehrwiffenschaft 1. Aufl. S. 344 ff. 2. Aufl. S. 320 ff. Bgl. auch bes herausgebers "Das Göttliche Reich als Beltreich." (Reue

22. Der gange Sat ift noch abhängig bon meparégoral B. 21 und fest die mit magropovmery begon: nene Charafterisirung der χωρίς νόμου erschienenen Gottes Gerechtigkeit fort; fie ift, fagt ber Apostel, in bie Erscheinung getreten als eine von dem Gesetz und den Propheten wohl bezeugte, aber (de) als eine erft burch Glauben Jefu Chrifti vermittelte, ftatt bort icon bargeboten ju fein. - den niστεως) gehört also nicht zunächst zu πεφανέρωται in B. 21. fonft mußte biefes wiederholt fein, nicht dixacooven 9500: zu Letzterem gehört dia nivrews als nähere Bestimmung. wie vorher μαρτυρουμένη. Ueber πίστις fiehe zu 1. 16 und 17. S. 75 f. 79 f. 80 ff. - Ingov Xoigtov bel Bal. 2, 16, bezeichnet nicht nur ben Glaubens-Gegenftand, for bern auch den Urheber (Apoc. 14, 12: niorig Inoov neben errolai rou Deou); = burch ben Glauben (beffen Anfanger Jefus Chriftus ift), ben er gründete, barftellte, predigte und predigen ließ, und durch den Glauben, den man dem entsprechend hat an Jesum Christium — dadurch ift jest bie obiectiv geoffenbarte Gerechtigfeit Gottes subjectiverfeits vermittelt. - sig und ent fügen, ohne bag eine Wergangung nöthig ift, ber geoffenbarten Gerechtigfeit, fofern fie eben burd Glauben vermittelt ift, ber dixacooven dia nioreme, bie Beziehung auf ihr entsprechenbes Subject bingu, also eben bie Gläubigen. ele ist mit  $\delta \pi i'$  nicht zu identificiren: ele = \_in

Ausgabe. Heilbronn 1876, schwedische Uebersetzung "Gouds Rick" u. Lund 1876), in welchem er die alttestamentliche Gesesanstalt nach ihrem vorbildlichen Charafter gedeutet, die an der Gesetzsanstalt stusenmäßig erzeugten Erfahrungen und Bostulate, sowie die derfelben entgegensommende göttliche Prophetie in ihrem Zusammenhang und dem Fortschritt ihrer Entwicklung darzulegen versucht hat.

Etwas hinein", brückt bas Eingehen ber Gerechtigkeit aus; inc. — "auf Etwas hin" — die Tendenz derselben. Die Gerechtigkeit geht ein, wo Glaube schon ist, wie dies bei gläubigen Israeliten der Fall war, denen sie eben vom Gesetz und von den Propheten zum Boraus bezeugt war, so daß sie mit gläubiger Sehnsucht auf das Heil warteten, unter denen daher die Offenbarung begann (vgl. Luk. Cap. 1 und 2. Röm. 1, 16 Iovdais re newton); also der Glaube, und so das gläubige Israel ist ihr Anknüpfungspunkt. Sie zielt aber auch auf Glauben, den Glauben hervorzubringen, wo er noch nicht ist, wie unter den Heiden. Daß diese Beziehung auf Inden und Heiden im Gedanken liegt, zeigen die sogleich V. 23 durch yas angeknüpften Worte: ov yas doren bgl. V. 9 und 29 f.

- D. 23—26. Uebersehung: (23) "Es gilt nämlich keine Untersscheidung (zwischen Juden und heiden); Alle haben ja Günde begangen und sind verlustig der Lebens-Zerrlichkeit Gottes, (B. 24) empfangend die Gerechtigkeit als Geschenk (freie Gabe) von seiner Gnade durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist (B. 25 f.), welchen Gott hervorgestellt hat als Gühnung, durch den Glauben in seinem Blut; (und dies that Gott.) damit er seine Gerechtigkeit erweise, weil die früheren Günden unter der Nachsicht Gottes übersehen worden waren, um seine Gerechtigkeit in der Jegtzeit zu erweisen, auf daß er sei selber gerecht und gerechtmachend den, welchen Jesus-Glaube beseelt."
- **B.** 23. ημαφτον) bezeichnet schon der Form nach ein Factum, δστεφούνται einen dauernden Zustand. voregebe c. Genit. theils = Etwas versäumen oder ver-

fehlen, theils = entbehren, ermangeln; im Med. = es ent behren als Eigenthum ober es nicht erreichen als Eigenthum. - doga rov Beov - bas Object ju borepoisrai - nimmt man gewöhnlich = Rubm, Ehre vor Gott. ober Chre, die Gott giebt, Ehrenerklarung, Beifall, mit Berufung auf 30h. 5, 44 (doğa nagà rov Irov) und 3ch 12, 43 (δόξα τοῦ θεοῦ im Gegenfat zu δόξα τῶν ανθρώ πων). Es ift aber bort wie bier für ben Schrift-Begriff von doga rov Jeov biefe Auffaffung viel zu äuferlich. Beifall, Chrenbezeugung wird burch enaevog und regen aus gebrückt, fogar oft neben doga. Rom. 2, 7. 10. Bbil. 1, 11. Die dola aber, wo sie nicht im Sinn bes menfclicen Meinens und Scheinens, wie Joh. 5, 44 doga nap' alliλων, gebraucht wirb, also bie doξα als etwas Reelles gedacht, ift immer eine Ehre, die auf Leben beruht, ein Lebens-Ruftand, bies felbst als doga σαρχός. 1 Betri 1, 24. δόξα του θεου vollends ift bie bochfte form bes Lebens, wie sie eben Gott autommt als herrlichkeit; baber bie Benbungen: "bein ift bie doga; ber Gott, ber Bater ber doga." Im Gegensatz zu bem Berluft ber doga Gottes burch bie Sünde wird unten 5, 2 ben Gerechtfertigten die dola vor Geor jugesprocen ale eine in hoffnung anticipirte Butunft, welche bei ihnen aber icon principiell vermittelt ift durch bie Mittheilung des eigenen Geistes Gottes (5, 5), der selbst ein Beift ber doga ift, also burch feine eigene Lebens-Dittheilung. Bgl. 8, 17: συνδοξασθήναι, Joh. 17, 22: "bie Herrlichkeit habe ich ihnen gegeben, die du mir gegeben haft." Nach 2 Ror. 3, 18 ferner wird biefe göttliche doga eben unter ber Einwirfung bes göttlichen Beiftes jest foon ben

Gläubigen successiv eingestaltet, vgl. Rom. 8, 30. Endlich 1 Ror. 11, 7 vgl. 8 f. beißt ber gläubige Mann in seinem neuen, den verlorenen Urzuftand wiederspiegelnden Lebensstand gerade boza Jeou, und zwar als elxòr Jeou, val. Bi. 8, 5 vom Menichen, wie ihn Gott geschaffen: dogn xai τιμή έστεφάνωσας αὐτόν. Berloren ging biefe ursprüngliche doka allerdings nicht erft burch bas voranstehende πάντες ήμαρτον, burch das individuelle Gundigen, aber eben dadurch blieben und bleiben die Menfchen berfelben verluftig, nachbem Einer von Allen burch fein auagraveir ben Anfang gemacht. Es begegnet uns also in doka rov Geor fein bloß accidentieller Ruhm, sondern eine ber Berson wesentliche Burbe, eine Lebens-Hobeit, die Gott absviegelt. Der Genit. Jeou ist, wie bei dixalogung, duraulg, = was Gott eigen ift und bon ibm bertommt, eben baber auch bor ihm als das gilt, was es ift. Gerade hier, wo der Apostel den ganzen durch bie Gunde berbeigeführten mangelhaften Lebens-Ruftand ber Menichheit (ihr voregetobai) furg bezeichnen will, entspricht es vollkommen, doga Geor von ber eben burch ben Abfall verlorenen perfonlichen Burbe ber Gottähnlichkeit zu versteben.

B. 24. Begen bieser moralischen Bedingtheit der δόξα fügt sich denn in B. 24 eben δικαιοῦν an als Grunds. Alt der die δόξα wiederherstellenden göttlichen Heils-Anstalt. Der moralisch herbeigeführte Berlust wird bei den einzelnen Subjecten eben ersetzt durch ihr δικαιοῦσθαι, indem dieses verbunden ist mit dem göttlichen δοξάζειν 8. 30. vgl. 2 Ror. 3, 8 f. und 18: ή διακονία τῆς δικαιοσύνης als διακονία τοῦ πνεύματος περισσεύει έν δόξη; μεταμοφθιά, κόπωτοτιες.

φούμεθα από δόξης είς δόξαν, bas bereits geschehende und fortidreitende dogaZeo Jai. Daraus erhellt wieder. dak Sixacour im Begriff des Apostels so wenig als doka Beor und doga Ceir eine bloge Chren-Erflärung ober Gerecht-Erflärung von Seiten Gottes ift, sondern eine das perfonliche Wefen betreffende Bedeutung bat. δικαιοῦν ergibt fic feinem Wort und Sinne nach einfach aus bem vorangegan: genen δικαιοσύνη θεού πεφανέρωται und δικαιοσύνη δέ θεοῦ — εἰς πάντας τοὶς πιστεύοντας, baran ichlieft fic eben dixulouusvol. dixulouv bezeichnet alfo eben die Gelbitbethätigung der φανερωθείσα δικαιοσύνη, alfo daß (vgl. ju B. 21) die Gott wesentliche Gerechtigkeit, wie fie in Chrifii Berson und Werk, Wort und Beist ihre wesenhafte Ericeinung hat, sich wirksam macht ele rove neorevorras (B. 22), und δικαιούμενοι δωρεάν bezeichnet näher die Art, wie bei ben Menschen ihrem vorepecodar r. dix. r. 9. abgeholfen wird. Es fteht gegenüber bem felbstthätig erworbenen, bem et έργων νόμου δικαιούσθαι B. 20, vgl. 2 Theff. 3, 8. Bon Befeteswerten aus mittelft einzelner fittlicher Bemühungen und Sandlungen fann ber Menfc niemals fich felbst gerecht machen vor Gott, fann es nicht babin bringen, dag er vor Bott als ein wirklich Gerechter baftanbe: bagegen bie gottliche Gerechtigkeit, wie sie als Gnabenoffenbarung in Jesu Christo besteht, macht ben Menichen geschentweise gerecht. - doosar accus. absol. von δωρεά, mortlich "als Beichent", abverbial: geschenkweise; wird dies in negativem Sinn verstanden, so ist es so viel als: "umsonst, unverdient," und so bildet es ben Gegensatz zu bem Einen Moment bes 23. B.: fie haben Alle gefündigt — und bekommen so das dexacovo dar underbient. Aber doopea's bedeutet "geschenkweise" auch im positiven Sinne, im Gegensat zu bem zweiten Moment bes 23. B.: sie ermangeln der dóza rov Jeov. Gegenüber dem inneren Ratur-Mangel ist das Sixaiovo Jai wirklich eine Swoed the δικαιοσύνης, eine Gabe, wie es ausbrücklich Rom. 5, 15, 17 bezeichnet ift. Daher auch Eph. 2, 8, wo berfelbe Apostel von berselben Sache, von der dem Gläubigen widerfahrenen Gnabenrettung rebet, es nachbruckvoll beißt: Gottes ift bie Gabe, Jeov to dopor im Gegenfat zu et buor, und B. 9 es soron, wie hier auch doopear im Gegensat steht zu es έργων νόμον B. 20.\*) Indem nun die χάρις, an welche hier das dwoear dexacoimeros gefnlipft ift, in 5, 15. 17 ausbrudlich als δωρεά της δικαιοσύνης bezeichnet wird, in Eph. 2, 8 f. als dopor Jeov, so erhellt ferner, bag biefe Gnabe fein blog gnädiger Sinn und Bille Gottes ift ober gnädige Sinnes-Erflärung, fonbern einen fich mittheilenben Inhalt involvirt; burch ihr dixacour soll eben ber im 23. B. erwähnten Gunden-Schuld nicht nur, sondern auch bem baran fich tnüpfenden verfönlichen Lebens-Mangel abgeholfen werden. Daber verleiht die Gnade in ihrem dexacove nach Rom. 5, 17 eine δωρεά της δικαιοσύνης, die in einen Lebensbefit einsett, nicht blok in ein Recht auf Leben; val. 6, 23: τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ ζωή αἰώνιος, Ερβ. 2, 8 mit B. 5. Daber Rom. 5, 18 biefe driftliche dixaiwoig eben als δικαίωσις ζωής bezeichnet ift, als δικαίωσις, welche ζωή

<sup>\*)</sup> Bie darf man nun bei der Erklärung von Sweed's die natürliche Bedeutung des Wortes verftümmeln und ausschließlich ein bloßes "umsonst" daraus machen gegen des Apostels eigene Ausdrucksweisc Sweed, Twoos?

hat und giebt. Aus dem Grund-Gedanken, wie er 1, 16 an der Spitze des Ganzen steht, begreisen sich alle sonstigen Bezeichnungen des Apostels. Gottes Gnaden-Gerechtigkeit ist eben durchaus als rettende Gotteskraft zu denken, daher, indem sie den dixacovusoor ihr Huapror vergiebt, giebt sie auch denselben in ihrem vorspovrar das, was erforderlich ist zur verlorenen und ihnen unerreichbaren dosa Isov.

Die göttliche Gnaben-Gerechtigkeit schenkt also ben Glaubenden nicht nur ihre Silndenschulden, als erlassende Gnade, sondern schenkt ihnen auch dazu als begabende Gnade die zum Leben ersorderliche Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit nämlich eben als eine Gabe d. h. als neue Naturanlage (Eph. 2, 10 mit B. 5), nicht als ethische Eigenschaft, dies so wenig als die angeborenen Naturgaben schon ethische Eigenschaften oder Tugenden sind. Eben als dwesa, dwoor Jeov, als von Gott empfangene Gabe kann die Gerechtigkeit der Glaubenden wahrhaft bezeichnet werden als dexaeogewy se veov Phil. 3, 9.

Was nun das Wort dixacour selbst betrifft, pripi, so ist schon bei 2, 13 nachgewiesen, daß dasselbe in keiner einzigen Stelle der Schrift die Bedeutung hat, die man ihm im Römerbrief beilegt: einen Schuldigen, genauer einen Gottlosen und Ungerechten durch Richterspruch für gerecht erklären, vielmehr daß eine solche Handlung geradezu als Greuel vor Gott verworsen sei. Wenn man behauptet, Gott könne dies allerdings thun vermöge der Genugthuung Christi, so geschah diese nach der Schrift zu dem Zweck, daß das Gesetz nach beiden Seiten seine Erfüllung finde (Röm. 8, 3 f.), nicht aber daß das, was das Gesetz sür greuelhafte

Ungerechtigfeit erflart gur Gerechtigfeit werbe. Wenn neuerbings (Ebrard, Beleuchtung S. 54) aus Stellen wie 2 Mof. 23. 7. 3ef. 50, 9 (vielmehr 8). Lut. 18, 14 bewiesen werden will, daß auf Grund der Genugthnung Christi eine göttliche Berecht-Erflärung fündiger Meniden ftatthaft fei, fo fagt Die erfte Stelle (vgl. Biner) gerabe abfolut, bag Gott bem Frepler nicht Recht gebe, ohne bak für ihn eine stellvertretenbe, eine priefterliche Gubne erwähnt wird, fie trat auch gefetlich bei Berbrechen nicht ein, vielmehr erfolgte bie gerichtliche Sühnung nur durch Strafe. In Jes. 50, 8 ist bas Subject, bem bas dixacove wiberfährt, gar nicht ber fündige Menich, fondern ber gerechte Anecht bes herrn (B. 10); Lut. 18, 14 erfolgt die Rechtfertigung des Zöllners ohne Beziehung auf Genugthung Chrifti oder auf Guhnung überhaupt, fie erfolgt auf bes Rollners buffertige Bitte um Begnadigung, also eben als Gnaden-Aft, nicht als richterlicher Aft. Und wie kommt es, bag keine einzige Stelle ber Sarift sich bestimmt des Ausbrucks bedient, die göttliche Rechtfertigung in Chrifto erfolge burd eine richterliche Gerecht-Erklärung bes Sünbers, wenn gerade bies ber eigentliche Rern bes Rechtfertigungsbegriffes fein foll. Entfprechenbe Wendungen dazu standen immerhin zu Gebot, z. B. avaγορεύειν τινά δίκαιον, κρίνειν τινά δίκαιον u. bgl.; während nun irgend eine Declarationsbezeichnung für dixacov vom Apostel gar nicht gebraucht wird, heißt es bagegen vom dexacour in Christo ausdrudlich, es erfolge burch Erlösung (Röm. 3, 24) ober durch Freimachung (6, 18 mit 8, 1 f.), burch Empfang der Gnade und Gabe der Gerechtigkeit (5, 17), durch Abwaschen, Reinigung, Heiligung (1 Kor.

- 6, 11), serner durch Lebendigmachen (Eph. 2); durch Geistes-Wiedergeburt. Tit. 3, 5—7.\*). Sixalovv selbst aber heist seiner Form nach wieder einsach: gerecht machen, wie ruplow blind machen und so alle Wörter dieser Art. Das Berbum bezeichnet die causirende Handlung für das dixalov elval, und elval involvirt immer eine Beschaffenheit, einen Zustand des Subjects als Folge der causirenden Handlung, sei es, daß dieser Zustand des dixalov elval als schon bestehend zu seiner Geltung gebracht oder erst hervorgebracht wird. Je nach seiner besonderen Beziehung hat denn auch der Begriff des Gerechtmachens verschiedene Bedeutungen:
- a) gerecht machen als Rechtshandlung, sosern ce sich um dixy, Recht (es heißt nicht zuerst und allein Berzeltung) handelt, wo benn das Prädicat dixacos die dem Rechtsbegriff entsprechende Qualität bezeichnet, sei es, daß berselbe negativ nicht verletzt ist, sei es daß positiv demselben gemäß gehandelt wurde. So heißt in der Beziehung auf sich selbst in der Berbindung karror dixacor (Lut. 10, 29; 16, 15): sich als gerecht oder als im Recht erweisen oder wenigstens erweisen wollen, sei es, mit Wort oder That; Gott und Andern gegenüber heißt dixacor: das Recht, das einer als Unschuldiger und Recht Handelnder oder in seinem Recht Bersetzter hat, ihm zuerkennen und verschaffen. Gen. 38, 26. 3es. 43, 9. 1 Tim. 3, 16. Röm. 3, 4. Matth. 11, 19; 12, 37. Lut. 18, 14 mit 9 (s. oben). Bgl. außer

<sup>\*)</sup> Dies sind des Apostels eigene ausdrückliche Erklärungen. Darf man nun die natürliche Sprachbedeutung derselben kurzweg umsehen in eine Wendung, welche der Apostel selber nicht ein einzigesmal gebraucht, und dieselbe sogar zum solennen Fundamental-Ausdruck erheben?

ben altteftamentlichen Stellen, die bei 2, 13 angegeben wurden, noch Luk. 7, 29. Wenn es bort bom Bolk, bas fich bon Johannes taufen ließ, heißt: edixalwaar ror Jeor - beift bies bann so viel als, es habe Gott nun für gerecht erklärt; ist dabei Gott gar als Ungerechter vorausgeset? hat es nicht vielmehr thatfächlich bas wirkliche Recht Gottes anerkannt durch Unterwerfung unter bie Buftaufe Johannis. Und αμφ άξιουν, welchem δικαιουν der Form nach entspricht, beikt ebensomenig nur einen für würdig erklären, und zwar einen Unwürdigen bafür erklären, und zwar blog bafür erklären, sondern einen als bas, was er ift, als Würdigen anerkennen und behandeln, ihm bas, beffen er werth ift, zutommen laffen mit Wort und That. 1 Tim. 5, 17. Ebr. 3, 3. 10, 29, und in 2 Theff. 1, 11, wo ber Apostel betet: Fra vuac αξιώση της κλήσεως δ θεός ήμων, heift es auch würdig machen, benn ber Berufung würdig geachtet waren fie als Berufene bereits. - Bei Classifern beift dixacour auch bem Schuldigen sein Recht anthun burd Berurtheilung und Be-Immer fest alfo bas Gerechtmachen, dixacov, strafuna. indem es ein Rechtsatt sein soll, voraus, dag der Betreffende wirklich im Befit beffen ift, was für bie rechtliche Beurtheilung das Brädicat perfonlicher Unichuld und Gerechtigkeit begründet im Gegensat zur versönlichen Schuld und Ungerechtigkeit. Dieses über die personliche dexacooven entscheidende Moment liegt nun bei der neutestamentlichen dixaiwoig nicht in den έργα νόμου, in den sittlichen Werken (Röm. 3, 20), sondern (B. 22 und 28) der Glaube ber betreffenden Berfon entspeidet, und zwar der Glaube, wie er die ueravoia, die Belehrung zu Jesus Chriftus und den Gehorsam einschließt.

Bal. zu 1, 5; 6, 16 f. Darüber unten bei B. 30 dexassise ex niorews ber genauere Rachweis. Der Glaube ift mu bei ben nioreiorres (B. 22) einmal ein personliches Be: halten, wodurch ber Menfc vom perfonlicen Berhalter anderer Gunder fich eben unterscheibet, und dies wird dem Menschen, so brudt die Schrift fich aus, jur Gerechtigken: angerechnet - fein Glaube,\*) nicht bas Berbienft Chrifti. So haben wir es gleich 4, 3. 5, wo ber Ausbruck weiter erläutert werden wird. Wenn der herr predigte: glaubet an bas Evangelium - fo leifteten bie, welche glaubten, bas was er forberte: ibr Glaube mar die ethische Fähigkeit für den Empfang feiner Gnade. Run tommt aber ferner für Die Rechtfertigung ber Glaube allerbings nicht als bes Menfchen perfonlices Berhalten für fich nur in Betracht, nicht als blog subjective Leistung. Er ist schon nicht bes Menichen eigenes Product, wie die eona rouov, sondern der Glaube an Christus ist jedem Menschen nur ermöglicht burch bie aöttliche Berufung mittelft bes Evangeliums, verbunden mit einer Einwirkung bes Beiftes Gottes. Und weil nun diefer Glaube als Gerechtigkeit gerechnet wirb, vollzieht fich bann bas göttliche dixacour in der Art, dag burch ben Glauben bie gottliche dixacooven, wie fie in Christi Subnung und Erlösung ihre Realität hat (3, 24), in ben Glaubenden cingeht. B. 22: δικαιοσύνη θεού δια πίστεως — είς τούς πιστεύοντας. Bgl. 1, 17. \*\*) So ift es das göttliche δικαιούν

<sup>\*)</sup> Ueber Glaube, vgl. bes Beiteren. Bed, Leitfaben ber driftl. Glaubenslehre \$ 31. 1 und 2. Anm. 5.

<sup>\*\*)</sup> Bo ber Glaube biefen speciellen Juhalt noch nicht hat, wie bei Abraham und den Gläubigen des A. Testaments, da reicht die dexacocier, die an den Glauben sich knüpft, oder die Zurechnung des Glaubens nur hin zur Berheißung des Lebens, aber noch nicht zur dweed desselben.

selber, von welchem das ausgeht, was den bei seinem Glauben immerhin noch sündigen Menschen in den Besit dessen bringt, das nun für ihn gemäß rechtlicher Beurtheilung das Prädicat persönlicher Unschuld und Gerechtigkeit vor Gott begründet. Bermöge dieser Birkung des göttlichen dixacovv tritt nun eben

b) auch bas gerecht maden im ethischen Ginn ein, und bies bedeutet dexacour ebenfalls nach unleugbarem Sprachgebrauch. So wird dixacoiv im bibattifden Sinn gebraucht von Gerechtmachen burch Lehre (fo Dan. 12, 3 von ben Lehrern, die Biele gerecht machen), ober im praftischen Sinn burd Sanbeln, so in ber Apot. 22, 11.\*) Bfalm 73. 13 für bas bebräifde not: "umsonst reinige ich mein Herz." Letteres tommt nur im moralischen Sinn bor, vgl. Lexica und Brov. 20, 9. Bf. 119, 9. Auch priesterlich wird ein ethisches dexacore vermittelt burch reinigende Beihe, burch anodoiew und aγιάζειν, so 1 Kor. 6, 11. Dan. 8, 14 (bas Beiligthum wird gerecht gemacht, gerechtfertigt werben, b. h. gereinigt und geweiht). Jef. 53, 11 (Dort fteht es zugleich in Berbindung mit ber dibaktischen Bermittlung): burch seine Erkenntnif wird mein Anecht, ber Berechte, Biele gerecht machen, denn er trägt ihre Gunden. Bal. Bhil. 3, 8 ff. Diese ganze ethische Gerechtmachung wird nun in ber neutestamentlichen Gerechtmachung weber burch blok sogenannte moralische Einwirkung ber Lehre und des Beispiels vollzogen,

<sup>\*)</sup> Wo das parallessehende άγιασθήτω deutlich zeigt, daß δικαιωθήτω, nicht δικαιοσύνην ποιησάτω die echte Lesart ist, und der Gegensatz serner zu άδικησάτω zeigt, daß δικαιωθήτω im ethischen Sinn steht, woraus eben die erklärende Lesart δικαιοσύνην ποιησάτω entstanden ist.

noch durch bloß äußerliche Priefter-Handlungen, sondern wird, wie früher schon bemerkt, vollzogen im Geifte Gottes wir umschaffender, lebendig machender Kraft. 1 Kor. 6, 11. Tit. 3, 5—7. vgl. Eph. 2, 5. Gal. 2, 20 f. mit 16. 3, 5 f. 8. 14. 5, 4 f. Bgl. das Einzelne über die Stellen in m. Leitsaden der christlichen Glaubenslehre.

Die göttliche Rechtfertigung in Christo ist also eine wirkliche alsowars, was sie eben sein muß als Hauptakt der mit Christo eintretenden Erfüllung; sie fast Alles, was in den sprachlichen Begriff des dixarove fällt, zusammen. Namentlich ist dabei zu beachten: Die Grundlage, ohne welche es gar keine göttliche Rechtfertigung giebt, ist die göttliche Bernfung, wie dies Röm. 8, 30 einfach zusammenstellt. Indem diese Berufung vom gerechtmachen Bott ausgeht, eben siese Berufung vom gerechtmachens, indem sie namentlich durch ihre Lehre und Geistes-Einwirkung den zu rechtsertigenden Menschen zur gläubigen Erkenntniß und Bekehrung führt, ist dies:

- 1. unlengbar ber Anfang eines Gerechtmachens im ethischen Sinn, es gehört zu bem durch Erkenntniß gerecht machen, wovon Jes. 53, 11 redet. Bgl. 30h. 8, 31 ff. Es ist das göttliche διδόναι μετάνοιαν είς ζωήν Act. 11, 18 mit 14 f. und mit 26, 18. Daran schließt sich dann eben
- 2. daß nach diesem Glauben des Menschen und nicht nach seinen Werken die persönliche Werthbestimmung des Menschen von Seiten Gottes erfolgt: die Zurechnung des Glaubens zur Gerechtigkeit ohne Zurechnung der Sünden. Dies ist das richterliche Gerechtmachen auf

drund ber richterlichen Behandlung der Simde in der göttichen Gerechtigkeits-Anstalt der Sühnung in Christo (Röm.
i, 3), sofern diese im Glauben angeeignet ist und sort und
ort angeeignet wird. Damit wird keineswegs gesagt: Der
Nensch wird als ein Gerechter erklärt, weil er durch den
blauben schon ein gerechter Mensch geworden ist; der Mensch
st noch αμαρτωλός. Aber dies wird gesagt: das gläubige
Berhalten wird diesem Menschen als ein gerechtes Berhalten
ungerechnet, als ein solches, wodurch er das leistet, was
Sott eben auch vom sündigen Menschen sordert für den
Empfang seiner Gnade. — Mit dieser richterlichen Abwerthung des Glaubens, mit seiner Zurechnung zur Gerechtigkeit, d. h. mit dem richterlichen Gerechtmachen verbindet
sich nun aber

3. eben das Gerechtmachen im priesterlichen und im schöpferischen Sinn, das purificatorische und organisatorische oder regenerirende dexacov und dies mit speciell moralischer Beziehung. 1 Kor. 6, 11 bildet das der Reinigung und Heiligung sich anschließende dexacov den Gegensatzum früheren und serneren Sünden-Leben, vgl. Röm. 6, 7 f. Tit. 3, 3—8 (eben solcher Gegensat), dazu noch die positive organisatorische Beziehung auf gute Berke, wie Eph. 2, 8—10. Ebr. 9, 14 (eine zum darpevere des semtestamentliche dexacov das prophetische, das richterliche und das priesterliche Berk des dexacov zu Einem göttlichen Act und zwar in der Kraft des lebendigmachenden Geistes, welcher eben das neutestamentliche Wirken Gottes zum neutestamentlichen macht.

Man berbedt fic bas mabre Sachberhältnig, wenn man

fagt: die dixarooven als Wirtung der neutestamentlike Rechtfertigung bestehe in ber Schulblofigfeit; ber Der werbe auf seinen Glauben bin durch Burechnung det & bienftes Chrifti frei von feiner Schuld; bamit fei er genet und werbe auch mit vollem Recht bafür erklart. fr werben abstracte Begriffe einander gegenübergeftellt: Et bes Menschen und Berdienst Chrifti und bem entspricht ter eine ebenfo abstracte Begenrechnung: bes Menfchen Com wird abgerechnet burch Zurechnung bes Berbienftes Chrif Allein die Schrift stellt nicht Abstracta einander gegenübe wie Schuld und Berbienft, Schuld-Berhältnig und Rechte & baltnif, sonbern Gunde und Gerechtigfeit. Gunde ift etwe bem Menfchen Inharirenbes, Schuld (ebenfo Berbienft) etwe ibm nur Angerechnetes, aus Schatung, Taxirung Entitut benes; fo tann man an ihre Stelle eine entgegengefeste Annit nung feten und baraus eine andere Schatung berleiten, in Gerecht-Schätzung, mahrend die Sunde als etwas ME Menschen Inharirendes nicht wegzubringen ift ohne eis gebenbe, gerecht machenbe Bottes-Berechtigkeit. Es banket sich nämlich in der Anschauung ber Schrift um Berson und perfonliche Buftanbe; nicht bem mit einer Schuld m behafteten Menfchen, sonbern bem mit Gunbe behafteten bem schwachen, fündigen, gottlofen Menschen gilt die Rech fertigung, wie sie erfolgt burch ben bie suhnenbe und erlosente göttliche Gerechtigkeit in fich tragenden Menfchen Jeins Christus. Rom. 5, 6-8. 18 f. val. dixacour ror asch? 4, 5. Es gilt also bei ber Rechtfertigung nicht bloke Anfbebung einer abstracten Sould ober Befouldigung, einet juribifchen Prabicats burch Lossprechung, sondern bie Auf

ung eines ethischen Bradicats, des Sündig- und Gottlos. 18; es ift ein realer Schuldstand, ein ethischer Auftand: 3 Sunde in sich haben und Sunde thun; und ebenso ist ht nur ein abstractes Urtheil über die Schuld aufzuben, sondern ein schon bestehendes reales Berurtheiltsein, ı gerichtlicher Zuftand, das Todtfein in Gunben, bas bem ode Unterworfensein. Es gilt also bei der dixalwois eine ale Befreiung, nicht eine Freisprechung; es gilt Aufhebung nes perfonligen Sunbenftandes, bes Sunberftandes (bes μαρτωλον sivai), und eines perfonlichen Strafzustandes, :8 Tobesftandes - und biefe Aufhebung erfordert ein exacove burd Begründung bes entgegengefesten perfonlichen standes, bes dixacor elvat, bes Gerechtigfeits-Standes im degensat zum auagrwid, aceby elvar und bes Lebens-Standes (ζώντες τῷ θεῷ), und eben weil es Ausgleichung erfonlicher Gegenfate gilt, ift Alles gefnupft an bie Berfon Thrifti und an feinen burch perfonliche Acte bes Sterbens ind Auferftebens bermittelten perfonligen Gerechtigfeite- und debensstand und an die versönliche Aneignung davon im Blauben. So vollzieht sich bie neutestamentliche dixaiwoig. — Das Weitere vergl. in m. Leitfaben ber driftlichen Glaubens: lehre & 31 Borerinnerungen. -

— διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως) bezeichnet summarisch das Mittel, wodurch Gott die geschenkweise Mittheilung seiner Gerechtigkeit, das δικαιοῦν δωρεάν, in Bollzie-hung sett, und zwar ist es die ἀπολύτρωσις, ἡ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, die Erlösung, wie sie in seiner Person haftet, d. h. wie sie in ihm als etwas Bollzogenes objectiv vorhanden ist und wie sie durch das persönliche Sein in ihm sich subjectiv

vollzieht. Diese lettere Beziehung auf bas subjective Ein in Christus, wie sie 8, 1 premirt ift (vgl. Eph. 1, 7. In. 1, 14) - ift hier nicht zu überseben, ba es fich um to Personen handelt, die gerechtfertigt werden, um dixainuevol, um das Gingeben der Gerechtigfeit (B. 22), nicht w die bloge factische Bollzogenheit der Erlösung in Chris Dadurch, dag in Chrifto die Erlösung objectiv vollzogen & ist noch kein Mensch dixarovuerog, sonft mare es die geng Welt gegen B. 22 und Joh. 17, 9. Die Sixaioving gehin nach B. 22 nur ben Gläubigen an, und eben ber subjectiv Empfang ber Gerechtigkeit, das Sixaiovodai foll vermitt fein διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. απολυτρούν heißt im Allgemeinen befreien aus einer Ge walt, der man verhaftet ift, auf driftlichem Sprachgebia: aus der Gewalt ber Gunde, baber bies auch dabei fich Ebr. 9, 15. 1 Betri 1, 18. Eph. 1, 7. Aber es ist baba ein durgov gedacht, ein Opfer von Seiten bes Befreier. woburch die απολύτρωσις ju Stande fommt, ein Aut lösungsmittel, bas Blut Chrifti (B. 25 [wo Raberes], 194 Eph. 1, 7. Rol. 1, 14. 1 Betri 1, 18 f.) oder die wurf. das Selbst, die eigene Person Chrifti, aber die Berson imma in ihrer Leibhaftigkeit. Bal. m. Erklärung bes Epheferbrieft (1, 7) und m. Lehrwiffenschaft, f. Register unter: Blut Chriffi und Erlösuna.

Was ist nun bei den neorevorres, denn diese sind hier vorausgesett, die Kraft und Wirkung ber Erlösung, wie sie in Christo Jesu erfolgt?

1. Das Erfte ift allerdings Gunben-Bergebung (Eph. 1, 7), aber bies einmal nicht als Einziges und 116

mentlich nicht als bloge Declaration. agebrat ift Gegensat au xoareir, fefthalten ber Gunbe (Joh. 20, 23), ober zu ένοχος της χρίσεως (Mart. 3, 29), also Loslassung ber Sunde aus ihrem Berichtsbann; es begründet fich darin bie σωτηρία. Lut. 1, 77. (Beiteres val. zu Eph. 1, 9.) Die Sunben-Bergebung in Chrifto ift Sunden-Bergebung nicht in blok iuribifd-absolutorifdem Sinn, wie Freisprechung, sondern eine folde, die aus bem Berichtsftand und Berichtsprozeg, aus bem Tob in's Leben verfest. 3oh. 3, 15. 18; 5, 24. Act. 26, 18, Rol. 1, 13 f. Es ist eine Wirfung, Die bas Lebensverhältniß gerabe in feiner ewigen Beziehung umändert, αλωνία λύτρωσις. Ebr. 9, 12. 14 f.\*) Sünden-Bergebung eben als Erlösung ift also keine bloße richterliche Freisprechung, fondern ein reeller Befreiungs-Aft aus bem reellen gerichtlichen Berhaft, in welchem ber Menfc ist, aus bem Sünden-Tob, so bak an bessen Stelle bas Leben tritt.\*\*) - Aber die Erlösung ift

2. auch ein moralischer Lösungs- ober Befreiungs-Att Tit. 2, 14. Gal. 1, 4. 1 Petri 1, 18 f.
vgl. 2, 24. Ebr. 9, 14. Röm. 6, 14. 17 f. 20. 22; 8 2 f.
vgl. Lut. 1, 68. 74 f. Diese moralische Beziehung der
anolierowarz darf nicht von der Sündenvergebung als etwas

<sup>\*)</sup> Aber nicht so, daß dies mit der Bekehrung, dem Anfang des Glaubens ein für allemal geschen und vollendet ift — wie es Ebrard verdreht —; es ist das ewige Leben als Ansang gesetzt, als Geburt, dieser Ansang muß im Glauben bewahrt und entwickelt werden, um im End-Gericht das ewige Leben in seiner Bollendung zu erben.

<sup>\*\*)</sup> Als geiftige Realität, nicht als pfychifche Empfindung nur, als bloß höheres Lebensgefühl, daher eben nicht Empfindung und Schauen (funtliche Bahrnehmung), sondern Erkenning und Selbft-Brufung über ben subjectiven Befits enticheiden muß. 2 Ror. 18, 4—6.

erst Nachzuholendes getrennt werden. Denn die noch unter ber Berricaft ber Gunde fteben, find auch noch nicht Erlifte und Gerechtfertigte in Jesu Chrifto. Rom. 6, 15. Die Erlösung bilbet eben im Zusammenhang unfrer Stelle ba befreienden Gegensat zu dem "Sein unter ber Gunde" B. 9. und biefes Sein bezeichnet einen Befenszuftand, einen realen Lebenszuftand und ichließt einen doppelten Begriff in fic. nämlich moralische Unterworfenheit unter bie Sunde neben einer gerichtlichen Unterworfenheit, die ein realer Strafzuftant ist, und B. 23 ist noch ausbrücklich ein Natur-Mangel vorausgesett, der im Gundigen wurzelt. - So ift nun aus die dem Sein unter der Sunde entgegengesette Erlösung eine eben fo reale Wefens-Befreiung aus dem gerichtlichen und aus dem moralifden Berhaft ber Seele, Beibes in Rraft ba göttlichen Gnabe. Berabe hier bei ber Central-Stelle bet Briefes, wo nach B. 21 und 23 bem früheren Total-Auftand ber Menscheit ber Total-Begriff ber neuen Gerechtigkeit entgegengestellt werden foll, gerade bier muß auch dexacove und απολύτρωσις in seinem Boll-Sinn gefakt werben als Begründung eines bom alten wesentlich verschiedenen Zuftandes, eines wirklichen Lebensstandes, und so als Einheit eines vom gerichtlichen und moralischen Sundenbann erlofenden Aftet, wodurch eben die Restituirung der verlorenen Herrlichkeit Bottes, bas doga Cer eingeleitet wird. Dies ift bann bie vollendete Erlösung, wo Sünde und Tod völlig ausgeschieden ift aus Seele und Leib, aus Natur und Welt. Rom. 8, 18. 23.

B. 25 f. nooédero) nur noch 1, 13 und Eph. 1, 9 = sich vorseten. Hier bezieht es sich nicht auf den vorwells

icen Rathiclus, sondern auf das πεφανέρωται und das ישיי' B. 21, wobon die ganze Exposition ausgeht; es gehört u der Befchreibung ber Erlösung, wie fie in Christi Berson vereits vollzogen murbe und die Gerechtigkeit Gottes zur Phaterofe (B. 21), jur factischen Darftellung brachte (ele endeiter B. 25 f.). Go beift noor/Inut bier nicht: "fich borfeten," jondern es beift: "barftellen," wie Erod. 40, 4, abnlich Béuevos 2 Kor. 5, 19, wo Niemand daran benten wird, baß Gott für fich bas Wort aufgeftellt habe, wie bier aus bem medialen mooedero geschlossen werden will, daß Gott Chriftum als nied, als Sühnstätte vor sich herausgestellt habe. Eine innere, namentlich geistige Beziehung zum Subject liegt allerdings immer im Medium; aber nicht gerade ber fubjective Amed ("für sich"), sondern auch der subjective, namentlich geiftige Grund, von bem aus ober auf bem bie Handlung sich vollzieht. So steht bei Béuerog doror 2 Kor. 5, 19 er nur mit Beziehung auf die gottlich geiftige Brunbung des Wortes in den Aposteln; so liegt bier in nooé-Bero die Beziehung auf die Begründung der Darstellung Chrifti in ber göttlich-geistigen Prothese, val. Act. 2, 23: ,,τουτον τη ωρισμένη βουλή και προγνώσει του θεου exdorov - aveilare". Die begriffliche Ertlärung giebt Lut. 2, 31: ήτοιμάσας τὸ σωτήριόν σου κατὰ πρόσωπον πάντων τών λαών. — ίλαστήριον) ift Neutrum vom Abjectiv idaorn'geog. Bei ben LXX (vgl. Ebr. 9, 5) steht το ίλαστήριον — aber nicht ίλαστήριον ohne Artikel, wie hier, — allerdings für den Deckel der Bundeslade (daher an ber erften Stelle, wo es vortommt, bie vollftanbige Bezeichnung eniGena idaornotor Erod. 25, 17), ber als Sühn-

geräth galt, sofern er mit bem Blut ber geopferten Thien besprengt wurde. Dies paßt aber unmittelbar nicht auf Chriftum, ba ein Dedel feinem Begriff nach nicht ein fir fich bestehendes Banges ift, sonbern ju einem von ihm bebedten Gegenstand gehört. So geht man nun von unfrem ίλαστήριον, nachdem man bemfelben bie Bedeutung bon το ίλαστήριον, Guhnbeckel, unterlegt hat, weiter fort, nimmt bie von ihm bedectte Befeteelabe bingu, um ein felbftin: biges Ganges zu bekommen, und nimmt nun wieder bie Gesetslade für Gnadenftuhl, Sühnstätte, was die Labe selbst. bie bas Gefet in fich folog, nicht war. Allein bon biefen Willfürlichkeiten abgesehen, fehlt bier, wie foon bemerk. gerabe ber fignificante Artifel, ber bei ber Anwendung von idaornotor auf ben Gnabenbedel solenn ift. Benn be Bergleichung Chrifti mit bem Gnabenbedel, wie Tholud meint, so nabe liegt, warum hat sie gerade ber typifirende Ebräerbrief nicht, ber doch bei Chriftus auf die Becgleichunge: punkte mit dem A. Testament so absichtlich eingeht und den Gnabenbedel 9, 5 ausbrücklich aufzühlt? Ferner tommt Chriftus in unfrem Bers in feinem eigenen Blut in Betracht, also felber als bas erlosende Suhnmittel, während ber Suhnbedel nicht Sühnmittel ift, sondern felber erft entfunbigt werben muß and bies durch ein ihm frembes Accessorium, durch das daraufgesprengte Opferblut. Man vermischt bemnach völlig Heterogenes in Ein Bilb. Dafür tann man fic nicht barauf berufen, daß Chriftus im Ebraerbrief ja auch als Opfer und Hoherpriefter zugleich bargestellt werbe. Denn Opfer und Hoherpriefter correspondiren fich als zwei wesentlich zusammengehörige Seiten Einer Total-Anschauung (und jedes

wird filt fich entwickelt, nicht zu Ginem Bild Beides miteinander verschmolzen). Hier aber soll Christus als bas in feinem eigenen Blut entfündigende Opfer combinirt fein mit bem erft burch frembes Blut zu entfündigenden Dedel; dies ist widersprechend. Ueberhaupt aber hat es hier ber Apostel nicht mit ber Anknüpfung der Erlösung an jüdische Typik au thun.\*) Der Apostel will vielmehr in unfrer Central-Stelle seinen Gegenftand, die Berfohnung in Chrifto, in feiner centralften und allgemeinsten Bedeutsamkeit für Beiben wie Juden faffen. Da ift es boch am natürlichsten, seine Musbrude eben in ihrer allgemeinen, für narra ra egra ailtigen Bebeutung zu nehmen. Die allgemeinfte Bebeutung für idaornecov ift nun: etwas, was Guhn-Rraft hat, ober zur Sühnung bient; so idaornotor urnua bei Joseph. Ant. Lib. 16, Cap. 1. § 1; idagrijoiog Javarog IV Maft. 17, 22. Erob. 25, 17 bei ben LXX und bei Philo: έπίθεμα ίλαστήριον. Go felbständig mit ίλαστήριον ber Subn-Begriff auf ben Dedel ber Bundeslade (jogar auf ben Absat bes Brandopfer-Altars Ezech. 43, 14. 17. 20) übertragen werden tann: eben so selbständig tann auch auf Chriftum biefer generelle Begriff bes artifellofen idaornotov unmittelbar übertragen werben ohne Beziehung auf ben Sühndedel. Namentlich weift unfer ganger Context, indem barin απολύτρωσις, αίμα, πάρεσις των προγεγονότων άμαρτημάτων zur Sprace fommt, auf ben Begriff eines

<sup>\*)</sup> Richt einmal an den Cardinal-Begriff des Priesterthums knupft der Apostel an, wie viel weniger an ein unselbständiges Geräthe, wie Sühndeckel, das für die christliche Berföhnungslehre sonst gar nirgende verwendet wird.

fühnenden Opfers, wofür das Wort zwar nicht bei ben LXX, die ilagrixór bafür baben, dagegen eben im internationalen, hellenistischen Sprachgebrauch gesetzt wirb. Und in unfrem so zu sagen internationalen Brief (1, 5 f.) handelt es sich ja eben um hellenistische Bezeichnungen, nicht um speciell jubifche Opfersprache. In unfrer Stelle tann übrigens ilagripolor auch wie σωτήριον als abstractes Nomen = Sühnung gefaßt werben, was als etwas Bermanentes ju προέθετο beffer pakt: fo beikt Chriftus 1 306. 2. 2 ίλασμός. Dag aber wohl gefagt werden tann, Gott habe Chriftum als Sühnopfer ober Sühnung bargeftellt, zeigt icon bie Grundstelle über Guhnopfer Levit. 17, 11, wo Gott fagt: "ich habe euch das Blut für den Altar gegeben, eure Seelen au fühnen," vgl. Lut. 2, 30 mit 31. 3oh. 3, 16 mit B. 14. vgl. Act. 2, 23. 2 Ror. 5, 18 ff. namentlich B. 21. 1 30h. 4, 10 απέστειλεν τον υίον αὐτοῦ ίλασμόν. Sübnung ift nun Chriftus geworben in feinem Blut. Das Blut gebort zum menschlichen Natur-Leben wefentlich. Es galt, in Chrifto auf Grund ber real bestehenden, aber bepravirten Natur-Berhältniffe neue Natur-Berhältniffe real zu grunden: dies in solcher Weise, daß Erzeigung (erdeitic) ber göttlichen Gerechtigkeit barin liege. Go gehörte bazu wesentlich, bak bie Naturgesetze in Bezug auf Sterben ber alten Ratur und böheres Leben einer neuen Natur erfüllt wurden. Das alte Naturleben (σάοξ) und sein Sterben concentrirt sich im alua, bas bobere unfterbliche Leben im nvevua; Beides vereinigt fich in Chriftus als bem Mittler zwischen bem Alten und Neuen. Mit der Blut-Bergiefung wird nun bas Todes-Gefet gerichtlich vollzogen an der menschlichen oaos,

um bie es sich handelt, b. h. es wird an bem generellen Ratur-Begriff ber Gunbe, an ber Menichen-Natur, wie fie burch bie Gunbe geworben ift, bie Natur-Strafe vollzogen und amar in ihrer Aeugerlichkeit und Innerlichkeit; benn im Tode concentrirt sich bei bem Menichen und so auch bei Chriftus, namentlich in ber Befonderheit feines Todes zugleich bie außere und die innere, die physische und die psychische Bedrängniß, θλίψις και στενογωρία. Röm. 2, 9. Dabei muß hinzugenommen werben, daß in Chriftus nach biblifchem Begriff nicht bloß irgend ein menschliches Individuum aus der Menge für Andere fich hingiebt, sondern bas organische haupt ber Menschen, sofern einerseits bie Menschen ibm als dem Urbild nur nachgeschaffen sind, also urwesentlich ihm angehören, und er andrerseits in ihre oaog selbständig und real eingegangen ift, und so wieder ihnen wesenhaft angehört. Er vereinigt also auch den Gesammt-Begriff der Menscheit in sich: — es stirbt so nicht nur überhaupt Einer für Alle, sondern biefer Gingige für Alle, und weil biefer Gingige vermoge feines bem Fleisch abgerungenen, pneumatischen Sieges fich in ben Befit bes pneumatischen, bes unfterblichen Lebens gesett hat, hat er in sich für Alle die Menschennatur wieder pneumatisirt und in göttliches Leben verklärt. In ihm ift ber Zwiesvalt verföhnt. Beiteres über die Bedeutung bes Blutes Chrifti in ben bogmatischen Borlefungen, im Leitfaben ber driftlichen Glaubenslehre und ju Eph. 1, 7. - dia  $\tau \tilde{\eta} \varsigma^*$ )  $\pi i \sigma \tau \epsilon \omega \varsigma$  und  $\tilde{\epsilon} \nu \tau \tilde{\psi}$   $\alpha \tilde{v} \tau \tilde{v} \tilde{v}$   $\alpha \tilde{v} \mu \alpha \tau \iota$  zieht man gewöhnlich als Abverbial-Zufäte zu nooedero ober zu

<sup>\*)</sup> Der Artitel ift vorzugieben.

idagripoor. Das Erfte fei bas subjective Aneignungsmittel. bas Zweite bas objective Darftellungsmittel (f. be Bette). Bon Aneignung ift übrigens bei ber Berbindung mit mpoi-Gero nicht die Rede, fondern nur von ber Darftellung. ist aber augenfällig, wennschon allgemein überseben, bak einander parallel steben δια της απολυτρώσεως της έν Χριστῷ Ἰησοῦ B. 24 und: διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αξματι B. 25. Letteres, δια της πίστεως, gehort also wie Ersteres, δια της απολυτρώσεως, zu dem Samptbegriff δικαιούμενοι, mährend ον προέθετο ο θεός ίλαστήριον erläuternde Zwischenbestimmung ift zu απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ίησου. Mit διά της απολυτρώσεως ift bie göttliche That in Chrifto bezeichnet, welche bas dexacoiμενοι vermittelt, die objective Seite; burch δια της πίστεως έν τῷ αὐτοῦ αξματι ift bie menfoliche Selbstbeziehung bervorgehoben, ohne welche bie Ginzelnen gar nicht dexacoiμενοι find und werden. Alfo auch der Begriff des δικαιουν, wie die Structur von B. 24 f., erfordert wesentlich die Berbindung von διά της πίστεως mit δικαιούμενοι, wie Letteres auch fonst mit miorig verbunden ift B. 22. 26. 28. 30; 1, 17. Phil. 3, 9. Gal. 2, 16 u. f. w. Und da hier ber Glaube als bas Mittel einer dexaiwoig bezeichnet werben foll, die durch ein idaorypior bewerkstelligt ist, treten als nabere Bestimmung ju niorig eben bie Borte er ro αὐτοῦ αξματι hingu; barin ift gerade die Grundbeziehung zu Chriftus als Sühnung ober zu bem ber anoλύτρωσις angehörigen λύτρον ausgebrückt. & το ποτοτ aluare ift also bei ber Berbindung mit niores nicht milfig. wie Meger meint, bagegen aber ift die Berbindung von δια της πίστεως εν κ. τ. λ. mit προέθετο ίλαστήριον, oder

mit idagripeor allein, logisch unstatthaft, benn einmal liegt in idaornotor selbst schon die Darstellung im Blut und eben so die Darftellung der Gerechtigkeit, (für welche Mener bie Bervorhebung bes Blutes nöthig finbet) und weiter: nicht erft burch ben Glauben ftellt Gott Chriftum als Subnung auf, soudern Diese Aufstellung ist eine objective That, unabhängig bom Glauben. 1 3oh. 2, 2. Rom. 4, 25. 2 Kor. 5, 19. 21. Grammatifc aber ist die durch den Bufammenhang gebotene Berbindung von δια της πίστεως mit εν τω αυτού αξματι gar nicht anzufechten, benn auch sonst findet sich die Berbindung von niores mit er, um die innere Basis des Glaubens zu bezeichnen; fo Eph. 1, 15: την καθ' ύμας πίστιν εν τῷ κυρίφ; Rol. 1, 4: την πίστιν ύμων εν Χριστώ Ίησοῦ; Βαί. 3, 26: δια τῆς πίστεω: εν Χριστώ Ιησού. Bal. Biner § 19, 2; 7. Ausgabe § 20, 2. Freilich ift hier in der parallelen Berbindung bes B. 24 nach δια της απολυτρώσεως noch ber Artitel της wiederholt bagegen nach της πίστεως nicht; allein ebenso ist Eph. 1 und Rol. 1 the nioter mit de to xvoiw ohne nochmalige Setung des Artifels verbunden. während zunächst babei nach rhv ayannv ber Artifel steht. Bas aber ben Begriff felbft betrifft: "Glaube, ber im Blute Chrifti Jesu innehaftet," fo ift biefe Berbinbung völlig gerechtfertigt, wenn die ganze deadnun in Chrifto eine diadn'an er ro aluari (Lut. 22, 20) beigen tann, wenn die απολύτρωσις eine απολύτρωσις διά τοῦ αίματος ist (Eph. 1, 7) und wenn die Gläubigen dexacoIévres ev τῷ αξματι find. Rom. 5, 9.\*) — εἰς ἔνδειξιν τῆς

<sup>\*)</sup> Ja gerade diefer specifischen Bestimmung des rechtfertigenden

δικαιοσύνης αὐτοῖ) gebort wie διὰ κίστεως ἐν τệ avrov aluari zu bemfelben haupt-Begriff, alfo zu demmiuevol B. 24 mit allen ben anberen baran gefnüpften nähem Bestimmungen. Es bezeichnet Zwed und Resultat ber gemie jo erfolgenben Rechtfertigung. Durch fühnenbe Erlofung mi burch einen darin haftenben Glauben\*) wurden fie gereck fertigt eben gur Erzeigung ber göttlichen Berechtigfeit. Berak Die Gerechtigfeit Gottes, bon ber es B. 21 biek: newarporal, ift hier als Gegenstand ber erdeitig genannt. ender gift wieder nicht ein blofes Berfündigen, fonden bas wirkliche Erweisen, bas factische Erzeigen, val. 2 In. 8, 24 evdeitig reg ayanng. Die Worte find B. 26 wieder bolt mit bloker Abanderung der Braposition und augenfällig ist (obgleich wieder allgemein ibersehen), daß no o yeyavoron bei ber ersten erdeitig und er to vor xalow bei be: ameiten fich correspondirenden. Das ift ein Fingerzeig. Ein

Glaubens bedarf es hier in unfrer Central-Stelle um so mehr, da wei Blutvergießung Christi, vor seinem Sühntod bereits ein Glaube auchn flatthatte, der aber eben, weil er noch nicht niozes er ros akumi odrov war und sein konnte, auch noch nicht unmittelbar rechtserigt, zum Theil sogar gerade beim Blut-Thema (in der Rede des Herrs Joh. 6) abbrach, noch keine niozes er ros akume werden wollte.

<sup>\*)</sup> Wie sehr die Theologie über den Rechtsertigungs-Begriff im Un Maren ift, zeigt sich auch hier wieder schlagend in den verschiedenartigken Deutungen der dixaioodben seod: Wahrhaftigkeit (Ambrosius, Bezal, Deiligkeit (Reander), Gite (Theodoret 2c.), gerechtmachende Gerechtigkeit (Augustin), richterliche Gerechtigkeit (Meyer); daher auch die Verlegenheit, was mit dem doppelten els und node koderauch vie dixaioodberg anzusangen sei, und die Schwankungen in Bezug auf die Construction. Wenn man immer wieder gerade in den Hauptstellen nicht ins Nare kommt, so ist dies der sicherste Beweis, daß es im Fundament, im Hauptsbegriff sehlt, im Begriff der Gerechtigkeit Gottes und der Rechtsertigung.

bloke Bieberholung ber evdeilig ing dixacogivng, um bas Beitere, ele rò elvai x. r. d. anfügen zu können, entspricht icon nicht ber Gebanken-Gedrungenbeit des paulinischen Style, namentlich, wo es fich, wie bier, um bie Grundzuge des innerften Chriftenthums-Rernes handelt. Bor Allem ift zu beachten, daß es in unfrem Context von B. 21 an eine Offenbarunge-Bandlung und Anftalt ber göttlichen Beile-Gerechtigkeit gilt in boppelter Beziehung, einmal gegenüber einem aufzuhebenden Straf-Ruftand (vgl. mit πάντες ημαφτον B. 23 υπόδιχος κόσμος B. 19), aber auch gegenüber einem fittlichen Natur-Mangel, ben ber Apostel ja eben bom Beidenthum und Judenthum fo ausführlich nachgewiesen hat mit bem Schluß B. 9: πάντας νω' αμαρτίαν είναι, und zulett B. 23 in υστερούνται της δόξης του θεού du= fammengefaßt bat. Burbe nun bas auf biefes reale Berhältniß der Menscheit sich beziehende dixacor B. 23 f. bie sittlichen Grund-Bestimmungen ber dixucooven übergeben ober umgeben, so ware es wieder nur Rachficht, napeais τών άμαρτημάτων, nicht eine ένδειξις της δικαιοσύνης, bie in der Jektzeit megen jener napeois eintreten follte, vgl. Bengel, Gnomon zu 3, 20: peccatum involvit et reatum et vitium: itaque justitia dicit oppositum utriusque: - qui justificatur, traducitur a peccato ad justitiam, id est: et a reatu ad innocentiam, et a vitio ad sanitatem; — neque est notio duplex, sed simplex'. Bgl. auch R. S. Rieger's Betrachtungen jum N. Teftament. - napeoic gebort in biefelbe Begriffs-Cphare mit αφεσις, ift aber nicht ibentisch bamit. αφεσις ift bie wirkliche Entlaffung ber Sünde aus ber Straf-Berhaftung;

naosoic ift bas bloke Borbeilassen ber Sunde, bas Ride: Notignehmen babon, vgl. Act. 17, 30 unegeder, vgl. aus Ebr. 8, 9 auedete, fich nichts barum annehmen. Diefet Ueberseben ist aber hier nach navres huapror B. 23 nicht auf die Juden einzuschränken (Bhilippi), sondern ift allgemein ju nehmen, wie Act. 17, 30, vgl. 14, 16. Das frühere Nicht-Beachten ber Gunben ichließt nun zweierlei in fich: junadit, bag Gott fie nicht gerichtet und geftraft bat, wie fie es nämlich verdienten;\*) fo naginut Gir. 23, 2. Dann aber auch, daß er eben damit ihnen den Lauf ließ, fie bell sich entwickeln ließ: επλεόνασεν ή άμαρτία 5, 20 vgl. 1, 24 ff. 2, 4 f. unb Act. 14, 16. \*\*) Beides, bas un: gestrafte und das ungehemmte Bingehenlassen ber Gunden. ihre πάρεσις, hat seinen Grund εν τη ανοχή του θεοί, barin, bag Gott an fich halt, arexet, vgl. 2, 4.\*\*\*) Dick vorchriftliche napeaic also machte eine Erweifung ber Gerech tigfeit nothwendig in doppelter Beziehung: einmal bas straflose hingehenlassen ber Gunben entspricht nicht ber richtenden und vergeltenden Beiligkeit und Gerechtigkeit; und eben fo bas ungehemmte hingehenlaffen ber Gunben entspricht nicht den fittlichen Grund-Bestimmungen ber Gerechtigfeit, nicht ihrem orbnenden ober organisatorischen Begriff.

<sup>\*)</sup> Die vortommenden Bestrafungen waren nur relative, burd Schonung modisteirte, nicht nach bem Princip der Bergestung bestimmte, nicht exelunger.

<sup>\*\*)</sup> Daher auch Act. 17, 30 gegenliber dem bisherigen Ueberfechen der Sunde nun, wo diefes Ueberfechen aufhört, die mereirage gefordert ift.

<sup>\*\*\*)</sup> Ob έν τῆ ἀνοχῆ mit πάρεσεν unmittelbar, oder mit προγεγονότων άμαρτημάτων verbunden wird, ändert an der logifchen Bezichung nichts.

ür welchen das strafrichterliche Element nur Mittel zum 3weck ist. Beides erfordert eine erdeitzig rng dixacoovngs Deov. Nach beiderlei Seiten stellte sich dann die Gerechtigkeit Gottes eben in Christus in's Licht:

- 1. nach ihrer negativen ober strafrechtlichen Seite, indem in der Darstellung Christi als iλαστήριον, als Sühnung, das Gericht über die menschliche Sühne objectiv zu seinem vollen Recht kommt und zwar in ihrem generellen Natur-Begriff, in der σάρξ als der Basis der einzelnen Sünden; subjectiverseits aber ist die Bedingung der Rechtfertigung ein Glaube, welcher eben dem Blut Christi inneshaftet, d. h. ein in dies Gericht über die Sünde eingehender Glaube 8, 3 mit B. 1. Cap. 6, 3. 5. 7: δ ἀποθανών δεδικαίωται από της άμαρτίας.
  - 2. Nach ber positiven ober organisatorischen Seite stellt sich Gottes Gerechtigkeit in Christus in's Licht, indem die Sühnung zugleich Erlösung ist (s. zu andiroworg. B. 24), d. h. sie ist das Mittel einer aus dem Sein unter der Sünde (B. 9), aus dem gerichtlichen und sittlichen Sündensdann (B. 19 f.) befreienden Gerechtigkeit Gottes, aber auch das nur in Boraussehung der niorig Inoor B. 26 vgl. 22. Ist nun durch Darstellung Christi als Sühnung die bezweckte Erzeigung der göttlichen Gerechtigkeit in Bezug auf die nacesais r. neoresprorowor auastryuarwer erreicht, so wird in der damit begründeten Erlösung die in der Jestzeit beabschicke Erzeigung der göttlichen Gerechtigkeit bermittelt. In welchem Sinn diese gemeint ist, erklären eben die dem neos örderzer ris successions parallel stehenden Schlußworte sie rò elvai x. r. d. Sie sind also keine blogen An-

fühnenden Opfers, wofür bas Wort awar nicht bei ben LXX, die idaorinor dafür haben, dagegen eben im internationalen, hellenistischen Sprachgebrauch gesett wird. in unfrem fo zu fagen internationalen Brief (1, 5 f.) bandelt es fich ja eben um bellenistische Bezeichnungen, nicht um speciell judische Opfersprache. In unfrer Stelle kann übrigens ίλαστήριον auch wie σωτήριον als abstractes Romen = Sühnung gefakt werben, was als etwas Bermanentes in προέθετο besser pakt: so beikt Christus 1 3oh. 2, 2 ίλασμός. Daß aber mohl gesagt werden tann, Gott habe Chriftum als Suhnopfer ober Sühnung bargeftellt, zeigt icon bie Grundstelle über Guhnopfer Levit. 17, 11, wo Gott faat: "ich habe euch bas Blut für ben Altar gegeben, eure Seelen au fühnen," vgl. Lut. 2, 30 mit 31. Joh. 3, 16 mit B. 14. vgl. Act. 2, 23. 2 Kor. 5, 18 ff. namentlich B. 21. 1 30h. 4, 10 απέστειλεν τον υίον αὐτοῦ ίλασμον. Sübnuna ift nun Chriftus geworben in feinem Blut. Das Blut gehört zum menschlichen Natur-Leben wesentlich. Es galt, in Chrifto auf Grund ber real bestehenden, aber bepravirten Natur-Berhältniffe neue Natur-Berhältniffe real zu gründen; bies in folder Beife, bag Erzeigung (erdeigig) ber göttlichen Gerechtigfeit barin liege. Go geborte bagu mefentlich, baf bie Naturgefete in Bezug auf Sterben ber alten Natur und höheres Leben einer neuen Natur erfüllt wurden. Das alte Naturleben (σάοξ) und fein Sterben concentrirt fich im αίμα, bas höhere unfterbliche Leben im πνευμα; Beibes vereinigt sich in Christus als bem Mittler zwischen bem Alten und Neuen. Mit ber Blut-Bergiegung wird nun bas Todes-Befet gerichtlich vollzogen an der menschlichen cao.

um die es sich handelt, b. h. es wird an dem generellen Natur-Begriff ber Gunbe, an der Menschen-Natur, wie fie burch die Sunde geworben ift, die Natur-Strafe vollzogen und zwar in ihrer Meugerlichkeit und Innerlichkeit; benn im Tobe concentrirt sich bei bem Menschen und so auch bei Chriftus, namentlich in der Besonderheit feines Todes zugleich die außere und die innere, die physische und die psychische Bedrängnik, Hituic xai στενοχωρία. Rom. 2, 9. Dabei muß hinzugenommen werben, daß in Chriftus nach biblifdem Begriff nicht blok irgend ein menschliches Individuum aus der Menge für Andere sich hingiebt, sondern bas organische Baupt ber Menichen, fofern einerseits die Menichen ibm als dem Urbild nur nachgeschaffen sind, also urwesentlich ihm angehören, und er andrerseits in ihre odok selbständig und real eingegangen ift, und so wieder ihnen wesenhaft angehört. Er vereinigt also auch ben Gesammt-Begriff ber Menschheit in sich: — es stirbt so nicht nur überhaupt Giner für Alle, sondern diefer Einzige für Alle, und weil biefer Einzige vermoge feines bem Fleisch abgerungenen, pneumatischen Sieges fich in ben Besit bes pneumatischen, bes unfterblichen Lebens gesett hat, hat er in sich für Alle die Menschennatur wieder pneumatifirt und in göttliches Leben verklärt. In ihm ift ber Zwiespalt verföhnt. Weiteres über die Bedeutung des Blutes Chrifti in ben bogmatifchen Borlefungen, im Leitfaben ber driftlichen Glaubenslehre und zu Eph. 1, 7. - dia  $\tau \tilde{\eta} \zeta^*$ )  $\pi i \sigma \tau \epsilon \omega \zeta$  und  $\tilde{\epsilon} \nu \tau \tilde{\omega}$   $\alpha \tilde{\nu} \tau \sigma \tilde{\nu}$   $\alpha \tilde{\nu} \mu \alpha \tau \iota$  xicht man gewöhnlich als Adverbial-Zusäte zu nooedero ober zu

<sup>\*)</sup> Der Artitel ift vorzuziehen.

ίλαστήριον. Das Erfte sei bas subjective Aneignungsmittel. bas Zweite bas objective Darftellungsmittel (f. be Bette). Bon Aneignung ist übrigens bei ber Berbindung mit zooé-Gero nicht die Rede, sondern nur von der Darstellung. ift aber augenfällig, wennschon allgemein überfeben, bag einander parallel stehen δια της απολυτρώσεως της έν Χριστῷ Ἰησοῦ B. 24 und: διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αίματι B. 25. Letteres, δια της πίστεως, gehort also wie Ersteres, διά της απολυτρώσεως, ju bem Sauptbegriff δικαιούμενοι, mährend ον προέθετο δ θεός ίλαστήριον erläuternde Zwischenbestimmung ift zu απολυτρώσεως της εν Χριστῷ Ἰησοῦ. Wit διὰ της ἀπολυτρώσεως ift Die göttliche That in Chrifto bezeichnet, welche bas dexacoiμενοι vermittelt, die objective Seite; durch δια της πίστεως er ro avror aluare ift bie menichliche Gelbstbeziehung hervorgehoben, ohne welche die Ginzelnen gar nicht dexaeor'μενοι find und werben. Alfo auch ber Begriff bes δικαιούν, wie die Structur von B. 24 f., erforbert wesentlich die Berbindung von δια της πίστεως mit δικαιούμενοι, wie Letteres auch sonst mit niorig verbunden ist B. 22. 26. 28. 30: 1, 17. Phil. 3, 9. Gal. 2, 16 u. f. w. Und da hier ber Glaube als bas Mittel einer dexaiwoig bezeichnet werben foll, die durch ein idaornotor bewertstelligt ift, treten als nabere Bestimmung ju niorig eben bie Borte er re αὐτοῦ αξματι hingu; barin ift gerabe bie Grundbeziehung zu Chriftus als Sühnung ober zu bem ber anoλύτρωσις angehörigen λύτρον ausgebrückt. εν κά κώνος aluare ift also bei ber Berbindung mit miores nicht mitfig. wie Meyer meint, bagegen aber ift die Berbindung bon διά της πίστεως εν κ. τ. λ. mit προέθετο ίλαστήριον, ober

mit iλαστήριον allein, logifc unftatthaft, benn einmal liegt in idaornotor selbst icon die Darftellung im Blut und eben fo die Darftellung der Gerechtigkeit, (für welche Den er bie Bervorhebung bes Blutes nöthig findet) und weiter: nicht erft durch den Glauben stellt Gott Chriftum als Subnung auf, fondern diese Aufstellung ift eine objective That, unabhängig vom Glauben. 1 30h. 2, 2. Rom. 4, 25. 2 Kor. 5, 19. 21. Grammatisch aber ist die durch ben Busammenhang gebotene Berbindung von διά της πίστεως mit εν τῷ αὐτοῦ αξματι gar nicht anzufechten, denn auch fonst findet sich die Berbindung von miores mit er, um die innere Bafis des Glaubens zu bezeichnen; fo Eph. 1, 15: την καθ' ύμας πίστιν εν τῷ κυρίφ; Rol. 1, 4: την πίστιν ύμων εν Χριστώ Ίησού; Βαί. 3, 26: διά τῆς niotew; er Xoisto Insov. Bgl. Biner § 19, 2; 7. Ausgabe § 20, 2. Freilich ift bier in ber parallelen Berbindung bes B. 24 nach δια της απολυτρώσεως noch ber Artikel της wiederholt bagegen nach της πίστεως nicht; allein ebenso ist Eph. 1 und Rol. 1 the niotie mit de to xupip ohne nochmalige Setzung bes Artitels verbunden, während zunächst dabei nach rov dyange ber Artikel steht. Bas aber ben Begriff felbft betrifft: "Glaube, ber im Blute Christi Jesu innehaftet," so ift biese Berbindung völlig gerechtfertigt, wenn die ganze dia Inn Christo eine deadnun de ro aluare (Ent. 22, 20) beigen tann, wenn die απολύτρωσις eine απολύτρωσις δια του αξματος ist (Eph. 1, 7) und wenn die Gläubigen duaco Jéres er τφ αξματι find. Rom. 5, 9.\*) - είς ένδειξιν της

<sup>\*)</sup> Ja gerade biefer fpecififden Bestimmung bes rechtfertigenben

- 1, 17: δκ πίστεως), nicht von den icon vorhandenen oder nicht vorhandenen sittlichen Werken als Gegenleistung der felben; und nur in den Glauben (eig nioren B. 22 und 1, 17) geht sie ein mit ihrem eigenen Befen, ein mit ihra dixacooven, mit der in Christo realisirten Gerechtigkeit, je bag fie bamit auch bes Menfchen Gerechtigfeit in eigenen Werken begründet (6, 12—14. 18 f. Eph. 2, 8—10), statt daß bei ber Werte Gefet erft die menfolichen Werte bes Menfchen Gerechtigfeit begründen. Go bilbet auch die werfe thatige Gerechtigkeit beim Gerechtfertigten teinen Gelbft-Rubm mehr, weil fie in ihrer neuen Gigenthumlichfeit nur Frucht bes göttlichen dexacoor ift, nicht Urface beffelben, und weil fie immer nur im Glaubens-Zusammenhang mit der gottlichen Sühnung, nicht unmittelbar für fic, ju Recht beftebt; also nach gottesrechtlich begrundetem Onaben-Recht, nicht nach menfolich erworbenem Befeges-Recht.
- B. 28 faßt bas summarische Resultat zusammen, daher ov, nicht yas die rechte Lesart ist. Loyezome Pa), vgl. zu 2, 3; hier ist es beutlich: etwas schlußmäßig oder mit Grund seststellen, nicht nur: bafür halten als Meinung.  $\chi \omega \varrho(s)$  ist wie B. 21 = getrennt, abgesehen. Hier, wie B. 21, handelt ber Apostel von dem Mittel, wodurch der Mensch aus dem bisherigen Sündenstand in den Gnadenstand versetzt werde, nicht aber von dem, was als Wirkung, als Frucht des Gnadenstandes in Betracht kommt. Die guten Werke sind ausgeschlossen als Mittel und Grund des Gnadensungs oder der principiellen Rechtsertigung, und so immer wieder bei neuer SündensBergebung und GnadensBegabung. Und in dieser nächsten Text-Beziehung ist Luthers:

"allein burd ben Blauben" ju rechtfertigen als Erklärung. Reineswegs aber find die Werte ausgeschloffen als Folge ber einmal geschehenen Rechtfertigung, worauf Cap. 6 eingebt. und eben so wenig als nothwendiges Requisit der endlichen Solufi-Rechtfertigung am Gerichtstag, was 2, 6 f. 10. 13. 16 festgeftellt ift. Die Berte ber Gerechtfertigten find mefentliche Lebensäußerung und moralische Bewährung des Glaubens selber, in welchem die Rechtfertigung begründet ist: sie sind nun als solche Wirkung ober im principiellen Sinn nicht mehr Befetes-Werte, fondern Blaubens-Werte: dagegen materiell ist es eben der Inhalt des Gesetzes, der in den Glaubens-Werten jur Erfüllung tommt. 8, 4, vgl. 3, 31. Wo also nach eingetretener Rechtfertigung die möglichen Berte ausbleiben ober aufhören, bag es beißt niorig zwoig έργων (3af. 2, 20), ba zeigt fich ber Glaube felber als tobt ober traftlos und inhalteleer, als leerer Schein, und damit fällt auch die vom Glauben bedingte Rechtfertigung. Darum find die Werke, die für den Eintritt der Rechtfertigung auker Rechnung bleiben, für den Beftand und die Bollendung derselben bedingend als Lebensäußerung des Glaubens. 2, 6 f. 13. 6, 6 f. 2 Ror. 13, 5. val. B. 2 und 12, 20 f. 6, 1 ff. Gal. 2, 17.\*) 5, 5 f. Phil. 3, 9—11. 1 Theff. 3, 5 ff. 2 Theff. 1, 11 f. (πληφούν έργον πίστεως εν δυνάμει). Tit. 2, 14 ff. 3, 8. Ueber seine Text-Beziehung hinaus

<sup>\*)</sup> Dort weist der Apostel gegenüber dem dexacovodac odx & & &coponauf die moralische Unmöglichkeit hin, daß mit dem Glauben ein Sünden-leben sich vertrage, vielmehr die Lösung vom Geset vollziehe sich nur durch Mitgelreuzigtsein mit Christus (B. 19), persönliches Eingehen in seinen Tod, das eine persönliche Lebens-Berbindung mit ihm zur Folge habe.

verftanden führt baher bas lutherifche "allein burch ben Glauben wird ber Mensch gerechtfertigt" zu Migverftand.

- D. 29 f. Uebersetzung: "Ober gehört Gott Juden allein an, nicht auch Zeiden? Gewiß, auch Zeiden (B. 30), sofern Winer ift ber Gott, welcher gerecht machen wird Beschneibung von Glauben aus und Vorhaut durch den Glauben hindurch."
- B. 29 f. Ueber die verschiedene Berbindung der miong burch ex mit negeroug und dia mit axposvoria vgl. B. 22. Bei ber περιτομή, beim Bundesvolt war niorig im Allge: meinen (baber ohne Artitel) borhanden, fofern bas gange Bundesverhaltnig Glauben als wefentlichen Beftandtheil mit fich führte, und es bilbete folder Glaube ben Ausgange. punkt (ex); bei ben heiben bagegen bilbet bie burch bae Evangelium erzeugte beftimmte driftliche niorig (baber ber Artitel) bas Mittel (dia) bes dixacovr. Der Gebante im Allgemeinen ist: Wenn Gesetes-Werke im illbischen Sim. namentlich auch die Beschneibung (vgl. Act. 10) bas Mittel maren, einen fündigen Menfchen bor Gott gerecht zu machen, fo mare die Gerechtigkeit blog Juden juganglich, Beiden aber nicht. Rach dem Fundamental-Begriff aber von der Ginbeit Gottes muß ber Eine Gott Beiden wie Juden angeboren, und muß so auch die Gerechtigkeit in einer Beise bermittelt fein, welche ben ber Beschneibung, ber alten Bundes-Borringe entbehrenden Beiben fie eben fo juganglich macht, wie ben Buben, - bas ift ber Blaube. - dexacooes) bas guturum bezeichnet nicht Wegenwärtiges, noch eine bloge Schluffolgerung, noch die Rechtfertigung im fünftigen Gericht, wo es nach Cap. 2 xarà soya geht, sondern die Sandlung, wie

fie von dem νῦν καιρός aus unter Juden und heiden noch in der Entwicklung begriffen ist und in der Zukunft ihren beständigen Fortgang hat. Bgl. Winer § 40, 6 S. 263. O. 31. Uebersehung: "Gesey an und für sich (νόμος ohne Artikel im generellen Sinn, seinem wesentlichen Begriff nach) heben wir also auf durch den Glauben? Das sei ferne! sondern Gesey stellen wir fest."

**B. 31**. ἱστάνομεν) ἱστάναι ift nicht nur "stehen laffen," fonbern "ftehen machen," etwas aufftellen, bag es fteht, Beftand hat, bier im Gegenfat zu xarapyelv. baf es in Rraft und Wirtsamleit gefett wird. Go Ebr. 10. 9: dem Gedanken nach val. Matth. 5, 17 f. Gal. 3, 21. Bei der blok judiciellen Auffassung der Rechtfertigung, wie sie im Bisherigen gewöhnlich burchgeführt wird, fehlt nun aller Rusammenhang für die Behauptung, daß trot der Ausschliegung ber Gefetes-Werte beim Rechtfertigungsalt bas Gefet felber, bas eben werkthätigen Gehorsam fordert, also bas Geset im fittlichen Sinn, nicht außer Wirkfamkeit gefest werbe, sondern burch den Glauben wirkam gemacht werde. Wie hilft man sich nun? Man reißt den Bers vom Zusammenhange mit dem Boraufgehenden los und versteht vouos vom Gesetbuch, oder bon den alttestamentlichen Schriften überhaupt mit Berufung auf B. 19, und läßt ben Apostel fagen: burch ben Glauben werde das A. Testament bestätigt, nicht aufgelöft, sofern nämlich Cap. 4, mit bem der Bers bann berbunben wird, an Abraham und aus Pfalmftellen nachgewiesen werde, schon im A. Testament sei die Rechtsertigung durch den Glauben enthalten. Dagegen spricht 1. fcon das, bag 4, 1, wenn dies Cap. die vorangestellte Behauptung beweisen sollte, mit yao beginnen mußte, statt mit einer Folgerung: ri oor

έρουμεν. 2. In 3, 19 und 21, wo bas alttestamentliche Geset berucksichtigt ist, ift es, wie scon 2, 13-14, durchgangig mit o vouos bezeichnet; dagegen gerade der artikellose vouos ift burchaus im Sinn ber gefetlichen Norm überhaupt ober bes Sittengesets gebraucht: B. 20 dià vouov, B. 21 ympic vouov gegenüber von o vouog lévei (19) und vzo τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητών (B. 21), bal. B. 27 f. διά ποίου νόμου. In diefer Beziehung fragt es sich alfo, ob burch die Glaubens-Rechtfertigung mit Ausschluß von Gefetes-Werten das Gefet als sittliche Norm anfgehoben ober festgeftellt fei. Der Apoftel fagt "feftgeftellt," und folgert bies burch our aus bem Borbergebenden. Die Feststellung bes fittlichen Befetes, Die Intraftstellung beffelben ift nun aber nicht identisch mit seiner werkthätigen Erfüllung; bamit berwechseln es auch bie, bie vouor im sittlichen Sinn nehmen, sondern die Feststellung ist die Boraussetzung der Erfüllung. Der Apostel sagt nur, daß er durch seinen Glaubens-Begriff - wenn auch bei bemfelben Gefetes-Berle, fittliche Berle feine rechtfertigende Bedeutung haben — bem Gefet felbst feine Beltung, fein Recht auf Erfüllung nicht nehme, vielmehr ihm eben ju Rraft und Beltung verhelfe. Dies muß, vermöge ber Berbindung von alla mit over (vgl. B. 27), eben aus bem Borbergebenden als richtige Folgerung fich ergeben. Es ergiebt fich bies auch vollfommen aus bem vorhergebenden Glaubens- und Rechtfertigungs-Begriff, wenn man nur ben bom Apostel gebrauchten Worten dixacoging und dixacov, anolvrowais und miaris ihren vollen, auch positiven Begriff läft, namentlich mit Resthaltung bes 1, 16 f. an die Spite gestellten Grund-Gebantens.

- 1. Objectiv ist für den Glauben das Gesetz als sittliche Norm in seiner Kraft eingesetzt, sosern gegenüber dem bisberigen ungestraften und ungehemmten Fortgang der Sünde (πάφεσις) oder gegenüber der gerichtlich und moralisch unvollsommenen Offenbarung der göttlichen Gerechtigkeit nunmehr in der Gerechtigkeits-Offenbarung in Jesu Christo das Gesetz als unerläßliche Norm zur Kraft und Geltung kommt sowohl in der vollen richterlichen Schärfe der die Gnaden-Anstalt vermittelnden Sühnung, dem iλασμός, als auch in der moralischen ihrer Erlösung, vgl. zu B. 24. Aber auch
- 2. subjectiv tommt durch den Glauben bas Gefet gur Rraft und Geltung, indem diese objective Offenbarung der Sottes-Berechtigfeit für ben Menfchen nur fich subjectivirt unter ber Bedingung eines Glaubens, welcher im Blute Jesu und im Glaubens-Borbild Jesu haftet (Bgl. zu mioris έν τῷ αίματι B. 25 und zu πίστις Ἰησοῦ B. 22 u. 26); und awar subjectivirt sich die Offenbarung auf Grund des Glaubens eben als die Einheit eines fühnenden und erlösenden Sexacour. Man fann also nicht fagen, bag bie Glaubens-Gerechtigkeit (Sofmann) gar kein Berhalten bes Menfchen involvire, sondern nur ein Berhältniß, und zwar nur ein äußeres Rechts-Berhaltnig Gott gegenüber. Ginmal ift bie von der Gnade jum Befet gemachte niorig als nioreveir ein eigenes Berhalten des Menfchen, ein fich felber an und in Chrifto richtenbes und Gott in Chrifto fich ergebenbes Berhalten, also ein fittliches Thun. Damit ift eben ein ber Gnaben-Gerechtigfeit Gottes entsprechenbes spontanes Berhalten des Menschen selbst zu Grunde gelegt, nicht nur ein Gnaden-Sandeln Gottes, das vom Werth oder Unwerth bes

subjectiven Berhaltens abstrahirte, wenn es icon von Gesete-Werten abftrabirt. Indem bann auf bas gläubige Berhalten bin die Berechtigkeit Gottes in den Menfchen eingeht (nicht über ihm schwebt) eben suhnend und erlösend oder als diraμις είς σωτηρίαν, ift damit ftatt eines blogen außerlichen Rechts-Berhältniffes ein neues inneres Lebens-Berbältnik acfett aus Bott und zu Bott (δ δίκαιος δκ πίστεως ζήσεται 1, 17), so daß der Glaube nun selber als ein neues sittliches Lebens-Befet im perfonlichen Berhalten wirtfam wird (fic wirksam macht in Liebe Röm. 5, 5. Gal. 5, 6), und so Gesetze-Erfüllung vermittelt. 2, 26 ff. 13, 8-10. Dag aber diese neue Gesetes-Aufrichtung und die dadurch begründete und ermöglichte Erfüllung im Beifte ihr Princip habe, ift eben bort 2, 29 für alle Sachverftanbigen icon gefagt, und wird bann 8, 2 ff. ausgeführt. Daher verbindet auch Ebr. 10, 15 ff. mit ber Gunbenvergebung eben eine innere Befetgebung, eine organisatorische Gesetzgebung im Bergen als bie Eigenthumlichkeit bes neuen Bunbes im Unterschied von ber alten äußeren Befetgebung und Gunbenvergebung.\*)

<sup>\*)</sup> Der Apostel redet freilich in diesem ganzen Abschnitt, ja im ganzen Brief, nur in turzen, prägnanten Worten, aber er schreibt auch nicht an Lente, die den ersten Unterricht im Christenshum empfangen sollen, sondern an eine Gemeinde mit entwickeltem erkenntnißreichem Glauben, wie schon aus 1, 8—12 erhellt, vgl. noch die ausdrückliche Erklärung 15, 14 f. So setz er denn namentlich auch eine Bekanntschaft mit dem Ales entscheiden Glaubens-Begriff voraus, wosstr dann bloße Andentungen genügen. Für Paulus ist auch nicht das Leid über die Strafe nur, über Berdammniß und das Berlangen, der Schuld und Strafe enthoben zu werden, das Rächste oder der Grundton des buffertigen Herzens, sondern eben das Leid über das moralische Elend, worin jenes wurzelt, über das Gesangensein im Bann des steischlichen Iche, und das Berlangen nach Erlösung von diesem sittlichen Todes-Elend. Röm. 7, 14 st. Ihm ist auch eben so der rechtsertigende Glaube in seinem Ansang wie in seinem Fort-

## Exeurs. Bergleichung bes panlinifchen Rechtfereigungsbegriffs mit bem foulbogmatifden.

Beraleiden wir mit ber paulinischen Ausbrudsmeife in Bezug auf die Gerechtigkeit des Glaubens die foulbogmatifche, fo findet biefe mertwürdigerweise fich veranlaßt, die paulinische Ausbrucksweise zu vermeiden und ihr eine andere abichmächenbe zu substituiren. Den paulinischen Ausbrud: fein Glaube wird bem Menfchen zur Gerechtigkeit angerechnet (4, 5. 9. 24 f.) corrigirt sie in die objective Benbung: bas Berbienft ober bie Gerechtigfeit Chrifti wirb bem Meniden angerechnet; ber Glaube werbe nur metonymice, dependenter, überhaupt "uneigentlich" zugerechnet; Paulus aber fagt gerade bas angeblich Uneigentliche allein, und das sogenannte Gigentliche ber Dogmatif: Christi Berbienft werbe jugerechnet, fagt er gar nie. Bober boch eine solche constante Differenz? Ja, nehmen wir den weiteren paulinischen Sprachgebrauch bazu: B. 28 verbindet er dixaiουσθαι mit πίστις im Dativ, gerade wie B. 24 mit ber rapec rou Jeou, die als Urface der Rechtfertigung gedacht Roch mehr: wie er saat: dinacooven en Jeou, so foeut er fic auch nicht zu fagen: dexacovo dat, dexacovon u. s. iv. ex nioreus und dies zehnmal: 3, 30. 5, 1. Gal. 2, 16. 3, 8. 24. [Röm. 1, 17. 9, 30. 32. 10, 6. Sal. 5, 5. Dagegen dia niorews, das die Dogmatit für ihre Abichwächung ber paulinischen Bedeutung bes Glaubens eben premirt und eigentlich allein zuläßt, hat er in Ber-

gang eine &naxon, die durch die axon des göttlichen Worts ermöglicht und bewirft ift, er ist ihm eine ethische herzens-hingebung mit praktischer Birtung 1, 5. 6, 16. 10, 10. 14—16.

bindung mit dexacovodac, dexacovon nur fünfmal Rom. 3, 22. 25. 30. Sal. 2, 16. Bbil. 3, 9, val. noch Eph. 2, 8; und was foll, wenn dixacovo "für gerecht erflären" beist, ber Ausbrud für einen Ginn haben: Gott ertlare für gerecht burch ben Glauben. Die Grund-Bedeutung bon & ift nun, daß es von Gegenständen fteht, die aus bem Innera Eines hervorkommen, baber fteht es übertragen von ber Quelle und Urfache, aus ber Etwas hervorgeht, baber and die Berbindung du των λόγων σου δικαιωθήση Matth. 12. 37, ex coror edixaion Rom. 4, 2, und zu ex coror δικαιούσθαι bilbet έκ πίστεως δικαιούσθαι ben unmittelbaren Gegensat Gal. 2, 16. vgl. auch Rom. 3, 30 mit 20. alle diese parallelen Ausbrücke liegt eine und dieselbe Anicauung zu Grunde, eine Rechtfertigung, welche bie Borie. bie Werke ober ben Glauben zur wirklichen Urfache bat, aut bem eigenen Inhalt ber Worte, ber Werte, bes Glaubens hervorgeht. Angenommen nun, der schul-dogmatische Begriff mare wirklich auch ber bes Paulus gemefen, bag alfo ber Glaube die göttliche Caufalität, die Gerechtigkeit Gottes in Christo, nicht als wirklichen Inhalt innerlich, sondern nur zum äußerlichen Object habe, worin er mit Bertrauen rube; ferner auch daß der göttliche Rechtfertigungsalt selber nicht im Inneren bes Gläubigen vorgebe, sondern nur äußerlicher Rusprechungsatt bes äußeren Berbienftes Chrifti fei, einer justitia externa; bağ endliğ ber Glaube bei Gott gur Rectfertigung nur die Beranlassung sei, cujus intuitu Deus impellitur (vgl. Hollaz und Schmid, Dogmatit ber lutheriichen Rirche § 42 Anm. 9); hatte Baulus eben biefe bogmatische Borftellungen gehabt ober lehren wollen, wie batte

er barauf verfallen tonnen, für biefen außerlichen Busammenhang conftant gerade die entschiedensten inneren Causal-Bezeichnungen zu gebrauchen (de und Dativ), Dieselben, womit er ben inneren Zusammenhang zwischen Gnabe ober Gott und Rechtfertigung bezeichnet, Dieselben, Die jeden Lefer, Der von dem natürlichen Sprach-Begriff ausging und ausgeht, wenigstens auf einen inneren Real-Ausammenhang ber Rechtfertigung Gottes und ber Gerechtigkeit mit bem Glauben führen muffen? Der Apostel hatte auch, wie bie Dogmatit. jubifche Berdienstlichkeits-Begriffe zu bestreiten, und boch icheute er fich nicht Ausbrude zu mablen, die gerade einen Begriff nabe legen, welchen die Dogmatit von ihrem Standpunkt aus mit ben gesuchtesten Cautelen als unzulässiges Digverftanbnig behandelt: den Begriff, daß im Glauben ein innerer Grund, eine bewirkende Urfache ber Gerechtigkeit liege, bag ein wirkliches dexacovodat ex nivrews stattfinde! Die Dogmatik will und kann dem Glauben bochftens eine causa impulsiva augesteben, wofür denn euphemistisch causa minus principalis gesagt wird: und wenn auch der Glaube bei der Dogmatit causa instrumentalis, organica heißt, so wird bies verglichen mit ber offenen Sand eines Bettlers; es foll nur im Sinn des Bertrauens auf eine äußere Thatlache gelten, nicht etwa als wirkliches inneres Aneignungs-Mittel einer fich real barbietenden Gnade. Der Apostel bagegen kann so frei und unbeforgt bie Urfache ber Rechtfertigung und ber Gerechtigkeit mit ber gleichen Ausbrucksweise in ben Glauben verlegen, wie in die Gnade, weil nach seinem Begriff ber rechtfertigende Glaube nicht nur ein Sand-Ausftreden ift nach einer außeren Babe, sondern eine Selbsthingebung der Person an die im Evangelium bon Gott aufgestellte Berfon Jefu, an ihn di ben Berfohner, Erlofer und bas Glaubens-Borbild; und bem weil er auf dies gläubige Eingehen des Menfchen bin bi rechtfertigenbe Gnabe felbft, bie Gerechtigfeit in Befu Ehrin in den Glauben eingeben lagt als gottliche Eraft-Birlan. 1, 16 f. 3, 22. Es ist ber innerlich mit ber Gerechtigfe: Gottes real geeinigte und begnabigte Glaube, ber als it Urfache ber Gerechtigkeit bes Menfchen bezeichnet ift. E: bogmatische Auffaffung tann fo nicht reben, weil fie de Rechtfertigungsaft außerhalb bes Glaubens verlegt als eine blogen actus forensis; so hat fie einen Glauben vor mi welcher ber Gnade noch äußerlich ift, in fich felber noch bo Göttlichen leer ift, und um ben Glauben bes menfolie Subjects nicht Gott gegenliber zu ftellen als etwas, be burch seinen eigenen menichlichen Behalt bie Berechtigte felbständig bestimme und bewirke, als etwas Berbienftlichet. muß fie eben mit ben gesuchtesten Cautelen bie Borte det Apostels umidreiben. Bur Baulus ift also bie Rechtfertiam im Bangen eine foterifde Gnaben-Banblung, Die bonamis im Glauben vorgeht: dagegen im Saul-Beariff ift Die Red: fertigung eine absolutorifche Juftig-Sandlung, die verbal aufer und über dem Glauben vorgeht; daher Richter, Abvocat Antläger und Angeklagter. Go kommt es, dag Baulus, fe oft er von ber Rechtfertigung rebet, bas, was ber Dog: matit bas Eigentliche und allein Richtige ift, nie fagt: ben Glauben werde eine außere Gerechtigfeit, ein Berbienft Duff augerechnet: nie fagt, ber Menfc werbe auf ben Glauben im nur für gerecht erkart, werbe angefehen, als habe er, ba Sünder, ben gangen Beborfam Christi geleiftet und brifprend Paulus umgekehrt gerade das immer jagt, was die Schul-Dogmatik das Uneigentliche oder gar Mißständliche ist: der Glaube wird dem Menschen als Gestigkeit angerechnet, in den Glauben hinein wird gerechttigt, der Glaube empfängt die Gerechtigkeit Gottes als
oea (Cap. 5), aus dem Glauben wird und ist er gerechttigt, besitzt er Gerechtigkeit Gottes. Phil. 3.

Auf der andern Seite ist aber nicht zu übersehen: es thet sich nie bei Paulus die active Wendung: ή πίστις lexaloger, als mare ber Glaube für fich ber Factor ober 18 activ-causale Brincip, welches die Rechtfertigung ober die berechtigkeit producirt, sondern immer nur passiv: πίστει ber έχ πίστεως δικαιούσθαι, activ nur: δ θεός δικαιοί u niorews. Nur dadurch, daß durch den Glauben die Inabengabe ber Gerechtigkeit in ben Glaubenden eingebt, sich ubjectivirt, geht ber subjective, ber perfonlice Gerechtigeitestand, ber Stand bes dixaioobei's ober bie dixaioovn jervor aus dem Glauben als dem receptiven Princip, und ift so eben dwoea ber Gnade, Gnaden-Brodukt 5, 1 f. 17. Eben barauf beruht es auch, bak in Folge ber Rechtfertigung Die Gerechtigteit aus bem Glauben beraus felbftthatig in Berte umgesett werden soll und kann, daß also der Glaube auf die Reception hin auch reproducirendes Brincip wird für die sogenannte Lebens-Gerechtigkeit. Das Herz wird durch den Glauben, der als radicale Sinnesänderung von allem Eigenen abstrabirt, der göttlichen Gerechtigkeit in Christo unterthan, und so in der Einigung mit Gott in Christo wird es gereinigt und geheiligt, dies in der pneumatisch bynamischen Energie bes neuen Bundes. Act. 15, 8 f.: "Gott gab ihnen

den heiligen Beist" und "Gott reinigte ihre Bergen im 🖭 ben," ist dort Ein und dasselbe. Entweder erhielten diese cie Beiben ben beiligen Beift ohne Rechtfertigung, im ungent fertigten Ruftanb, ober es ift Gin Aft. Der neuteftamen= Gerechtfertigte ift 1 Kor. 6, 11 dies nur als ein im 🕮 Gottes Abgewafchener b. h. in ber Beiftes-Rraft bes Bim Chrifti von ber Gunbe Gereinigter und in Gott Geheilig: er ift ein Gerechtfertigter in bemfelben Sinn, wie a = Berfohnter ift (Rom. 5, 9 f.) b. h. er ift Beides in nim Sinn. Dem Berföhnten ift die Liebe Gottes feine 11 äußerliche Gottes-That, sondern eine innere, im Bergen mit sam gewordene Liebesthat Gottes; eben so ift es bie 🖲 rechtigkeit beim Gerechtfertigten. Wie er fich innerlich w ber Gunben-Schuld befreit weiß, fo auch bon ber Diert barteit der Gunde (Rom. 6, 7. 17. 8, 2); er ift de eben durch seinen Gnadenstand als Gerechtfertigter nicht innerlich verpflichtet, sondern auch lebensträftig befähigt, 🗠 Gerechtigkeit zu bienen (Rom. 6, 13 f.), felber in Chib Gerechtigkeit Gottes zu werben (2 Ror. 5, 21), Die gottlie Rechts-Forderung zu erfüllen. Rom. 8, 2-4. fügt der Apostel zu seiner rechtfertigenden Gnade nicht af hinzu als auf einem nachträglichen besonderen Alt bernheit. er leitet es ichlechthin aus feinem Rechtfertigungs-Begriff & nicht aus einer erft nachfolgenden Wiebergeburt. Rom. 6, 1i. 7, 14, 8, 1-4. Die Rechtfertigung selbst ift ibm ic regenerativer Aft, ein organisatorischer Rettungsaft. Eph. 2. 4 f. 8 f. mit 10. Tit. 3, 3—5 mit 8. vgl. auch 2, 14 Röm. 8, 1 f. mit B. 4 n. 10. Bgl. auch Röm. 4, 25. 5, 18.

2, 16 mit 20 f.\*) Einen Gerechtfertigten und einen ber Sünde noch Geknechteten kann sich der Apostel gar zusammen denken. Gal. 2, 17. Jener, der Gerechtgte, ist ihm vielmehr ein der Sünde Gestorbener und für t Lebendiger, ein von der sittlichen Uebermacht der Sünde ister und von der Gerechtigkeit als sittlicher Eigenschaft undener. Der rechtsertigende Glaube involvirt also ein 28 Lebens-Berhältniß.

Begründet die Rechtfertigung nicht unmittelbar in sich sie ein neues Leben, ein reales Lebens-Berhältniß — nicht bloß rechtliches Berhältniß, — so entscheidet sie auch nicht r die Seligkeit; denn dem Paulus selbst (Gal. 6, 15. kor. 5, 17) gilt in Christo nur xaern xxivic, wie nach Herrn eignem Bort: ohne Wiedergeburt kein Mensch ittes Reich sehen kann. Sagt man aber, die Wiedergeburt ge ja der Rechtsertigung nach, so liegt eben nicht in der chtsertigung für sich die ihr beigelegte Seligkeit, sondern in nachsolgenden Wiedergeburt. Diese muß also entweder die Rechtsertigung verlegt werden, dann ist diese kein bloßer tus forensis, — oder die Seligkeit muß aus der Rechtsertus forensis, — oder die Seligkeit muß aus der Rechtsertus

<sup>\*)</sup> Wie sehr Luther die Rechtsertigung auf eine innerliche Aneignung pristi basirt und so als einen dem Glauben immanenten Borgang st, wenn er auch zu keiner sehrmäßigen Entwicklung kam, zeigen z. B. ne Borte: "Ehristus im Glauben ergrissen und im Herzen wohnend, unser Gerechtigkeit;" serner im Commentar zum Galaterdries (I, 191), o er den Ausdruck: Ehristus sei Object des Glaubens, so bestimmt: ao non objectum, sed, ut ita dicam, in ipsa side Christus adest. did 195: apprehendit Christum et habet eum praesentem inlusum que tenet ut annulus gemmam. Idid. 247: quare sides ure est docenda, quod sc. per eam sic conglutineris Christo, ut te et ipso siat quasi una persona, ut cum siducia dicere possis: hristi justitia. victoria, vita est mea.

fertigung berausverlegt werden und das Seligwerden bleibt fix lich, bis die Wiedergeburt eingetreten ift. Die Rechtfertigen ist dann nicht ein completer und perfecter Alt, wofür was ausgiebt, fie führt wirklich nicht über die Berbeigung der Geit feit hinaus, d. h. nicht über ben Stand ber alttestamention Gerechten. Ebr. 11, 39. 13 ff. Das Unterscheidende ber E testamentlichen Anstalt gegenüber ber alttestamentlichen ift 🗠 eben das, daß dort bei der neutestamentlichen Anstalt A innerlich ift, Alles in Kraft, Geift, Leben fteht und barin & vollzieht. Dies unterscheibet das neutestamentliche Lebrwort = Sakrament, neutestamentlichen Segen und Geset, neutestams liche Berföhnung und Heiligung und so auch neuteftamemit Rechtfertigung. Wer aber biefe Fülle ber Gnade in Chie noch nicht erreicht hat, bem ift fie beshalb nicht verfagt, R mehr die Welt-Berföhnung in Chrifto ift eben ber art thatfächliche actus forensis ber göttlichen Gnaben-Gerechtig! für alle Menschen, wo Gott ber Welt ihre Gunden mit zurechnet, vielmehr ben eigenen Sohn ber Welt giebt, = bamit ihr bas Recht, burch ihn bas Leben zu haben. 3ob ; 16. Wozu bedarf es also neben diefer realen Meuferlicht eines actus forensis, neben bem factischen Offenbarungie ber göttlichen Gnaben-Gerechtigfeit für alle Welt noch ;= Troft der gnadenbegierigen Seelen einer ideellen Aenferlicht der Borftellung eines transscendenten actus forensis, x auch nichts weiter besagen will, als dag dem Glaubent feine Gunde nicht zugerechnet werbe, vielmehr ihm bas 30: auf Seligkeit zugesprochen werde? Der Blaube aber, ber etc von der übrigen Welt den Menschen unterscheidet, bat nit ber Schrift bas jum Boraus, bag er bas Recht, bas bermir

er **Welt-Bersöhnung** aller Welt bereits gerichtlich zuerkannt it, realisirt erhält, daß er die verheißene Gabe, das ewige wirklich empfängt.\*)

In dem paulinischen Rechtfertigungs-Begriff, wie wir in em Bisherigen ihn kennen gelernt haben, steht nun auch as, was einerseits das 2. Cap. des Briefs, andrerseits das 1. Cap. von der Rechtfertigung aussagt, nicht nur im Widerpruch miteinander, sondern im Einklang. Die Grund-Gesanken, wie sie in den beiden Capiteln hervortreten, sind rämlich folgende:

Das Ziel für die Menschen ist ewiges Leben, welches persönliche und äußerliche Würde in sich schließt, δόξα καὶ τιμή 2, 7. 10 vgl. 3, 23. Dieses Ziel aber ist allgemein bedingt ohne Ansehen der Person durch sittliche Gerechtigkeit, 2, 10 s: δόξα καὶ τιμή καὶ εἰρήνη πάντι τῷ ἐργαζομένω τὸ ἀγαθόν vgl. mit 3, 23: πάντες ημαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ θεοῦ. Die richterliche

<sup>\*)</sup> Sobald ber Menich ber Furcht Gottes und dem Rechtthun, ber Buße und dem Glauben auch nur in seinen Anfängen sich zuwendet und treu bleibt, fleht er in der vorbereitenden Gnade Gottes und darf gewiß fein, bag er feiner Reit bas Beil Gottes ju feben bekommt, daß die Berechtigfeit Gottes als lebendig machendes Gut und lebendig machendes Befet, wie Beibes einheitlich in Chrifti Gerechtigfeit enthalten ift, in ben Glauben hinein geoffenbart wird, nicht nur vom Glauben außerlich angeschaut und ale aufere Babrbeit mit Beifall erkannt wird. Durch biefe Berinnerlichung ber Gerechtigkeit Christi aber ift die sogenannte justitia vitne nicht icon eingegoffen als fertiges Brobuft, fowenig die Seligfeit ale fertiges But icon mitgetheilt wird, aber principiell ift Beides vorhanben als αρχή της υποστάσεως (Ebr. 3, 14), daher heißen fie σωθέντες wie dexaewserres. Die Anlage und Macht gur fittlichen und feligen Lebens-Entwidlung ift gegeben, und diefe Entwidlung d. h. das Thun ber Gerechtigleit und Schaffen ber Geligfeit tann und muß baber vom dixaiwdele geforbert merben.

Rechtfertigung ober genauer die Rechtfertigung als gericilicher Att, ale actus forensis bilbet ben Abfchlug ba Gnabenzeit. 2, 4-6 mit B. 13. 16. Gerichtliche Recht fertigung ift teine Absolution; ein blog absolvine Miffethater ift nicht gerichtlich gerechtfertigt, - welche Gmif-Bezeugungen auch noch bazu tommen -, sonbern ift nur ein außergerichtlich begnadigter Miffethater. Bielmehr bie gericht: liche Rechtfertigung ift bei Baulus die rechtliche Butheilung bes Lohnes nach bem Befet und nach den Mak des verfonlichen Gutes-Thuns, nach ben Berten Sie ift Bergeltung nach bem Dafftab ber fittliden Selbstthätigfeit, nach bem sittlichen Brincip. 2, 6. 10. 13. vgl. 25-29. Alfo gerabe bei ber gerichtlichen Recht: fertigung als bem Abichluß ber Gnabenzeit enticheiben Geiet und Werte, und eben weil die jegige Rechtfertigung, bie Rechtfertigung er ro vor xalow (3, 26) nicht nach bem Brincip der Werte (ohne Beziehung auf Gefet), fondern nad bem Princip bes Glaubens erfolgt (3, 21. 28), ift fie and feine Berichts-Rechtfertigung, fonbern eine Gnaben-Rechtfertigung 3, 24. Darum aber ift es bennoch ein Darftellungsatt ber göttlichen Berechtigfeit, ber begnabenben Berechtigfeit Gottes, nicht eine bloge begnadigende Amnestie, eine bloße πάρεσις των άμαρτημάτων 3, 25 f. Sie ift mit Gnabe begabenbe Bered. tigfeit (3, 24. 5, 15); fie ift bies als rechtliche Gub. nung (B. 25) für das navres huagror (B. 23), für die vorangegangenen Günden, und als rechtliche Erlöfung (B. 24) für das ύστεροῦνται της δόξης (B. 23), für das verlorene und nicht mehr zu erreichenbe Ziel ber doga. Da

nun aber biefes Ziel ohne unoporg gegov ayadov vom Einzelnen gar nicht erreicht wird (2, 7), so ist auch bas Befet Der Werke und bas Gefet ber barnach erfolgenben Bergeltung, womit die Gerichts-Rechtfertigung abschließt, wenn es gleich in ber Jestzeit beim Eintritt ber Gnaben-Rechtfertigung teine Anwendung findet, doch nicht für das Beitere außer Birtfamteit gefett burch ben Blauben, vielmehr bie Feststellung bes Befeges wird eben burd ben Blauben bermittelt (3, 31), unabhängig bom bisherigen Befet, aber in Einheit mit bemfelben und zur Erfüllung beffelben. 2, 13. 16. 26-29. 8, 4. Der Glaube, ber in ber Jentzeit ohne Grundlage vorausgebender Werte rechtfertigt, muß alfo, fofern burd ihn bas Befet festgestellt wirb, felbst bie Brunblage nachfolgender Werke sein, das Brincip einer selbstthätigen Gerechtigkeit (6, 17-22), welche für bie abfoliefende Gerichts-Rechtfertigung bas Brincip ber Bergeltung bildet; sonft wurde die jepige Gnaben-Rechtfertigung nicht Darftellung ber göttlichen Gerechtigfeit fein, nicht dixacove: es ware vielmehr die eigene Grund-Ordnung ber göttlichen Gerechtigkeit, wie fie Baulus felber 2, 5-11 aufftellt, nicht eingehalten, sonbern aufgehoben, bak nämlich bie Autheilung ber doga nach ben Werten, nach ber fittlichen Thatigfeit fich bemißt.

## Bweiter Abschnitt des Briefes.

Cap. 4-6.

## Cap. IV.

ri our epouner. B. 1 tnüpft wieder an das Borbergehende an, und zwar an bas, was ben Ausgangspunkt unt Angelpunkt im letten Abschnitt bilbet, daß ber Glaube mit Ausschluß von Werl-Ruhm für Juden und Beiden Die Bebingung bes Gerechtwerbens bei Gott fei, und bag bies bereits in Gefetz und Propheten fein Borzengnig babe (3, 20 f. 27 f.). Diesen Carbinal-Gebanken nimmt das ovr (vgl. Winer § 53) auf zur weiteren Entwicklung eben an altteftamentlichen Borzeugniffen. Durch Glauben ift Abraham gerecht geworden, da er noch ein Unbeschnittener war (B. 3 und 10 f.) - bies gilt für die Beziehung auf bie Beiben -; ferner eben baburch ift es unter bem Gefet der so hochstehende David geworden, da er ein Uebertreter war (B. 6-8) - bies gilt für die Beziehung auf Juden. Alfo theils bor allem Gefet icon bei ber erften Begrundung bes göttlichen Bundes-Berhaltniffes, theils trot bem mosaischen Gesetz und trot ber hoben Stellung in seiner Detonomie, wie fie ein David einnahm, bilbete eben ber ben Ruhm ausschließende Glaube bie Bedingung und Bermittlung ber Gerechtigkeit; icon ba galt also Blaube als νόμος 3. 27.

Das folgende 5. Cap. ftellt bann bas dixacovodac als lebendin factische Birklichkeit bei den Gländigen und als reale Bitrafcaft ber Bollenbung bar, und führt so die Folgerung 3, 28 näher aus, daß der Glaube wirklich zu Bott in bas Berhaltnif ber Gerechtigkeit fest, also die doga wieder öffnet. Der Apostel gebt bann aber sofort noch weiter aur Ausführung der aweiten Folgerung von 3, 31 "wir stellen das Beset fest:" micht nur, daß der Blaube nach Cap. 4 als Bedingung und Bermittlung ber Gerechtigkeit (poftusirt wirb) icon im A. Teftament ericeint, daß er Gefet bes Gnaben-Bundes ift (3, 27), und daß er nach Cap. 5 in ein gerechtes Berbaltnig zu Gott wirklich fest (3, 28); fondern (Cap. 6-8) and die dixacoviry als menfaliches Berhalten zu Gott wird in ben Gläubigen fo gefett, daß fie als innerlich nothwendige Consequent und Norm bes Gnabenstandes fich ergiebt. Der Glaube wirkt so felber als ein das alte Gefet feststellendes Gefet (3, 31) und zwar als Beiftes-Befet, welches die Erfüllung bes Gefetes vermittelt. — So bilden benn Cap. 4—8 eben bie Ausführung für die in der Central-Stelle 3, 20 ff. aufgestellten Gate, und die in biefen Cap. entwickelten Begriffe milffen also implicite auch in ben Saupt-Begriffen iener Grund-Stelle liegen, namentlich also auch bas 8. Cap.

**B. 1.** Ueber die verschiedenen Lesarten, Confiructionen und Erklärungen s. die Commentare. — Wenn man esopusival zu doodus zieht, und nard odona zu narsoa hude, so umgeht man nur die Schwierigkeit des Gedankens, und nicht Abraham als stelschlichen Bater der Juden behandelt das Cap., sondern als Bater der Gläubigen unter Juden und

Beiben B. 10 f. Die Erklärung muß aus bem Zusamenhang geschöpft werden. 3, 20 ist dixacoco au it korwor für πασα σάοξ gerademege abgesprocen, also auch für bie Inden, fofern fie eben ale oaog in Betracht tommen b. b. ihrem natürlichen Wefen und Zuftande nach als Menfchen, nicht nach den objectiven Borzügen, die fie nur in Folge des Bundes befigen 2, 17 ff. - bies war ihnen nach 3, 1 als Borzug gelassen. Also Alles, mas ber Mensch, Beide ober Bube, in seinem natikrlichen Zustand als odog wirkt, sei es auch gesetliches Wert gesetlich guter Menfchen, - es bewirft teine Gerechtigteit por Gott, eben weil es ber aaps, ber fündhaften Menschen-Natur entspringt und banach beschaffen ift; vielmehr bewirft Gerechtigfeit vor Gott nur ber Glaube und bamit ift aller Gerechtigkeits-Ruhm ausgeschloffen. 3, 27. Wie verträgt fich nun biefer Gefichtspunkt mit Abrahams Stellung? - Fast man Abraham gerade in seiner menfo: licen Natürlichteit (κατά σάρκα = εν άκροβυστία ών B. 10), nicht in seiner Bundes-Berfonlichkeit (nicht er περιτομή ών), faßt man also bas in's Auge, was Abraham als noch Unbeschnittener mit seinen natürlichen Rraften (xara oapxa) wirtte, was fagen wir, daß er in biefer feiner natürlichen Stellung mit feinen natürlichen Rräften gefunden babe? Sollte man nicht bei ibm, ber ja gerade wegen feiner Berk hochgepriesen war (vgl. Joh. 8, 39), der von Gott selber bes Bundes mit feinem besonderen Segen gewürdigt worden ist, - sollte man ba nicht gegen unfren Sat 3, 20 fagen

<sup>\*)</sup> Dies ift im Context der Gegensatz; dagegen mit dem neutstamentlichen Gegensatz von σαρξ und πνεύμα hat Abraham victs zu thun.

bürfen, ja müffen, er habe boch κατά σάρκα, in Gemäßheit seines natürlichen Zustandes und in Folge der darin gewirkten Werke (vgl. B. 2 έξ ἔργων) gefunden oder erlangt — was? eben das, um was es sich hier handelt, den Ruhm eines Gerechten: dies ergänzt sich logisch aus dem Zusammenhang, daher gleich B. 2: εὶ γὰρ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἔχει καύχημα.

- B. 2. Das hypothetische el ist, ba auch im Nachsat wie im Borbersat ber Indic. (exel) steht, nicht von etwas Unwirklichem zu nehmen, sondern die Sache wird als wirklich angenommen, wie in gleicher Construction 2 Ror. 5, 16. Rom. 15, 27. Alfo: "wenn Abraham von feinen Werten aus, in Folge berfelben ben Charafter und die Stellung eines Gerechten erhielt, wie er ja als folder eben wegen feiner Werke nach allgemeinem Urtheil galt (Joh. 8, 39), so kommt ihm Berdienst zu, er hat Ruhm, allein nicht im Berhältniß zu Gott hat er Ruhm"; bann erganzt fich bon felbft: nur in feinem Berbaltnig ju ben Menfchen (noog Act. 24, 16) hat er von seinen Werken Ruhm; benn — B. 3 — was bie Begiehung ju Gott betrifft, mas fagt ba bie Schrift d. h. das Urtheil Gottes? Da beift es: "Abraham glaubte Gott und bies wurde ihm jur Gerechtigfeit gerechnet"; alfo Gott gegenüber enticied fein Glaube über fein Gerechtfein, nicht was er mit Werken geleiftet hat; bamit hat er keinen Ruhm — vor Gott.
- B. 3. Die Stelle ift aus Ben. 15, 6 genommen. Der Glaube Abrahams") tann bem Apostel für ben recht-

<sup>\*)</sup> Ueber die principielle Bedeutung des Glaubens schon im A. Testament f. Rübel in der Zeitschrift für lutherische Theologie und Kirche 1868. I. Deft.

fertigenden Glauben des N. Testaments natürlich nur als vorbildliche Analogie gelten (wie Str. 11 die genze vordriftliche Glaubens-Geschichte so genommen wird). Et darf also nichts daraus gesolgert werden, was den specifischen Unterschied verwischt zwischen N. und A. Testament, wonach z. B. der alttestamentliche Glaube nur Berheisung zum Object hat und nur äußere Berbürgung desselben hat, während der neue Bund die reale Thatsache und innere Gabe mit sich bringt.

Faffen wir zuerft ben Gegenstand bes Glaubens Abrahams ins Auge, fo bezieht fich in jener Stelle Ben. 15 derfelbe speciell auf die göttliche Berheißung eines Boller umfassenden Gottes-Segens, ausgehend von einer bei bem alten Chepaar auf natürlichem Bege nicht zu ermöglichenden Nachkommenschaft Abrahams. Der Glaube Abrahams bat also, wie er B. 16-21 eben als Glaube betont wird, jum Gegenstand gerade basjenige im äußeren Borbild, was im Allgemeinen gefaßt, realisirter Inhalt ber driftlichen Offenbarung ist, nämlich ein universelles Gottes-Heil, das gegenüber dem Welt-Unheil nur der schöpferischen ober (B. 17) lebendigmachenden Macht der Gnade und Treue Gottes (B. 16 und 20 f.) ju verbanten ift, nicht den besonderen Leiftungen irgend eines Menschen ober Leiftungen ber naturlichen Lebenstraft und Weltmacht. Also bei ber Glaubens-Gerechtigkeit und ihrem Seil banbelt es fich eben nicht um bas, mas in ber gegenwärtigen Welt nur bie fittliche Ordnung bedingt und ihre Segnungen, die irbifden Giter, sondern bas höhere Welt-Beil gilt es, bas von Gott erft kommt und von ihm nur kommen kann burd Gnabe, bas

specifische Bundes-Gut gilt es, deffen Kern ist: perfonliche Gemeinschaft mit Gott, daß Gott selber bes Menschen Lobn ift. Ben. 15, 1. Bum Erfteren, jum fittlichen But Diefer Belt, - aber nicht jum boberen Belt-Beil, jum perfonlichen Gottes-Lohn - reicht Gefet und Gefetes-Bert bin, oder natürliche Sittlichkeit und Gerechtigkeit. Diese entspricht und genügt ber jetigen Beltordnung mit ihren Gutern und wird in diefer Beziehung bem Menschen auch von Gott gur Gerechtigkeit gerechnet, wie bies im gangen A. Testament bei den Gerechten geschieht durch irbische Belohnung. Dagegen wenn es fich gegenüber bem göttlichen Bunbes-Erbe und ben auf bas Welt-Beil gerichteten Gnaben-Offenbarungen Gottes um das Grund-Berhalten fragt, das dem Menichen zur Gerechtigkeit angerechnet werden tann, bas ibm im Unterschied von den übrigen Menschen, auch den gesetlich gerechten, awar nicht ein Berbienft, aber bie Burbigfeit für den Gnaden-Empfang vermittelt und in Rolge davon ibm ben göttlichen Bunbes-Genug felber, Die perfonliche Gottes-Gemeinschaft verschafft; - bann gilt nur bas Berhalten bes Glaubens icon bom Beginn jener Offenbarung an bei Abraham, benn bas gläubige Verhalten allein entspricht einer au empfangenden Gnadengabe und einer einzuleitenden Bertrauens-Berbindung. Dag ber Menfc, wie Abraham, auch ausgezeichnete Leistungen in der fittlichen Sphare biefer Belt für fich haben, - gegenüber bem göttlichen Belt-Beil, beffen Spite bie doga ift, muß es als etwas Incommensurables erfannt werden; jenes Gut ist ein über die eigene Leiftung binausgebenber, also unverbienter Segen. Menich tann und darf daber nicht mit Gott rechnen als έργαζόμενος (B. 4), als einer, welcher seine Arbeit der richtet, das Erforderliche "leistet"; er kunn das über die natürliche Sphäre hinausgehende Gottes-Gut nicht als Lohn κατὰ δφείλημα ansprechen, nicht als schuldige Compensation seiner Leistungen, vielmehr (B. 5), indem er das hierzu Erforderliche auch bei aller gesehlichen Sittlichkeit nicht leister und nicht besitht, μη δργαζόμενος ift, ersennt er sich Gott gegenüber als Gott entfremdet und ungöttlich (ἀσεβής B. 5). Dies ist der innerste Grund jenes Unvermögens. Als Gon entfremdet und abgesehrt kann er seine Gerechtigkeit nur bei Gott selber suchen, der auch den Gottlosen gerecht macht (πιστεύων δηλ τον δικαιούντα τον ασεβή B. 5), und eben dieses gläubige Berhalten wird von Gott als gerechte Stellung sür das Bundesverhältniß in Anschlag gebracht<sup>\*\*</sup>), wie es

<sup>\*)</sup> Es muß immerhin unterschieden werden zwischen einem Glauben, ber aum göttlichen Rechtfertigungsaft führt, und bem Glauben, in ben ber göttliche Rechtfertigungeaft eingeht (3, 22, 1, 17), woburd benn ber Menich niores ober ex niorews dexasosels ift, alfo bat Gerechtfertigtfein, der perfonliche Gerechtigfeiteftand hervorgeht; oder et muß unterschieden werden zwischen dem die Rechtfertigung anbahnenden und fie wirklich empfangenden Glauben. In der erften Beziehung it es gang richtig, daß fobalb Jemand in Ertenntniß feiner Gunbe mit Bertranen auf die Berheifung Gottes an feine Onabe fich wendet, dem felben feine Gunde nicht angerechnet wird, und bas Recht auf bie berheißene Gnade in Chrifto jugefagt, aber nicht der Befit foon jugetheik fei. Mit diefer Richt-Rurechnung ber Sunde und Berechtigung für be Onade ift aber ber Menich noch nicht ein Gerechtfertigter im vaulinischen Sinn, und dazu bedarf es auch nicht erft in Gott felber eines bejouberen juribifden Aftes, fonbern bies Alles liegt icon (2 Ror. 5, 19 f.) in dem objectiven Beltverföhnungs-Att mit feiner Richt-Burechnung ber Sünde und feinem aufgestellten Beriohnungs-Bort. Indem der Mente biefes im Glauben empfängt, und eben bamit den ertlarten Billen Gettet erkennt und annimmt, der ihm die Gunde nicht zurechnet und feine Gnade auspricht, wird die Berfohnunge-That und das Berfohnunge-Bort

sich bei Abraham um ein solches handelte. — Die Anwendbarkeit der Bezeichnung (ἀσεβής) auf Abraham ergiebt sich schon aus seinem Göhendienst (3os. 24, 2), aus dem ihn Gott erst berief. Er vertraut sich Gottes Gerechtmachen an (πιστεύειν ἐπί), dem Bergeben seiner Gnade B. 7 und dem Geben, dem schöpferischen Kraftwirken derselben B. 17 ff., und eben dieser Glaube wird von Gott anerkannt als gerechte Stellung für jenes höhere Bundes-Berhältniß B. 5 und 22, vgl. B. 20 f.

Bas ift nun aber der Glaube, wie er bei Abraham in Rechnung kommt (nachdem wir sein Object kennen gelernt haben), seiner subjectiven Beschaffenheit nach?

Bei Abraham war ber B. 3 aus Gen. 15, 6 erwähnten Zurechnung des Glaubens vorangegangen nicht nur das nachte Bertrauen auf Gottes Berheifung; schon dieses Bertrauen, wenn es ernstlich ift, wird von Gott allerdings werth geachtet, der Mensch wird von Gott, wie Abraham, in die gnädige Obhut und Erziehung genommen. Aber darunter

zur Berufung. Der so von Gott Berusene ist damit individuell berechtigt zur ganzen Gnade Gottes, aber noch nicht im Rechts-Besitz berselben, er ist erst auf den Weg bazu gestellt, und er darf auf die objective Bersöhnung Gottes und auf den im Glauben empfangenen Auf Gottes hin gewiß sein, daß er beim Beharren im Glauben seiner Zeit das Berbeißene auch empfange. Er empfängt auch die dahin schon vereinzelte Bergebungen, Bernhigungen und Stärtungen; er hat aber noch nicht die Eentral-Rechtsertigung, die ein seste. Ietiges Liebes- und Friedens-Berbältniß, ein wirkliches Bundes-Berbältniß zu Gott wirklich begründet, die neutestamentliche Glaubens-Rechtsertigung, die wirkliche Einsetzung in den geistigen Gnadenbund Gottes, nicht bloß in das Recht darauf, sondern in den persönlichen Besitz seines beseltzenden und stitlichen Lebens. Daher ersolgt auch beim vorbildlichen Abraham mit der Glaubens-Rechtsertigung die Bundesstiftung Gen. 15, 6 und unten B. 11.

kam bei Abraham hinzu eine mehrfach gesibte vertrauente hingebung an Gott, ein selbstverleugnender Glaubent Go Als Grund-That ging voran (Gen. 12) da Auszug aus ber Beimath in Folge göttlicher Berufung auf bloge Berheißung. Das war tein Gefetes-Bert, er thu nichts Unfittliches, wenn er in feinem Baterlande blieb, c war reiner Glaubene-Behorfam. Gine folde Grund-That war bei den ersten Christen die Taufe, ein wirkliches, nicht bloß symbolisches Ausgeben vom alten Lebens-Berband, aus seinen unvollsommenen oder falschen Heiligthümern und auf seinen Gewinnsten, das Alles auf die göttliche Berufung bin also ein gehorsames Sichanvertrauen an Bott ben Unfichtbam und Jefus als ben Chrift. Act. 2, 38-40. Rom. 6, 3. -Weiter ging bei Abraham voran (Gen. 13): die aufopfernde Theilung mit Lot, (Gen. 14) die Errettung Lots aus Feindes-Band; daber premirt Jat. Cap. 2 bei ber Anwendung auf den driftlichen Glauben gegenüber einem unthätigen Glauben eben die Werte Abrahams, wie auch ba Herr die ungläubigen Juden darauf verweift. 3oh. 8, 39. Damit aber find nicht Gefetes-Berte bereingezogen, bie Baulus ausschlieft. Abrahams Werte maren feine gebotenen Pflicht-Handlungen, keine rechtliche Schuldigkeit, sondern freit Bertrauens- (Glaubens-) Handlungen; Jat. 2, 22: & mioris συνήργει τοζε έργοις, και έκ των έργων ή πίστι eredeicon (also vom Glauben beseelte und ben Glauben vervollsommnende Werke). Richt ein Gefet und gefetlicher Lohn batte Abraham zu ienen Werten bewogen und gestärft. sondern bie vorangegangene Gnaden-Berheifung und bat Bertrauen ju Gottes Gnaben-Treue. Run aber läßt fic

hatobus nicht nur fo mit Banlus vereinigen, bag man agt, Jatobus fpreche von Werten, die aus dem rechtfertigenben Glauben bervorgeben muften, wie fouft Baulus auch: rielmehr gerade schon den die Rechtfertigung bewirkenden Blauben faßt Jakobus 2, 21—24 als bethätigten: & koywr έδεκαιώθη, έξ έργων δικαιούται άνθρωπος, καὶ ούν δα πίστοως μόνον (= πίστις χωρίς έργων, unbethätigter Blaube). Darin liegt allerdings bann ein unauflöslicher Wiberspruch mit Baulus, wenn dieser den rechtfertigenden Glauben, also namentlich Abrahams Glauben, welchen Beibe zu Grunde legen, als bloges paffives, unthätiges Bertrauen auf Gottes Berbeigung faßt, als bloges Sandausstreden nach einem Geident. Aber Baulus felber beftimmt den Glauben, ben er als ben bie Beiben rettenben pflanze, als Blaubens-Gehorsam 1, 5; 15, 18; 16, 26 vgl. 6, 17. Act. 6, 7. Kerner in unfrem Cap. B. 12 bestimmt er ben rechtfertigenben Glauben als ein Wandeln in Abrahams Fußtapfen, Abrahams Glauben selbst also als einen im Bandel ausgeprägten, wie auch B. 20-22 als etwas, bas ihn innerlich fraftigte, in bestimmten praftifden Fällen Gott bie Ebre au geben trot allem Entgegenstehenben mit einem Bertrauen, das (B. 17) auch an eine das Erftorbene belebende Schöpfer-Rraft sich halt. Bgl. Ebr. 11, 8—12 und 3oh. 8, 39. Bie Jakobus bei ber Rechtfertigung bes Abraham bas ή πίστις συνήργει τοις έργοις και έκ τών έργων ή πίστις έτελειώθη hervorhebt, fo Paulus 4, 20 f. bas ενεδυναμώθη τη πίστει, πληροφορηθείς. Der rechtfertigenbe Glaube ift alfo auch bei Baulus ein fittlich fraftiger, ein bem Billen Gottes mit Selbftverleng.

nung untergebener und das Entgegenstehende überwindender Glaube.

Wenn nun Baulus 3, 28 fagt: 2000ic coror vouor δικαιούσθαι und 4, 5: τῷ μὴ ἐργαζομέτφ, πιστείστ δε - λογίζεται - είς δικαιοσύνην, fo fagt et bod nie xweig keywr nioreverai, und eben das, die nioric xweig των έργων, ben unwirffamen Glauben, die πίστις μόνο. den abstracten Blauben, die niorig vexpa beftreitet Jatobui als rechtfertigend 2, 14. 17. 20. 24. 26; das & coron δικαιούται ανθρωπος bilbet bei ihm ben Gegenfat zu jena πίστις μόνον. Diefe πίστις μόνον, bas πιστεύειν χωρί; corw, bas unthätige, muffige Glauben, die miorec rexpe ertlart aber auch Baulus nicht als rechtfertigungefraftig, sondern bei ihm rechtfertigt so wenig als bei Jakobus ein in teinem Behorfam geübter und geprüfter Glaube, vielmeit nur ein Glaube, ber icon in feinem Anfang eine fittlich Grund-That involvirt, einen Gehorfams-Att ober perfonlicen hingebungs-Att an Gott, eine enticheibende Selbstverleng nung und Weltverleugnung Gott zu lieb. \*\*)

<sup>\*)</sup> Die Gesetzes-Werte verhalten sich zur Glaubens-Rechtsertigun; eben wie das Gesetz selber zum objectiven Glauben oder zum Christen thum und seiner Rechtsertigungs-Anstalt. Bei letzterer heißt es aus xwolis vomo (3, 21), unabhängig vom Gesetz ist Gottes Gereckischer geoffenbart worden. Aber darum ist das Gesetz dennoch theils das podegogische Borbildungsmittel (Gal. 3, 23 f.), theils wird ihm eben in der Rechtsertigungs-Anstalt seine eigentliche Erfüllung, die gestlige, verwindt. Köm. 8, 2—4; 13, 10. Ebenso sind die dem Gesetz entsprechenden Werte theils sitr den rechtsertigenden Glauben vorbereitend, namentich auch sofern eine dem Gesetz sich unterwersende Buse mit ihren rechtsaftenen Früchten den Glauben selber bedingt, theils sind die Gesetzes-Werte im Glauben geistig zu erspüllen.

<sup>\*\*)</sup> Jatobus fpricht gegenliber bem eingetretenen Difoerfland da

Benn daher in der heiligen Schrift der Glaube im Allsemeinen mit dem Heil verbunden wird, so bringt sie immer vieder besondere Bestimmungen, die den Besit des Heils müpfen an sittliche Qualitäten, und zwar an Qualitäten, die hinausgehen nicht nur über das allgemein Sittliche, über bloße Setzes-Berke, sondern auch über das bloße passive Bertrauen zu Gottes Gnade; die Schrift fordert dies eben auf Grund und in Kraft eines Glaubens, der an den Berbeisungen und Thaten Gottes haftet und sich stärkt. So wird Marc. 10, 17 ff. vom reichen Jüngling, um in

Difbrauch nur formlich aus, mas Baulus mit feinem Glaubens-Gehorfam und Abrahams-Glauben nur andeutet und in feiner absoluten Bestimmung über bas Berichtetwerben nach ben Berten implicite vorausfett. Benn Baulus ben Berten die rechtfertigende Rraft, bas Berbienft, die Belohnung als Shulbigfeit absolut abspricht, so spricht er nicht bem Glauben Berte ab und fpricht nicht bem tobten Glauben rechtfertigende Rraft zu, fondern Berte find ibm absolut eine innere Rothwendigfeit für die Seligfeit und finden Belohnung, val. 2, 7, 10 und fonft. Rur das Berdienstliche, das doeldnua der Seligkeit bleibt den Berken, den Glanbens-Berten wie ben Gefetes-Berten abgefprocen. Umgefehrt, wenn Jatobus Berte beim Glauben forbert, fo fpricht er weder ben Berten für fich eine rechtfertigende Rraft ju, noch auch ihnen in Berbindung mit bem Glauben Berdienft gu, fondern bei den Berten ift es der Glaube als Glaube b. b. es ift eben nur der lebendige Glaube, mas bas göttliche owiter vermittelt. Jakob. 1, 6. 21. 2, 5. 10. 14. vgl. B. 17. 22. 5, 15. Rein Bert giebt Gott gegenüber, bei Jatobus fo wenig ale bei Baulus, Ruhm und macht ben Lohn ber Gerechtigfeit jur Souldigfeit, verdient ihn, aber auch tein Glaube und teine Gnabe erläft bie Berte, bei Baulus so wenig als bei Jatobus 2, 7. 10. Phil. 2, 12. Ein wahrhafter Glaube ohne Berte, ein wirflicher Gnaben-Empfang und Genuf ohne eigenes gläubiges Birten, ohne Bitten, Suchen, Lernen, Ringen und Berleugnen, ohne Inoport koyov dyadov ift filr Paulus 10 wenig bentbar ale für Jatobus, val. and Rom. 7, 7 ff. Der tobte. unthatige, quietifiische Glaube macht bei Beiden unwürdig des unverdienten Gnaden-Lohnes der Gerechtigkeit, d. h. er rechtfertigt nicht.

ben überirbifden Gat bes Glaubens gu gelangen, in reißung von seinem irdischen Besitz gefordert, wobei die hie weisung folgt auf die Rraft Gottes, die nur im Glanke zu erfassen ist. So mußten die Jünger, schon ehe de neuteftamentliche Rechtfertigung burch bie Erlöfung bargebeta wurde, alfo nicht nach, fonbern bor ihrer Rechtfertigung im Tracten nach ber Gerechtigfeit bes Reiches Gottes, in gläubiger Folgfamteit gegen bas Berufungs und Berheifungt Wort bes Evangeliums allerlei Berleugmung üben, und k notorifden Gunber mußten burd Aufgeben ihrer Gande Braxis, burch Restitution und Bemühung um das Gute, 🔄 durch fittlich fich bewährende Betehrung fich annehmbar mahr. Daber ift auch Matth. 5-7 als allgemeine Bedingung, ... in's Himmelreich und zur Gerechtigkeit zu gelangen, it Uebungs-Weg ber gläubigen Selbft- und Belt-Berlengum vorgezeichnet. Anders ift ja auch Paulus felber nicht je dixacooven bes Reiches Gottes gelangt. Banlus felke hatte fich nach Rom. 7 im sittlicen Ringen mit ber inwo nenden Gunde, im ernftlichen Bemilhen um's Bollbringer bes Guten zerarbeitet und, niebergeworfen bon ber Stimm Chrifti, mußte er im Gehorsam gegen diefelbe den alter Weg abbrechen, ja den früheren Gewinn für Schaden haltm: und darauf erfolgte die Gnaden-Annahme und zwar mit & füllung des heiligen Geiftes. Act. 9, 6. 17. Bbil. 3, 6 ! Bei all' bem war es aber auch bei biefen glaubenden Pasonen nicht der Werth ihrer Werke ober Leistungen an mi für fich, was ihnen Gottes Gnade und Gabe zuwandte. Die Werke stehen auch als Glaubenswerke nie zum Gnaben-Gut im Berhältnik des Aeguivalents, der compensirenden Leistus

des Berdienstes, sondern eben der Glaube, der im Wert sich als lebendig erzeigt, war und ist das Entscheidende. Der don ihnen thatsächlich bewährte Glaube wurde ihnen als die für den Gnaden-Empfang ersorderliche Gerechtigkeit angerechnet, weil dadurch der Mensch in anspruchsloser Hingebung an Gott die Gnade eben ehrt als Gnade, und so ihr zugänglich wird. Die Gnade und Gnaden-Gerechtigkeit ist so etwas durch den Glauben Erwordenes (&x πίστεως), aber nicht Berdientes.\*)

Bon dem bisher harakterifirten Abrahams. Glauben heißt es nun B. 3 und 22: "er wurde dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet." Bas ift nun hiemit gesagt?

1. Ift es der Glaube als neorsview B. 3, also als Alt des Subjects, nicht bloß wie man sagt, der Glaube um seines Objects willen. Bgl. zn 3, 31, Excurs über exaloxesse. Aber

<sup>\*)</sup> Bgl. die weitere Ansfihrung in m. Leitfaben der criftl. Glandenslehre § 31. Trot dieser klar ausgesprochenen Auffassung läßt mich die "Beleuchtung" lehren: der Glaube werde als Gerechtigkeit angerechnet, weil er das dem Geset schuldige Berhalten keinweise in sich trage, und es sinde ein meritum de congruo statt, das doch Glauben und Berke eben als Leistungen geltend macht. — So sind es denn auch beim Gläubigen nicht die Berke als Leistungen, welche ihren Tross sin Genick-Tag bilden, sondern die Gnade Gottes in Christo Jesu ist's, aber die Gnade nicht als eine uns äußerliche, sondern als eine im Glauben empfangene, und nicht als eine bergeblich empfangene, sondern als eine im Glauben treu bewahrte und im Glaubens-Gehorsam thätig benutzt, fruchtbar entwickelte. 2 Kor. 1, 12, 14, 5, 9–12, 6, 1—6.
1 Kor. 3, 6—15. Gal. 6, 7—9. 15 f. Phil. 2, 12—16. 4, 8 f.
2 Tim. 4, 7 f. mit 1 Tim. 6, 9—14. Ebr. 10, 26—30, 12, 1—4.
14 f. 28 f. 13, 18, 1 Petri 1, 13—17. 4, 13—18.

- 2. allerdings der Glaubens-Aft in Bezug auf bick bestimmte Object, auf ben gerechtmachenden Gott. B. 5%.
- 3. Indem dieses Glauben angerechnet wird eig dixacoovny, ist die dixacoous selbst noch nicht volzogen, sondern eingeleitet, sie selbst vollzieht sich auf die Zerechnung des Glaubens hin zunächst als Sündenvergeben B. 7 f. Allein bei Abraham handelt es sich nicht bloß meletere, sondern um ein ganz neues Bundesverhältniß pe Gott, das auch B. 11 wie Gen. 15, 18 unmittelbar an diese Zurechnung sich anschließt und das im 13. B. ein Bellerbe zum Inhalt hat, aber vermittelt nicht durch die Bet und durch menschliche Berke, sondern durch Gottes Grade und schöpferische Causalität. B. 16 f.

Reineswegs aber heißt doyiCsodal els diealosing, wie Philippi beutet: es wird der Glaube angerechnet, we Gerechtigkeit zu empfangen, vielmehr es heißt: eben da Glaube als neoreiser wird als Gerechtigkeit oder gleich Erechtigkeit in Anschlag gedracht, denn so steht im hedräsische Grundtext geradezu der Nominativ und so ist doyiCsodal eigebraucht 2, 26\*\*) (vgl. das dort Bemerkte). 9, 8. Act. 19, 25 (für Nichts, gleich Nichts achten).

<sup>\*)</sup> Object ist bei Abraham im Allgemeinen Gott (Entorevoer 17 Jes &. 3, bestimmter im Folgenden B. 4 f. Gott, wie er in Gaeder bem von ihm Abtrünnigen die Stellung eines Gerechten zuwendet, webamit außer der Sündenvergebung B. 7 f. ein Welt-Erbe (B. 13) wie es nicht durch weltliche Causalität, durch Raturfräste, durch mankliches Wirten, sondern durch Gottes Gnade und schöpferische Causalie vermittelt wird, wie es aber auch als Uebung und Bewährung wollaubens dem Menschen die sittliche Ausopferung an den Wissen Getel auserlegt. B. 17 ff. Bgl. m. Lehrwissenschaft S. 340—44 II. Aus. S. 315 ff. die nähere Aussührung der Glaubens-Stellung Abredams.

<sup>\*\*)</sup> Die Beiben, benen ihr Balten bes Gefetes ohne Befcneiden

Daß in  $\lambda oy/\zeta sa dai$  eine richterliche Schätzung liegt, ist mmerhin dann richtig, wenn es sich im Context um Absverthung vom Gesichtspunkt der richtenden Gerechtigkeit handelt, aber daß in unsrem Context dem Glauben (speciell dem Glauben Abrahams) eine Gerechtigkeit durch einen Richterspruch zugesprochen werde, und zwar eine frem de, davon steht im ganzen Capitel wie in der ganzen übrigen Schrift kein Wort, sondern im Gegentheil ist B. 3 ff. die Rede von der Schätzung, die dem Glauben als nioreview ro Iron der Schätzung, die dem Glauben als nioreview ro Iron der Schätzung, sie dem Glauben als nioreview ro Iron der Andrewsen widerfährt, und zwar nicht in gerichtlicher Schätzung, sondern xara xaque. Nach dem Gesetz der Gnade wird das gläubige Berhalten als des Menschen gerechtes Berhalten gegen Gott in Anschlag gebracht und anerkannt, während nach demselben

jur Beidneibung angerechnet wird, erhalten bamit bie Geltung als Beionittene d. b. ale Bundes-Bolt, nicht: fie follen auf die Anrechnung hin erft die Beschneidung nachträglich erhalten. Bas ift vollends zu fagen, wenn nach neuester "Beleuchtung" (Ebrard) Rom. 9, 8 tà téxpa ths knayyellas loyiserai els onkoma beweisen soll, loyiseodai werde gebraucht von einer Berfon ober Sache, die für etwas gerechnet werde, was fie nicht ift, als ob die Berheifungs-Rinder Isaat und Jatob nicht wirklich Abrahams Samen gewesen waren (vgl. B. 7), und ihr loyiceo-Sat eis onequa nicht eben barin bestanden batte, daß fie gerade als ber echte, wirkliche Same Abrahams von Gott geachtet und behandelt wurden. Umgelehrt Rom. 8, 36 έλογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής foll für die Berbindung mit de beweisen, bag eine Berfon oder Sache für das gehalten merbe, mas fie ift, als ob die verfolgten Christen wirkliche Schlachtschafe gewesen ober baffir gehalten worden maren. — Db aber eine Schätzung eine richtige ober unrichtige fei, das liegt weber in der Berbindung mit els, noch mit de, noch mit dem blogen Rominativ. Immerhin liegt barin, bag bas, mas bie Schatzung einer Berfon ober Sache beilegt, berfelben eben nach ihrem wefentlichen Begriff beigelegt werben will; was aber Gottes Schatzung einer Sache ober Berfon beilegt, das ist bei ihr auch wirklich so.

Gefet seine Silnbe als folde nicht angerechnet wirb. Dick Rurechnung bes gläubigen Berhaltens bilbet B. 4 gereit ben Begenfat zur gerichtlichen Anrechnung, bei ber bas blok gesetliche Berhalten nach dem Geset des Lohnes, der fast digen Gegenleiftung, in Anschlag zu bringen ift. - Loviles-Jat wird in B. 4 ebenfo bei bem probos bes Arbeiter angewendet, wie B. 5 bei ber dexacooven bes Glaubent. Daraus erhellt, daß doyiCeodai ein solches Anrechnen ift. welches, sei es bem Wert, sei es bem Glauben, bas ibm Zuerkannte auch wirklich zutheilt, nicht ift es eine bloß beda ratorifche Schätzung ober nur ein Urtheil, bas bem Meniden ein gewisses ihm fremdes Pradicat zuspricht. So wird ben Abraham Gen. 15, 6. 18 eben ju berfelben Zeit, wo ibs fein Glaube ale Gerechtigkeit angerechnet wird, ber Bunde! schluß zu Theil auf Grund einer Sühnung (so ift Go: δ δικαιών τον ἀσεβή); also es wird ihm ein neues Lebens-Berhältniß zu Gott nicht nur beclarirt ober verheißen, sonder wirklich zu Theil. Ebenso nach des Apostels Darstellung is unfrem Cap. im 13. B. wird Abraham dea dexacoving πίστεως in das Bundes-Erbe eingesett, dies freilich, wei damals das Bundes-Erbe felbst noch nicht in Christo realism und mittheilbar mar, vorerft nur verheigungeweise, aber mit bem Siegel der Beschneibung, B. 11: onustor Elafer περιτομής σφραγίδα της δικαιοσύνης. Μυά Gal. 3, 6-9 wird in die Burechnung bes Glaubens ber positibe Segen gelegt, und als solcher ift bort B. 14 der Empfang des beiligen Beistes genannt, als die neutestamentliche Erfüllung des Abraham verheikenen Segens. Dies ist also im N. Testament die Segnung, die mit der Blaubens-Buredrung fic verbindet, und biefe Beiftes-Segnung liegt bemnach in dem göttlichen dexacov, indem biefes die Glaubens-Aurechnung effectuirt. Die Glaubens-Rurechnung ist so real, als die Unglaubens-Zurechnung. Wird bem Menichen fein Unglaube ober seine Gottesläfterung als Sünde angerechnet, so wird der Mensch auf Grund seines eigenen ungläubigen Berhaltens nicht blog für einen Gunber ertlart, er wird durch biefe Rurechnung moralisch und gerichtlich in die Qualität des Sünders gestellt, der Lohn der Sünde wird ihm zugetheilt. Ebenso indem der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wird, wird berfelbe als vertrauensvolle perfonlice Hingebung an ben gerechtmachenben Gott wegen seiner Befcaffenheit als Gerechtigfeit behandelt, fo dag ber Blaubige in die Qualität eines Gerechten wirklich gestellt wird; im A. Teftament gefdieht dies äußerlich burch äußerlichen Bund, im N. Teftament innerlich durch den Geiftes-Bund. Durch den Glauben selbst ist der Mensch ja von Schuld und Sunde noch nicht frei geworden, nur werth geworden bes Empfangs ber Gnade; daher: "ber Glaube wird bem Meniden jur Gerechtig feit gerechnet." aber nicht ber Menfc wird als Gerechter gerechnet, ebe in Rolge bes Glaubens die Gerechtigkeit Gottes in den Glauben eingeht. wird in Cap. 4 das Ausgehen des Heils vom Glauben behandelt, die Anfnüpfung an ihn, ber Anfang, und dafür wird eben bie vorbilbliche Analogie bes A. Teftaments, der Anfang bei Abraham herangezogen. (Bal. oben S. 102 f.)

Alfo gerade das Falfche bes bloß angerlichen richterlichen Zurechnungs-Begriffs erhellt hier wie 2, 26 und an ben icon angeführten sonftigen Stellen, indem bei bem pauli-

nischen Gebrauch des Wortes don'scool etwas in und beim Subject Borhandenes, ihm persönlich Eigenthilmliches, als Grund vorausgesetzt wird (& niorswes) und etwas Reales als Bestt zuerkannt wird. Noch dazu ist dieser Ausbrud in unserem Capitel, wie Gal. 3, 6 und Jak. 2, 23 nur herübergenommen aus dem bloß vorbildlichen Berhältnig Abrahams und sonst gar nie mehr von der Heilsbehandlung des Glaubens gebraucht. Denn 2 Kor. 5, 19 ist das Won von dem auf die ganze Welt bezogenen Bersöhnungsalt gebraucht.

Sagt nun Paulus aber nie bom blog objectiven Berbienft Chrifti, sondern eben bom Glauben, und zwar beftimmt im neutestamentlichen Sinn von dem im Blut Christi haftenben Blauben, er werbe jur Berechtigfeit gerechnet, fo find bamit zwei Ginseitigkeiten ausgeschloffen. Ginmal ift ber Glaube etwas, bas bas Subject hat und übt, etwas bem Meniden Gigenes, bas ihm zugerechnet wird, aber etwas, worin er ben Chriftus für uns in fich bineinwirten lagt und ihm fich unterwürfig anvertraut. Da ift also ber Grund ber Rechtfertigung allerdings ber Chriftus für uns, nicht ber Chriftus in uns, ber in diesem Zustand noch nicht ift, fondern erft werben foll, und immer nur ein Berbenber ift. Aber auch nicht ber Chriftus für uns als außer uns ift ber Recitfertiaungs-Grund (wie 4. B. Dishaufen fagt), fonbern ber im Glauben einwirkende und eingebende Chriftus für uns ift es, wodurch eben ein Chriftus in uns wird, wie es bei Abraham der im Glauben ergriffene und einwirkende Berheifungs-Gott mar, nicht blog bie Berheifung: - eni το θεο. Darum fagt alfo ber Apostel eben vom Glauben

und nicht bom äußeren Berdienst Christi: "er wird zur Gerechtigkeit gerechnet," und die Folge dieser Zurechnung für
den Glauben ist das göttliche dixacovo d. h. die gerechte
Entledigung und Bundes-Segnung.

Daß dies geschieht auf den Glauben hin, ist nicht Berbienst des Glaubens, sondern ist Gnade (B. 16), Gnaden-Lohn, peodòs xarà xáqer (B. 4), da kein òqselnqua vorliegt, da es keine durch die selbskändige Leistung (¿qrálsadae)\*) begründete Compensation ist; denn auch die Glaubens-Handlungen eines Abraham sind als Handlungen sür sich ungenügend, bemessen vom Geset aus im Sinn einer vor Gott bestehenden Gerechtigkeit, aber eben der Glaube in den Handlungen, die gehorsame Hingebung an Gott, die Glaubens-Tußstapsen, das thatsächliche Glaubens-Bekenntnis in ihnen kommt in Anschlag, während das gesetlich Ungenügende und Sündliche in der Ratur (σάφξ) und im Handeln (šqva) nicht in Anschlag kommt, und das ist Gnade. Die Werke als Gesetseswerke (šqva νόμου) d. h. als Leistung und Ersüllung der Normalsorderung\*\*) können nimmermehr bestehen.

<sup>\*)</sup> Das *égyalzesdas* B. 4 braucht hier der Apostel in einem engeren Sinn, nicht nur liberhaupt "Etwas thun", sondern da er dabei von einem  $\mu \omega s ds$  redet: so ist eine bestimmte, der Aufgabe entsprechende Leistung darunter verstanden, welcher dann der gehörige Lohn gebührt. Das geht auch aus  $\mu \dot{\eta}$  *égyalduevos* hervor; wäre es bloß "Werte thun", so wäre ja damit unterstellt, daß Abraham gar keine Werke gethan habe.

Darauf angesehen ist von Paulus meistens der genaue Ausdruck έργα νόμου gebraucht (8, 20. 28. 9, 32. Gal. 2, 16. 3, 2. 5. 10), während die Werke der Gläubigen niemals als έργα νόμου bezeichnet oder diese von ihm gesordert werden. Dagegen werden κόπος und έργον (Arbeit und Wirken) vom Christen gesordert und prädicirt und für belohenenwerth erklärt. Bgl. 1 Kor. 3, 8 ff. 15, 58. Gal. 6, 4; τὸ έργον

Auch die Gläubigen mit allen ihren Glaubenswerken genügen dem Maßstab des Gesetzes nicht, daher er rouge ordeig dixacovrac (Gal. 3, 11, vgl. 21). Bohl aber geben ihre Werke den Maßstab ab bei der Abwerthung des Glaubens und Zuerkennung des Gnadenlohnes.

Es bleibt also ewig wahr: nicht das Werk als foldes. auch nicht das Glaubens-Wert als Gefetes-Leistung bat Rechtfertigung jur Folge, fonbern ber Glaube thut's. Die Rechtfertigung erfolgt unabhängig (xwoi's), außer Begiebung zu den Werten als folden, als Lohn verdienenden Leiftungen (Röm. 4, 6 f. 4), und so trot Sunden-Berken (B. 7), also ohne Berdienst; - und boch ist es eben so mahr: nicht ber unwirksame Glaube rechtfertigt, nicht ber Glaube, ber in teinem Wert, sofern es Handeln ift, sich bethätigt, sondern ein im Sandeln fich bewährender Blanbe, ein thatfraftiger und lebensfräftiger Glaube thut's, obgleich fein Sandeln ober sein Werk in sich als gesetliche Leiftung nimmermehr Die Gerechtigfeit ober Seligfeit verbient und bewirft. Die Berfe find nothwendig zur Seligkeit als nothwendig zum lebendigen Glauben gehörig, aber Glaubens-Berte fo wenig als Besets-Berke sind Berdienst der Seligkeit.

B. 4 f. Diese zwei Berse haben es mit dem speciellen Fall Abrahams unmittelbar nicht zu thun, sondern sie knüpfen zwei allgemeine Sätze an, um hervorzuheben, daß dem Glaubens-Begriff der Gnaden-Begriff entspreche, wie dem Werl-Begriff der Lohn-Begriff, daß also dieser letztere bei

τῆς πίστεως 1 Theff. 1, 3. 2 Theff. 1, 11; ἔργα ἀγαθά 2 Kor. 9, 8. Εφή. 2, 10. Rol. 1, 10. 2 Theff. 2, 17. 1 Tim. 2, 10. 5, 10. 6, 18. 2 Tim. 2, 21. 3, 17. Tit. 2, 14.

Davids Mund, der auch, wie Abraham, vor Menschen einen Dauhm ansprechen konnte und genoß. Ueber έργάζεσθαι Dall. oben S. 357. έργαζομένο und πιστεύοντι stehen einen ander gegenilder wie κατά δορείλημα und κατά χάριν.

- 8.6-8. Wie Abraham als Repräsentant ber Recht-Fertigung aus bem Glauben bor ber mofaifden Befetgebung Dafteht, fo David als Zeuge davon nach berfelben. Beide fteben zugleich in enger Beziehung zu Chriftus im allgemeinen Glauben ber Juden; um so bebeutender find also biese beiben Reugen. - & Jede doy/Cerai x. r. d. Diefe Worte find aller-Dings nicht unmittelbar bem Munbe Davids entnommen; aber fie liegen im Folgenben, fofern David von der göttlichen Sündenvergebung spricht und ben Menichen, bem fie au-Tommt, selig preift. Darin findet ja eben die Anknupfung ftatt für eine Gerechtigleit, die ohne Bermittlung ber Berle bem Meniden zugewendet wird. - Die Ausbrude apegnan und anexadioIngar find dem Anschauungstreise entnommen, wonad bie Gunben als entlaffen und augebedt bargeftellt werden; ber Gegensat ift, bag bie Gunden im Gericht vor bas Antlit geftellt, aufgebedt und feftgehalten werben ber Befetesbeftimmung gegenüber.
  - 28. 9 f. geht ber Apostel auf einen neuen Gesichtspunkt ein: B. 4-8 war ber eingefleischte jübische Werk- und Lohn-Begriff als unanwendbar im Berhältniß zu Gott

bargeftellt, dies theils positiv von Abraham aus B. 3 ff. bei welchem ber ber neuen Inade entsprechende Glaubent Begriff über bie Gerechtigfeit entschieb, nicht ber bem desλημα entsprechende Wert- und Lohn-Begriff; theils negati B. 6 ff. an David, welcher auch, wie Abraham, Ruhm ver Meniden hatte und verbiente, und ber bennoch Gott gegenüber, statt im Berdienft, in ber Sunden-Bergebung Das Bei suchen mußte. Hieran knupft fich nun B. 9 f. Beiteren mit ber Frage: Geht") bie in biefer Beziehung von Derd angeführte Geliapreifung auf die Befdneibung ober auf die Borhaut? Es soll nun auch der jüdisch particularistisch Bunbes-Begriff, wie er an ber Befdneibung haftet, beseitigt werden, und dies soll wieder an Abraham als den erften Bundes-Empfänger und bem Bater ber Befdnittenen klar gemacht werben mit ber Frage B. 10: Bie b. h. in welchem Buftanb, in ber Beschnittenheit ober foon in ber Borhaut, in seiner jubischen ober in seiner allgemein-mensch lichen Stellung wurde ihm bie Gerechtigfeit zuerfannt? Antwort: in der Borhaut, sofern jener Ausspruch über die Gerechtigfeit Abrahams Ben. 15, 6 vor die Befchneibung Abrahams fällt und biefe als Bundes-Reichen Gen. 17, 7 ff. unmittelbar nachfolat.\*\*).

<sup>\*)</sup> μαχαρισμός 80. έστίν, nicht λέγεται, denn nicht auf wen die Seligbreifung von David felber gesprochen sei, ift die Frage, sondern auf wen die darin ausgesprochene Seligkeit geht, auf die Beschneidung unrober auch auf die Borhaut.

<sup>\*\*)</sup> Dort ift nun allerdings die Beschneidung nickt als Siegel bafür namhaft gemacht, daß sein Glaube ihn gerecht gemacht habe (wie hier Röm. 4, 11), sondern sie wird angeführt als Zeichen des Bundes, den Gott mit ihm machte. Allein die Zeitsolge, in der fle auftritt, schlieft

23. 11. Die Befchneibung ift also felber nur Berfieglung b. s. (1 Ror. 9, 2) thatfacliche Beftätigung ber Glaubens-Gerechtigkeit, biefe aber war bereits vorher icon im Ratur-Zustande, bei dem noch unbeschnittenen Abraham vorhanden. - onuetor) Die Beschneibung selbst wird bier als Zeichen bargeftellt (burch ben Genit. ber Apposition περιτομής val. Biner 7. Aufl. S. 494), fo auch Act. 4, 22. Das Befdneibungs-Reichen nun erhalt feine bestimmte Beziehung zu ber Gerechtigfeit burch oppayis. - rns dizacoovne the niotewe) fann man wohl als Einen Begriff nehmen: Glauben &- Berechtigfeit, womit bann bie Borte της εν τη ακροβυστία zu verbinden find: "bie er in ber Borhaut erlangt hatte." Denn bas, daß nachher bas neorever hervorgehoben wird, streitet nicht bagegen. Die nioric behalt immer ben Nachbrud, wenn von einer Blaubens-Berechtigfeit im Begenfat jur Berl-Berechtigfeit bie Rede ift. - είς το είναι αυτον κ. τ. λ.) Damit er sei (wieder das Erscheinen involvirend), baftebes) als ber Bater aller berer, die glauben durch die Borhaut hindurch d. h. die jum Glauben burch sie, burch ben Natur-Rustand, hindurchbringen, daß auch ihnen die Blaubene-Berechtigkeit

anch die Causal-Folge in sich: Der Bund, den sie verstegelt, folgt Gen. 15, 7 ff. unmittelbar auf das έπιστευσεν — καὶ έλογισδη els δικαιοσύνην, setzt also die Glaubens-Gerechtigkeit voraus und als das Zeichen des Bundes ist sie selbst Bersieglung von jener, die thatsächliche Bestätigung. Bgl. 1 Kor. 9, 2. Wit einem doepis, mit einem adexos läßt sich Gott nicht in einen Bund ein. Der Apostel solgert also richtig ans dem Geist, nicht gerade aus den unmittelbaren Borten.

<sup>\*)</sup> Das els rò elsui ift nicht bloß consecutiv, sondern jugleich final, die göttliche Absicht hervorhebend.

zugerechnet werbe, (B. 12) und er auch ein Befchneibungs Bater\*) fei b. b. bag er ben mit ber Befcneibung bezeichneten Bund, der eben die messianische xlnoovoma jum Inhalt bat (B. 13), fortpflanze auf die, die nicht Beschneibung allein\* an fich haben (vgl. zu es epedeiac 2, 8), sondern die augleich aud, wenn fie auch Befdnittene\*\*\*) find, einbergeben in ben Fußstapfen bes im unbeschnittenen Zustand vorhandenen Glaubens unseres Baters Abraham, die also selbstthätige Radfolger find seines in Fußstapfen, d. h. im Bandel, in Sandlungen zc. ausgeprägten Glaubens. Die außere Befdneibung mag den leiblichen Abkömmlingen Abrahams wohl die außen Einfleibung bes Bunbes vererben, die Befetes-Anftalt und ihr Erbe, das Land Ranaan; dagegen der innere Rern des Bundes, das auf den Welt-Befit gehende meffianische Erbe. das meffianische Reichs-Beil B. 13 ift nicht an die bloke äußere Abstammung und Beschneibung geknüpft, sondern an ben Glauben, an beffen Anrechnung als Gerechtigfeit eben biefer Inhalt des Bundes bei Abraham felbst gefnüpft war (val. m. driftl. Reden IV, Nr. 45). Also nicht bloke Bluts-

<sup>\*)</sup> πατέρα περιτομής) Abraham sollte ein Bater ber Beschneidung sein slir die, die in den Glaubeus-Fußkapsen Abrahams wandeln. Dies ist klar aus 2, 29. Bhil. 3, 3. Kol. 2, 11, der herzens-Beschmeidung in Kraft des Geistes. Sofern also auch ietzt noch der Glaube die Beschneidung nur geistiger Art nach sich zieht, ist Abraham ein Bater der Beschneidung für die, die Nachfolger seines Glaubeus sind, aber nicht slir die, die nur aus der Beschneidung find. τους στουχούσω stellt den Glauben Abrahams als Borbild dar.

<sup>\*\*)</sup> Es heißt ja nicht: ου μόνον έχ περιτομής, sondern μόνον gehört zu περιτομής, wie Jal. 2, 24 zu πίστεως.

<sup>\*\*\*)</sup> Dies nuß wegen des folgenden xal und des wiederholten Artitels role vor στοιχούσι hingugedacht werden; die Unbeschnittenen sind schon B. 11 berildstägtigt.

erwandte, wie die Juden, sondern gerade nur Abrahams eistes-Berwandte, die in That und Wahrheit Gläubigen, ihen sich aus der gesammten Menschheit und aus den uden selbst an Abraham an als Eine Abrahams-Generation, is das eigentliche Bundes-Boll Gottes, das vor Gott gerecht t, das nach dem Gesetz und Recht der Gnade die sittliche Bilrdigkeit hat für den Empfang der göttlichen Gnadendabe, für das messsalls heils-Reich.

Mit B. 13-16 belegt ber Apostel aus bem Begriff er dem Abraham gegebenen Berheigung, die er dem Inhalt nach B. 13 in ihrer messianischen Spipe concentrirt, und deren Unabhängigkeit von gesetlicher Bermittlung er premirt, alfo aus bem Onaben-Begriff, in welchem fie vurgelt, bag Abraham mit feinem meffianifden Bundes-Erbe bem Glaubens-Gebiet angehöre und nicht bem Gesetses-Bare die Beerbung gesetslich bedingt, so würden die unfehlbaren Gesetes-Uebertretungen ben im Geset begrimbeten Zorn und die Bergeltung in Wirkamkeit setzen und der segnenden Huld ihre Entfaltung unmöglich machen (B. So fteht Abraham abermals als Bater ber 14-16). Gläubigen da im universellen Sinn, so daß dieselben in ihm nicht nur das Borbild ihres Glaubens baben (B. 12), sondern auch das Borbild ihres Erbes (xdnpovómor, xdnpovóμοι). Daber ift es nicht bem Rusammenbang gemäk, wenn Manche hier nur eine Begründung von B. 12 finden. Es find vielmehr die Berfe 13-16 ben vorbergebenden Bersen 10-12 coordinirt, und dies bebt sich namentlich hervor, wenn man ben Schluß von beiben Sat-Reihen vergleicht: B. 11: sic ro sivas z. r. 1. und B. 16:

siz rò sival x. r. d. Es ist eine neue Benbung bes Beweises (baher mit yao fortsahrend), daß Abraham mit den was sich an ihn knüpft, eben dem Glaubens-Gebiet, nich dem Gesetzes-Gebiet angehöre — hier vom Begriff der Berheifung aus. wie vorher vom Begriff der Beschneidung aus.

B. 13. dià vouov) vouos ist hier wieder überhaus Befet. Der Apostel meint nicht nur das Befet im biftorijdes Sinn, das mosaische; benn, dag biefes, das erft Jahrhundem nachher entstand, bei Abraham mit ber Berbeifung noch nichts zu thun bat, ware eine platte Bemerkung. Apostel will überhanpt hervorheben, dag bei Abraham bie Berbeikung nicht abhängig gemacht wurde von einer gefch lichen Beftimmung, die er erft zu vollbringen und zu leiften gehabt hatte. — η τφ σπέρματι αὐτοῦ) fagt hier bit Berheifung in ihrer ganzen Ausdehnung, wie fie sich innerhalb bes Abrahamiben-Stammes nach und nach entwickt: hat, und zwar immer ohne Vermittlung des Gesetzes. Daba nun auch ale turze, aber eben fo umfaffende Inhalte-Anzeige berselben: τὸ κληρονόμον αὐτὸν είναι κόσμου. — Ueberblidt man die Berheißung in ihrer ganzen Entwicklung burd ben ifraelitifden Stamm bindurch, fo wird es Reinem ale au viel gefagt erfcheinen, bag bemgemäß ber Abrahamiden-Stamm ale Belt-Beerber bargeftellt werbe, und foger, wenn wir bei ber Berheifung stehen bleiben, wie fie unmittelbar dem Abraham zu Theil wurde, so ftellt fic auch bei biefer nicht nur bie Bufage bom Befit bes Landes Rangan beraus, sondern in diefer Zusage wird augleich angebeutet eine Bermehrung ber Rachtommenfcaft Abrabame, bie bem Staub und ben Sternen abnlich fein foll. Rod

bestimmter wird babei herborgehoben, dag Bolter und Rönige hervorgehen werden aus seinem Stamm, — noch veiter, daß von ihm über alle Bolfer eine Segens-Berbindung sich ausbreiten werde. Gen. 12, 7; 13, 15; 15. 5. 18: 17, 5 f. 8. Dies involvirt schon den gangen Beimfall ber Welt; vgl. Matth. 5, 5 mit unfrem Ausbrud. Alles diefes war innerhalb der Grenzen des judifchen Bolles und feiner Gefcichte nicht erfüllt. Alfo nicht eine gefetliche Beftimmung ift es, die biefe Berheißung vermittelt, alla δια δικαιοσύνης πίστεως. Wie stimmt dies, ba Ben. 15, 6 später ift als ber Anfang ber Berbeigung Ben. 12? - Der Apostel fakt die Berbeikung eben in der Ausdehnung, wie fie mit Ben. 15, 5 junachft fic auszubeuten anfing und von da aus immer weiter hervortrat. Sobann ist ber Glaube bei Abraham icon wirkiam von seinem Beraustreten aus seinem Baterlande an, ift eben bas, mas ihn beftimmt, ber göttlichen Stimme au folgen, wirft fo fort in ibm, und barauf bin geschieht bann bie gottliche Erflarung über feinen Blauben Ben. 15; mit dieser entstand er nicht erft, sondern fand er seine Anertennung. Diese Energie des Blaubens, wie er in Abraham von Anfang an gewirft hatte, ift auch beutlich aus Ebr. 11, 8. Also des Apostels Schluß ist gang folgerichtig.

**B. 14** f. Auch hier ift es nicht richtig, wenn man sagt, bas sei ein bogmatischer Beweis des Apostels; es ist ein Beweis, den er aus der Ratur des Gesetzes führt, nicht schon aus seiner Rechtsertigungslehre. — oi ex vouov) sind im R. Testament solche, bei denen das Gesetz ihr Lebens-Grund ist, das was ihr Sein und Handeln bestimmt. Allein

wiederum fteht vouoc überhaupt, ohne Artikel. Der Gedut: ift: Wenn ein dem Gefet gemäßes Leben Die Erbicaft ! bingt, bann κεκένωται ή πίστις (1 **R**or. 1, 17. 9, 15) dann ift ber Glaube entleert, daß er feinen Inhalt bat; ke Glaube nämlich, ber eben dem verheifenden Gott fich er foließt, und ben die Erfüllung ber Berheifung erwartet, biefer Glaube empfängt bann nichts, geht leer ans, um Berheikung felbst ist auker Birkamteit gesett, sie ift nich realisirt. Warum bas? - Beil bas, was nach ber Be aussetzung (el oi ex rouov) die Erfüllung der Berheiken bedingt, Uebertretung im Befolge bat, und fo Bott ins Wert fest, ftatt bes verheißenen Segens - Rom w. wirklicht. Bgl. Gal. 3, 10. Wo aber keine gesetzliche ke ftimmung ale Bebingung bes Segens gegeben ift, w Blaube an ben berheißenden Gott, da ift auch feine kt Segens beraubende Uebertretung, da waltet die rein fr nende Huld.

Der Schluß ist also: die Erfüllung der Berkeism; kann, wenn sie anders je eintreten und man nicht vergebæt an die Erfüllung glauben soll, nicht abhängig sein von der Geset, sondern nur vom Glauben, damit es nach der senenden Huld gehe. Diesen Schluß hebt der Apostel B. 16 hervor: \*\*xara' xápi». Bgl. B. 4.

2. 16 f. elç rò elraix. r. d. Rur so, war die Erbertheilung nicht von Gesethes-Bestimmungen und den Erfüllung abhängt, sondern vom Glauben, wird der Zwel aller Gottes-Berheißungen erreicht, nämlich daß die Berheißungen festen Bestand habe, wie es der Bahrheit Gottes gemit ist, für den ganzen Samen Abrahams, nicht nur bei den

Samen, der im Gesetes-Zusammenhang (od re ex tor vouov uovov), sondern auch für den, der im Glaubens-Zusammenhang steht, wonach Abraham wieder Bater aller Gläubigen ist, und womit wieder die Berheißung erfüllt ist nach der Seite hin, daß viele Bölser aus ihm entstehen sollen. B. 17. Gen. 17, 5. Diese Berheißung ist damit erfüllt in einem Universal-Sinn, wie es dessen, der auch der Heiden Gott, und dessen, welcher der Schöpfer-Gott ist, allein wilrdig ist.

- B. 17—22 wird ber die Gerechtigkeit bedingende Glaube an Abrahams Beispiel näher beschrieben, wovon das Wesentsliche schon zu B. 3 in Erwähnung kam. Bgl. m. Lehrwissensschaft S. 131 und 340 ff.; 2. Ausg. S. 129 f. u. 317 ff.
- "gegenüber," wenn man Etwas vor sich hat, namentlich auch geistig, daß man es ins Ange faßt und berücksichtigt (Ps. 26, 3. 44, 16. 2 Sam. 22, 23); bann an die Barenthese ×αθώς — τέθεικά σε ansaliekend: Mit Ruckicht bierauf glanbte er, ba Gott es ift, der lebendig macht zc. Einige meinten, κατέναντι οδ sei Attraction für κατέναντι θεοδ d enclorevoer. Gine folde findet gewöhnlich nur dann ftatt, wenn bas Relativ in Acc. zu stehen fame. Daber Andere: χατέναντι θεοῦ, χατέναντι οδ ἐπίστ. = gegenüber von Gott, welchem gegenüber er glaubte. - Im Zusammenhang stehen die Worte mit 16 fin. (auf oc fich beziehenb). Beifat "xarevarre — Geov" ift hier nicht bebeutungslos; es soll bamit gerechtfertigt werben die universelle und geiftige Bedeutung der eben angeführten Stelle im Gegensatz gegen bie enabergige Deutung namentlich ber Juben. — Beor του ζωοποιούντος) gehört unter die Fälle, wo zu einem

artitellosen Hauptwort eine mit Artitel versebene Bestimmung binzugefügt wird, um das in Letterem ausgebruckte Bahältnig stärker hervorzuheben. Bal. Winer 7. Ausg. § 20. 4 und 1, c. Unfrer Conftruction entsprechend bei Thulbbid: ουδενός του κελεύσαντος, s. Bernhardy Syntax S. 31& So folieft fic B. 18 febr gut an als Ansführung bes mi die (in der Parenthese genannte) Berheifung gerichteten Stabens Abrahams ("Eniorevoer els ro yeres arie πατέρα"). — τοῦ ζωοποιούντος) zunächst vom Apssid gewählt mit Rudficht auf ben besonderen Fall, in welchen der Glaube Abrahams besonders fich wirtsam zeigte, in Bem auf die Nachkommenschaft, die er erhalten sollte, wo doch (B. 19) Abraham und sein Weib Sarah bereits als abge ftorben anzusehen waren. Unter biefen Umständen bielt sich ber Glaube Abrahams an die belebende und faorferifde Rraft Gottes, woburch eben die Unbedingthei feines Glaubens in's Licht tritt. Allein ber Apostel fat augleich biefe Richtung bes Glaubens als etwas Allgemeinet: Gott im Ganzen halten als ben, ber Tobte belebt, und mes nicht ift, ins Sein ruft, worin er bann angleich einen Uebagang bat zum driftlichen Glauben (B. 24). - zalovores τα μη όντα ώς όντα) xalely bom Rufen in's Dafein ist unzweifelhaft burch bas A. Testament, namentlich Sef. 41, 4. 48, 13. 2 Kon. 8, 1. wc orra auch: an ihrem Blas. Es foll bas zalete burch biefe Ausbrucksweise in seiner ummittelbar vollendenden Energie berausgehoben werben. daß es nicht nur als ein Ruf in's Sein überhaupt erfcheint, sondern als ein Ruf, wodurch das, was eben noch gar nicht war, auch icon als ein Seiendes in lebendiger Thatigkeit wirkfam daftebt.

- 23. 18. 8c nap' shalda u. r. l.) Der Apostel fest nun en Glauben Abrahams näher in's Licht. Er glaubte gegen Soffnung auf hoffnung. Bahrend die hoffnung immer mehr dimand, glaubte er en' ednide. Das ent britt im Begenfat in maga bas Feftgegrundetfein, bas Befteben aus. Alfo robbem, bag auf ber einen Seite bie hoffnung babinfdmanb, ītüst er sich auf ber andern Seite auf Hoffnung; das wird B. 19 ff. auseinandergesett. Die hoffnung nämlich, soweit fie von menschlichen Reflexionen abhängig war, entschwand, allein Die hoffnung, soweit fie burch göttliche Berbeigung erwedt werben fonnte, bilbete bie Bafis feines Blaubens, und zwar elç to yevé o Jai x. t. d., welches Object bes eniovevoer ift. Bgl. B. 20. Er glaubte baran, bag er ber Bater vieler Boller werde und zwar xara to elonuéror: dies giebt die Unterlage feiner Hoffnung an. Das obroc bezieht sich nach Ben. 15, 5 auf die Sterne bes himmels.
  - 19. Das o' vor κατενόησεν ist in einigen Handschriften (A. B. C. 12.) weggelassen, doch unpassend, vgl. Winer 7. Ausg. S. 452. μή negirt bloß in der Borstellung, während o' die Wirklickeit negirt. Es ließe sich denken, daß Abraham im Glauben schwach geworden wäre, aber das geschah nicht. Ohne auch nur schwach zu werden am Glauben, nämlich im Hindlick auf seinen schon erstorbenen Leib, (o' κατενόησεν) zog er sich denselben gar nicht zu Gemüth; κατανοείν einer äußeren Sache eine innere Betrachtung widmen. Ebr. 3, 1. Lut. 12, 24. Hätte Abraham die Erstorbenheit seines Leibes, die eben dem göttlichen Ausspruch entgegenstand, innerlich in sich Wurzel sassen und haften lassen, dann wäre er zum διακρίνεσθαι gekommen. Diese

Stelle ift überhaupt pfycologifc mertwarbig in Beziehm auf die Entwidlung von Unglauben und Glauben Der Unglaube haftet an bem, was nach menfchlicher Reflerion ober außerlichem Anblid zu hoffen ober nicht zu hoffen it. und läßt die außere Erscheinung eine Rraft über ben vor gewinnen, ber gegenüber ber gottliche Ansspruch feinen beftanbigen Einbruck mehr macht, so bag ein unentschiedenet Schwanken des Urtheils baburch hervorgerufen wirb. gefehrt ift bie Glaubens-Entwidlung. 2Bo auch ver außen fich wenig ober gar teine Hoffnung barbietet, allem ein göttliches Zeugnif berechtigt einmal ju biefer Soffung, ba ftust fich ber innere Sinn, ohne fich bon ber Meuferlich feit beftimmen ju laffen, auf die gottlich bezeugte und er wedte hoffmung, und wird zur entscheidenden Uebergengung burch ben Glauben an die belebende und icopferifde Dact Gottes. Bahrend alfo bort es jum Seangires Jue tommt, tommt es bier jum alnoopoocto Jul.

- B. 20. siç δὲ τὴν ἐπαγγελίαν) ift zu verbinden mit διεκρίθη, und in dieser Berbindung darf es nicht abgeschliffen werden durch die matte Erklärung: "in Beziehung auf die Berheißung Gottes," sondern es soll eben hervorgehoben werden, wie der Zweifel auch in die Berheißung Gottes sich hineindrängt, gleichwie der Glaube in dieselbe hineingeht. Im Gegensat zu diesem διακρένεσθαι (vgl. 3af. 1, 6) sext der Apostel das ἐνεδυναμώθη: er erstarkte in die Berheißung hinein durch Glauben. δοὺς δόξαν τῷ Θεῷ Gott die Ehre gebend (urtheilend und handelnd), wie es den Bollsommenheiten Gottes angemessen ist.
  - B. 21. πληροφορηθείς) eigentlich gang einge-

nommen sein, erfüllt sein (Kol. 2, 2), namentlich auch bei ber Ueberzeugung angewendet 14, 5. Er war ganz durch- brungen von der Ueberzeugung, daß, was Gott verheißen, er auch im Stande ist zu thun.

- 23 ff. wird bie Glaubens-Gerechtigkeit, wie fie an Abraham entwickelt worden ift, birect angewandt auf die glaubenden Chriften. Es fteht biefe Ergählung ber Schrift nicht nur als ein Zeugniß ba von ber perfonlichen Stellung Abrahams zu Gott, sondern auch für die unfrige. Uns soll Die Zuerkennung ber Gerechtigkeit eben fo werben, wie fie bem Abraham geworden ift, nämlich als rois niorevousier, im Beg bes Glaubens. Die Ginheit ift fubjectiverseits eben bas Glauben, bas wie bei Abraham, fo bei ben Chriften, in vertrauender Ergebung an Gott und fein Beil die Berleugnung und Ueberwindung bes Sichtbaren und Begenwärtigen jum wesentlichen Charafter hat. Dies betont B. 18-21 und bies giebt ibm fittliche Bedeutung. Ferner in objectiver Beziehung bilbet bie Ginbeit bie göttliche Belebunge, und Schöpfer-Kraft B. 17 und 24. Sierin lieat bie wesentliche Bermandticaft mit dem Griftlichen Glauben B. 24; beffen Object nämlich ift: nicht ber bem Tob unterlegene und im Tod gebliebene Jesus (1 Kor. 15, 17), sondern ber Jefus, ber aus bem Tobe burch die gottliche Erwedung jum herrn geworden ift. Es ift also Object bes Glaubens bie aus bem Tob des niederen Lebens den Sieg des höheren bervorführende Gottes-Rraft.
- B. 25. giebt die Beziehung ber beiben im driftlichen Glauben zusammengefaßten Gottes-Afte auf unser Beil an. Jesus wurde einmal dem Tod übergeben (vgl. Matth.

► 26. 2 und Mart. 13, 12) wegen") unfrer Berfdulbungen, nämlich damit fie gerichtet und fo gefühnt werben (vgl. Rom. 3, 25 mit 8, 3); nicht aber nach ber gewöhnlichen Erflarung δια την αφεσιν; biefe gehort ja eben jur nachfolgenben dixaiwaic. \*\*) Sofern es aber bei biefem fühnenben Bericht ber Sunde eben eine Erlöfung galt (3, 24), daß wir nicht mehr in unfern Gunben find (1 Ror. 15, 17), eine Ueberwindung ber Gunbe burch Gerechtigfeit, eine negative und positive Gerechtmachung ber sündigen Menschen, die ben Tod zum Sold haben, tritt die Auferstehung dazu: xai eyép 3-q δια την δικαίωσιν ημών. Die Auferstehung Christi ift es, welche die Beiftes-Wirtfamleit vermittelt und die hiebon abhängige Wiedergeburt. Bgl. Joh. 16, 7 ff. 1 Betri 1, 3—5. Rom. 6, 4. 8, 11. Ebenfo bilbet fich von der Auferstehung aus der Glaube, der die perfonliche Rechtfertigung wirft. Eph. 1, 19. Bgl. über die Bedeutung der Auferstehung Christi m. Lehrwissenschaft S. 530 f. 607-613; 2. Aufl. S. 490 f. 559 ff. Die Auferstehung erft bebt das menschliche είναι εν ταίς άμαρτίαις auf (1 Ror. 15, 17), das die Todes-Bingabe erfordert. Indem fo die dexaiwoss ausbrudlich von ber Auferwedung Chrifti abhängig gemacht ift, ist wieber unverkennbar, daß nach paulinischem Lehrbegriff Die neutestamentliche dixaiwoig felbst ein belebenber Aft ift, daber fie eben 5, 18 eine dixaiwoig Zwng heißt, wodurch bas prophetische ὁ δίκαιος έκ πίστεως ζήσεται 1, 17 seine

<sup>\*)</sup> Unfere Berfündigungen find der Bestimmunge-Grund (d.a) für die göttliche hingebung Jesu in den Tod.

<sup>\*\*)</sup> Auch in diefer Stelle wieder zeigt fich in den Commentaren deutlich, wie hilfios der mitgebrachte Rechtfertigungs-Begriff herumrathet und taftet.

factifche Grundlage erhält; und wie die Auferwedung Jesu 1, 4 ein belebender Beistesaft ist, so auch die dixalwois, bie baran geknüpft ift. 6, 4 mit 7, 6, 8, 2. Eph. 1, 19 f. 2, 5. Rol. 2, 13. Tit. 3, 5-7. Um den Gläubigen bloß au declariren, die Gunden seien ihnen vergeben und fie follen nun als gerecht angesehen werben, ober um ben Glauben an Die Sühnung zu erweden (Mener), dazu bedurfte es bei Chrifti Opfer eben so wenig als bei ben alttestamentlichen Opfern einer Auferwedung bes Geopferten. Go mefentlich es aber zur Gühnung ber factischen Günden (παραπτώματα) Der factischen Opferung bedurfte (παρεδόθη), darum, weil Sunde und Tod im Caufal-Nexus ftehen, fo wesentlich beburfte es für die dixaiwoic einer factischen Auferstehung von Seiten des Erlofers, weil vermoge des Caufal-Rufammenhangs des Lebens mit ber Gerechtigkeit die Sexaiwoic felbft als factifcher Belebungsaft fich vollziehen muß bei ben Glaubigen. Die Gunden-Guhnung erfordert bas Sterben ober bas Blut Chrifti, weil bie Gunde töbtet; die Rechtfertigung erforbert bas leben ober ben Beift Chrifti, weil bie Rect. fertigung beleben, aus bem Tob in's Leben verfeten foll. Wie Gott Chrifti eigene Rechtfertigung burch feine Auferweckung bewirkt (1 Tim. 3, 16 mit Röm. 1, 4), so wirkt Gott auch in der daranhängenden Rechtfertigung der Blaubigen mit auferwecenber Rraft, als ber aus bem Tobe lebendig macht, als ber ζωοποιών τούς νεχρούς και καλών τα μή отта об отта. B. 17.4) Bon der göttlichen Belebungs-Araft

<sup>\*)</sup> Will man also die dexaloues einmal durchaus als einen göttlichen Lebens-Spruch ansehen, so ift derselbe nicht wie aus Menschen-Mund zu denten, als ein bloß beclaratorischer, sondern als ein wirklich göttlicher Lebens-Spruch, der, was nicht ift, ins Leben ruft, den in Sunden Lodten belebt.

aus im auferweckten Christus muß burch bie Sexalouse eine Lebens-Substang im Menichen gefett werden, und gwar eine sittliche Lebens-Substanz, ba fie eben unter ben fittlichen Begriff ber dixacooven gestellt wird im Gegenfat ju mageπτώματα, nicht blog im Begenfat ju einer Strafe, baber Eph. 2, 10 dem oux ex expor und dem rexpoi rois napaπτώμασιν als Erflärung des Bnaden-Beile das ατισθέντες eni soyou ayagolg gegenübertritt. Wenn aber in andern Stellen die Gerechtigfeit ber Gunber, namentlich bie Gunben-Bergebung, nicht wie hier an die Auferstehung, sondern an bas Blut Jesu Chrifti getnüpft wird (Rom. 5, 9. Evb. 1, 7). so ist darin eben das παρεδόθη aufgenommen, das auch hier als Grundlage der dixacooven vorangestellt ist. ber Ermähnung bes Blutes Chrifti ift nicht ber bloß geftorbene Jefus gemeint, sondern bas Subject ift babei eben als Chriffus bezeichnet, also nach ber Grund-Erflärung Act. 2, 32 f. 36 ber burch die Auferstehung erhöhte und ben Beift mittheilenbe Jefus. Zudem ift das Blut felbst im biblifchen Begriff überhaupt nicht etwas Tobtes, sonbern gerabe bas Lebens-Element; bei Chriftus aber namentlich ift die unverwesliche Geistigkeit bes Bluts zu premiren als bas Moment ber bem Blut Chrifti beigelegten Kraft-Wirkung. 1 Betri 1, 18 f. mit Ebr. 9, 14. 3mmer also ift der soterische Gerechtigkeitsatt bes R. Teftaments burch Lebendiges und Belebenbes bedingt und vermittelt - burch Blut und Beift bes lebenbigen und lebendig machenden Christus, wie durch lebendigen Glauben —, eben weil das dixacour als etwas selbst Dynamifces, nicht blog Declaratorifdes gedacht ift.

## Sab. V.

In Cap. 4 hat ber Apostel das in 3, 27 ausgesprochene Thema ausgesührt, wie der Glaube es ist, der im Bundes-Verhältniß Gottes die Gerechtigkeit bedingt und vermittelt, und wie damit aller Ruhm ausgeschlossen ist. (Vgl. über den Zusammenhang auch das zu 1, 17. S. 102 ff. und zu Anfang von Cap. 4 Gesagte. S. 338 f.). Cap. 5 zeigt den Zustand des im Glauben Gerechtgemachten (es entspricht dem Gedanken 3, 28) als das wiederhergestellte Wohlverhältniß zu Gott, in welchem der reelle Ruhm, nämlich die Würde der göttlichen Sixa (3, 23) wieder begründet ist. Der Apostel zeigt zuerst, wie dieser Zustand auf Grund der empfangenen Gnade gestaltet ist (B. 1—11), dann, wie dieser gläubige Lebenszussand sich darstellt im Gegensat zum natürlichen Lebenszussand, der sich von Adam herleitet, mit besonderer Rücksicht auf das neben eingetretene Geset. B. 12—21.

D. 1—5. llebersetzung: "(5) Gerecht gemacht nun aus Glauben besitzen wir Frieden im Verhältniß zu Gott durch unseren Zerrn Jesum Christum, (2) durch welchen wir im Glauben auch den Eintritt erhalten (empfangen)\*) haben in diese Gnade, in welche wir zu stehen gekommen sind (und also jett stehen), und freuen uns unserer Würde auf Soffnung der Lebensszerrlichkeit Gottes; (3) nicht allein aber dies, sondern wir freuen uns auch dieser unsere Würde in den Bedrängnissen, weil wir wissen, daß die Bedrängniss Standhaftigkeit erwirket, (4) die Standhaftigkeit aber Bewährtheit, die Beswährtheit aber Soffnung, (5) die Soffnung aber täuscht nicht. Denn es ist die Liebe Gottes ausgegossen in unsern zerzen durch den heiligen Geist, der uns verlieben ist."

<sup>\*)</sup> Ueber exer im Sinn von empfangen vgl. Matth. 19, 16.

B. 1. Der Anfang: dixaiodértec of r ex nis-Tewc fast bas Ergebnig bes Bisberigen jufammen mb weift une jurud in ben an bie Spite geftellten Sat 1, 17: ber Grund-Begriff beffelben: o dixuog ex niorecog rent sentirt sid in dem dixaioderres ex níoreos und ifi in Bisherigen nachgewiesen als realisirt im Christenthum und in ben Gläubigen. Run aber weift ber Apostel an den dexau-Ferres ex niorews auch bas zweite Moment jenes prophetiiden Sates als erfüllt nad, bas ex πίστεως ζήσεται Das in ber Blaubens-Berechtigfeit begrundete Berbaltnig ju Bott wird als Leben 8 - Berhaltnig im pragnanten Eim gefaft, fo baf bie burch die Gunde verlorene dola rov Seei (3, 23) bas fichere Refultat ber empfangenen Gerechtigkeit ik val. Rom. 8, 30. Cben bie Con tritt baber in biefem Carals hauptbegriff bervor, und zwar die Zwy in ihrem bodften Begriff im Ginn ber göttlichen doga, b. h. als ewiges Leben; υαί. Β. 2: δόξα, Β. 10 f.: σωθησόμεθα έν τη ζωή αύτος, B. 17 f.: εν ζωή βασιλεύσουσιν und δικαίωσες ζωές, B. 21: δικαιοσύνη είς ζωήν αλώνιον. Die neutestamentside Rechtfertigung erscheint fo als Wieberherftellung ber verlorenen Berrlichteit ober als Grundlage für bie volle Ausbildung ber Burbe ber Deniden. Ratur. Daber bas öftere xavyoue da, xavyouevor B. 2. 3. 11. Bon biefem Befichtspunkt aus wird baber auch fefort B. 12 ff. bas neue Lebens Berbaltnig gegen übergestellt bem bon Abam batirenben Kall und Tob, bem Burbe-Berluft und Lebens-Berluft. Babrend nun die Glaubens-Gerechtigfeit in der bochften Beziehung ihres Lebens-Begriffs die Soffnung begrundet

(B. 2 u. 5), begründet fie in ber nächften Begiebung gur Begenwart (B. 1) ben Befit (exouer) bes Friedens und awar im Berhaltniß zu Gott, noog ren Jeon. Go ist eyern ebenfalls mit moos verbunden Act. 2, 47, 24, 16, 1 30h. 3, 21. - Die Lesart exwuer als Conjunctiv ftatt Indicativ Exouer beruht wieder auf einer Bertennung bes gangen Standpumfts bes Capitels. Es ift ber real porhandene nadenftanb, ben der Apostel in Cap. 5 und 6 binftellt und zwar einerseits Cap. 5 als Leben bes Friedens mit Hoffnung ber Berrlichfeit (und fo bie gottliche Lebens-Burbe begrundend bis in ihre Bollendung hinaus), anderntheils Cap. 6 als Leben ber Gerechtigkeit mit Beiligung (und fo jum göttlichen Lebenswandel befähigend und verpflichtenb). Das Friedens-Berbaltnif mit feiner Hoffnung ift nun nicht vermittelt durch eine blog außerliche ftarre Rechts-Stipulirung, wie zwischen bem Arbeiter und bem Lohnherrn, nicht burch eine bloß richterliche Bieber-Ginfetung in verlorne, unverbiente Rechte, wie awischen einem bie Rebellen amnestirenden Ronig und seinen Unterthanen; sondern bas in Erlösung und Glauben begrundete Rechts-Berhaltnif ber dixaiwoig trägt einen anbern Charafter an fich, nämlich objectiv und subjectiv ben Charafter ber Liebe B. 5. 8. Objectiver-, göttlich er-feits ift die Gerechtigkeits-Anftalt nach B. 8 eine Liebes-Erzeigung jum Besten ber Gunber onep arepar B. 6. 8; menfoliderfeits ift im Glauben biefe göttliche Liebes-Erzeigung ein geiftiges Bergens-Eigenthum geworden und barauf beruht eben die untrügliche Friedens-Hoffnung ber Rechtfertigung B. 5. Der Glaube weiß sich also burch Gnade B. 2 im neuen Grund-Befit ber dinacooven, weiß baber seine neuen Lebens-Rechte

in ihrer bochften Ausbehnung als Gnaben-Rechte, und et befeelt fo den Gerechtgemachten weber bas bilrre, abftrack Rechts-Bewuftfein bes Gefetlichen, aber eben fo wenig bet bloke Barbon-Bewuktsein eines armen Sundere. fondern bet Liebes-Bewuftsein eines Menfchen, ber fic bon Gottes Gnate rechtlich ausgeglichen weiß mit bem Befet ber gottlichen Ge rechtigfeit (B. 9) und rechtlich mit Gottes Liebe verbunden, B. 10: xathlaynuer to Jew. Er weik fich in Kolge baver ebenso erledigt von der göttlichen Bornes-Baft (ow3noque3and the dorne B. 9), als von dem persönlichen Gegenset gegen Gott: ex Pool ovres natyllayquer B. 10. vormalige Feind als Berföhnter die Liebe Gottes felber in fich hat (B. 10 vgl. B. 5), so ber vormalige Sunder (B. 8: bat als Gerechtfertigter die Gerechtigkeit Gottes felber in fic (B. 8 f.). Der perfonliche Gegenfat zwifden Gott und Menfc ift aufgehoben. In diefer von auken und imes festgestellten Liebes-Berbindung zwischen den Glaubigen und Gott beruht ber Friede und die unerschütterliche, ewige Lebent Hoffnung mit ihrem Ruhm. — Go gewiß bas concentrict Wefen ber Berechtigfeit Bottes in einem concentrirten Befen, bem Bergen, ale Glaube vorhanden ift und bleibt, fo gewif gehört auch bas bazu, mas fich wefensgemäß baraus entwideln wird und foll, fraft realen Bufammenhangs, nicht eines blok idealen Dafürhaltens. Dagegen bei der blok formalistischen Fassung ber paulinischen dixalwaig verwandelt sich, was ber Apostel in Cap. 5 und 6 als etwas in ber Rechtfertigung real Begründetes hinstellt, in eine blog ibeale Schilberung ober in eine blofe Ermahnung. Dag aber bie Rebe bes Apostels nicht paränetischer Ratur ift, wozu foon

itt des bloken exwuer ein xarexeir oder theelr zu ererten ware, daß sie vielmehr barstellender Natur ist, dafür richt, bag bas gange Cap. einen barftellenben Charafter bat, inen ermahnenden, und bag namentlich ber Indicativ ber egenwart exouer den Indicativen der Bergangenheit entricht, Die B. 2 durch di' of xai in Parallele geftellt find. en Indicativen dornnauer und dornnauer, den vorangeingenen Thatsachen entspricht als Folge die bestehende Thatiche Exouer, val. B. 11 xavywueroi. Daber ist auch avyoueda B. 2 und 3 als barftellender Indicativ ju iffen. In biefer Darftellung nun bes subjectiven Zustandes er δικαιωθέντες bezeichnet auch B. 1 εδρήνην έχομεν twas ben Subjecten Eigenschaftliches wie bas Rühmen, die hoffnung, die Standhaftigfeit, - nicht aber ben frieden, ben Bott von feiner Seite beclaratorifc jugeftebt, vie Bhilippi wieder dogmatifirend bineinlegt. Bie falich Die Behauptung (Bhilippi, ban Bengel) ift, daß exer noog nur die objective, nicht die subjective Fassung aulasse. jeigen Stellen wie Act. 24, 16.\*) 1 3oh. 3, 21: nagongiar έχομεν πρός τον θεόν. Diefer Friedens-Befit ber bom Blauben aus Berechtfertigten ift ibentifc mit bem Steben in ber Gnabe B. 2: es ift im Gegensat zum Unfrieden, ber Feindschaft, bas Bewuftsein bes Geeinigtseins mit Gott (B. 10), und ben dies bedingenden Eintritt oder die Einführung in die Gnade (xposaywyn els yaper) haben sie im Glauben eben burch die Rechtfertigung erhalten.

<sup>\*)</sup> Ich übe mich, ein unverlettes Gewiffen zu haben im Berhältniß 3u Gott und Menschen — heißt bas: von Gott und Menschen bie Declaration eines unverletten Gewiffens zu erhalten?

B. 2. προς αγωγήν) wenn man es auch activ nier. ist immer etwas, bas elg yapır, in die Gnade fin: ftattfinbet, übrigens Eph. 3, 12 fteht es beutlich wir Eintritt. - ele rov yager ravrov) Das ravro kit fich junachft auf bas folgende Relatib, auf die bestimm: gegenwärtige Gnabe, also auch auf bie 4, 25 wn : gegebene Bestimmung: Die in Christi Tod und Auferfichen vorhandene Gnade. Den Begriff ber gapig zerlegt der Apie felbst im Folgenden genauer B. 8-10. Biefern ale Sterben und Auferstehen Christi Gnade liegt, ift don # einandergesett, fofern barin bie Liebe Gottes fic bermit licht, die une verföhnt und rettet; ja nach B. 5 nicht fo, dag fie une augerlich bliebe, fondern fie wird = innerlich burd ben Beift Gottes, und eben barin ! ruht ber Eintritt in die Gnade hinein - ele rop gues und biefes Eingetretensein in die Gnabe, wie fie in Chie ift, ist eben die einfachste und erschöpfenbste Definition in Berechtfertigtfein. Diefes Gingetretenfein in Die Guit bas Gerechtfertigtfein, bas im Brateritum bargeftellt f. wird, wie icon gezeigt, vorausgefest als Grundlage M Friedens-Buftandes, des elonunu exoueu. und die mier. ift auch hier wieberum als dasjenige genannt, in welchen ke Eintritt in die Gnade geschieht. - Ginige wollen if zion mit ele rny yaper berbinden. Allein es findet fic nicht fonft die Formel nicht: "Glanbe, au bie Gnade;" hier wir fie auch um fo weniger paffend, ba bie Gnabe bier bargefte! wird als etwas, in bem wir fteben, während man bann ? noogaywyn bas Object funpliren müßte.

Bie num ber Friedens Befit ben Gnabenftanb berife

feiner Beziehung zur Gegenwart und zur Bergangenheit, Die Beziehung gur Butunft bezeichnet bas weitere xui υνώμεθα επ' ελπίδι της δόξης του θεού. Εξ ift also fer Sat xai xavyoueda x. r. d. ein bem erften hauptfat papr exouer coordinirter zweiter Hauptsat und Hauptegriff; wie fonft miteinander verbunden find Friede und eube, fo hier Friede und hoffnunge-Ruhm. Bgl. 14, 17. ), 13. Gal. 5, 22. Die zavynois, in 3, 27 ausgefoloffen, fern fie von Berten aus die Gerechtigfeit bes Meniden erft egrunden foll, tritt nun wieder ein, aber als etwas, bas uch den gerechten Gnadenstand des Menichen selbst be-:unbet ift auf Grund ber Blaubens-Gerechtigkeit und ihres riedens-Besites. Wir treten damit ein in bas Bewuftsein nfres Berthes por Gott und in ein biefem göttlichen Berth ntsprechendes freudiges Bezeigen, wir leben und geben uns n freudigen Bewußtsein unfrer neuen Burbe. zavyaodas bließt einen Borgug, eine Burbe ein, ber man fich freut. Das mündliche Rühmen als Rede tann bier nicht premirt verben, weil nach B. 1 vom Berhältnig ju Gott bie Rebe ft. Bal. auch 15, 17. Es ift also ein bewufter Werth-Befit, wie elonny exer ein bewußter Friedens-Befit ift, ein äußerer Friede. & mi' und &v bei xavxão dat B. 2 u. 3 joll nach ber bergebrachten Auffassung ben Gegenstand bes Rühmens bezeichnen, aber biefer ift gewöhnlich im Accusativ beigefügt und namentlich niemals im R. Testament mit sni: wozu bann auch noch zwei verschiebene Brapositionen eni und der biefelbe Bebeutung bei bemfelben Berbum? Berabe bie urfprüngliche Bebeutung von dn' "auf Grund" ift bier bedeutfam: bem unbegründeten Rubmen bei Ermangelung ber

Herrlickleit Gottes im alten Natur-Zustand 3, 23. 27 steht im neuen Lebensstand der Gerechtfertigten gegenüber die Begründung aus der Herrlickleit Gottes.\*) Diese Begründung liegt in der hristlichen Hoffnung, sofern ihr die Herrlickleit Gottes nicht nur ein ferner äußerer Gegenstand ist oder gar nur etwas eigenmächtig Ergriffenes, sondern schon innerlich verbürgt, real versiegelt ist durch den heiligen Geist. B. 5.

B. 8. f. xavxão dat behauptet sich benn auch B. 3 nicht nur da, wo die Herrlichkeits-Hoffnung unmittelbar als freudiges Bewußtsein zu Grund liegt, sondern auch unter dem schneidenden Contrast damit, in den Bedrängnissen, in welchen die Hoffnung erst mittelbar sich wieder herausbilden muß. B. 5. Das er B. 3 ist in seiner einsachen Bedeutung zu lassen, wie ene auch. Nicht die Bedrängnisse selbest sind Gegenstand des Rühmens, auch nicht in den Stellen, die oberstächlich so gedeutet werden.\*) So auch die Sätze, die unmittelbar mit eldores angereiht werden, heben eben herdor, warum auch in den Bedrängnissen das voranstehende, auf

<sup>\*)</sup> Die hriftliche hoffnung hat nämlich ihren Gegenstand nicht schlechin außer sich, sondern schon in sich als owrzela, äußerlich vor sich hat sie das heil nur in seiner vollendeten Entwicklung und Darstellung, daher Röm. 8, 24 das scheinbar widersprechende z sellende ewidenser; — elnich in Bezug auf die noch nicht sichtbare Seite der owrzela, aber eowsper, weil die schon owserzes sind, bei denen Röm 8, 9 f. nrespa zwi ift. Daher heißt auch die hoffnung in Folge der Biedergeburt elnis zwoa 1 Betri 1, 3 und in unsrem 5. B. begründet sich ebenso die Ruhmes-Gewißheit der hoffnung der Gerechtfertigten durch den empfangenen Geist.

<sup>\*)</sup> Matth. 5, 10 f. Act. 5, 41. 1 Betri 4, 12 f. bilden nicht bie Leiden selber den Gegenstand des Ruhms; 2 Kor. 11, 30 steht wie gewöhnlich der Accus., nicht èv; 2 Kor. 12, 9 heißt èv àoGevelaus, wie parallel B. 10 "in Schwachheiten;" so auch hier.

e Serrlichteits-Hoffnung gegründete xavyaodat sich behaupte, eil wir nämlich das Bewußtfein haben, daß die Bedrangnig ne fittliche Wirtung habe, die Wirtung einer unouorn und οπερεή, einer probehaltigen Standhaftigfeit, und bag bies ben ber hoffnung auf die herrlichkeit ihre gewiffe Erfüllung ichert, vgl. 8, 16 f. 2 Tim. 1, 12. Bei den Wirhingen, de ber Apostel B. 3 f. ben Drangsalen beilegt, dürfen wir aux aber nicht überseben, daß der Apostel die δικαιωθέντες me'erews als folde fic bentt, welche ihre perfonliche Stellung in ber Bnade habe, burch Christus perfonlich mit Gott verbunden find und fo rubig in die fünftige Berrlichfeit Gottes hinaussehen. Ein folder Glaube gewinnt aus ben Bedrängniffen eine Standhaftigfeit, welche die Probe balt, und indem bas ift, bilben fich unter ben mit Standhaftigfeit burchgemachten Bebrangniffen Erfahrungen ber göttlichen Treue und ber Sieges-Rrafte ber gottlichen Bnabe (2 Ror. 1, 10. 2 Tim. 1, 12), unter benen fich die herrliche Butunft immer mehr zu erfassen giebt. Go ift benn bie Hoffnung, bon welcher bas driftliche Burbe-Bewuktsein in B. 2 ausgeht, augleich wieber die befestigte und gesteigerte Wirkung oder bas Ergebnik: κατεργάζεται ελπίδα. Ohne bas wirft bie Drangfal nur beprimirenb - bodftene Sunbe bezah. menb - und verbitternd, fie tam fogar irritirend weiter in die Silnde hineindrängen. — doxuun'y) ist nicht die Bewährung, fonbern die Bemährtheit. Der Menfch wird ein domuμoc, ein bemährter Mann, nachdem er die Bedrangnig in Glaubens-Standhaftigfeit (εν έπομονή) ertrug. Phil. 2, 22, val. auch Bengel.

3. 5. ή δε ελπίς οὐ καταισχύνει) Subject ift

Die Hoffnung nicht überhaupt, sondern nach dem Botmebenben biejenige hoffnung, welche im Gnabenftand bet Glaubens begründet ift (B. 1 f.) und in probehaltiger Stan haftigkeit unter den Leiden durchgebildet ift als hoffung göttlicher Berrlichkeit. Die fo erwachsene Boffnung befdam nicht b. h. täuscht nicht; nämlich nicht nur ihr Inhalt, bie dega, enthält volle Genüge, überfdmanglichen Erfat alla Leiben, fondern auch subjectiverseits ift fie verburgt bura ben innerlichen Befit ber Liebe Gottes er rate xapdias. die B. 8 ff. in des Sohnes Tod den Grund zu Allem geles Bgl. Rom. 8, 35 ff. Der Gat mit ore begründet oder erklärt das Borbergebende, b. h. nicht nur die letter Worte (ή δε έλπίς ου καταισχύνει), sondern das Gene von B. 1 an, benn ber nicht ju Schanden werbende Doff nunge-Ruhm felber, worauf man ore beschränft, ift ja B. ? neben dem Frieden B. 1 nur ein Beftandtheil bes Gnaden standes der Gerechtfertigten. Diefer Gnabenftand im Gangen alfo, d. h. ber Friede und bie Soffnung, wie fit bie Rechtfertigung vermittelt, ift begrunbet is ber durch die Geistes-Mittheilung verinnerlichten Liebe Gottes. In diefer boppelten Begiehms auf Friede und hoffnung ftellt benn auch die weitere Ausführung in B. 6 ff. ert yap x. r. d. bie objective Erici nung ber Liebe Gottes in Chrifto nach zwei Seiten bat einmal wie fie im Tobe Chrifti jum Beften ber Sunder verfohnend den Keinden entgegentam (B. 6-8); fo begrite bete bie Liebe Gottes objectiv eben das Friedens-Berhältniß zu Gott, bas elogvyr exer; bann aber and 23. 9-11 wird die Liebe Gottes bargeftellt, wie fie objectiv

m Leben bes Sohnes die kunftige Bollenbung bes burch einen Tod begrundeten Beile verburgt (awdnoousda de rn ζωή αὐτοῦ B. 10). Darauf ruht eben bie Hoffnung ber Blaubigen und ihr xavyaobat. Es ift nämlich nach B. 11 nicht nur fo, wie B. 10 Anfang junächst hervorhebt, bag wir dieses Beil als durch Christi Tod Berfohnte zu genießen bekommen, also mit beschämender Erinnerung an unfren ebemaligen Sunden-Zustand — bies liegt in dem od poror de; es ift zu suppliren aus B. 10 καταλλαγέντες τῷ θεῷ σωθησόμεθα, und bie Steigerung ift: αλλά καί scil. σωθησόμεθα καυχώμενοι εν τφ θεφ; dies steht pragnant gegenüber ro Jeg. Also: nicht nur als mit Gott verföhnte Gunder, sondern fogar ale in Gott selber einer Burbe uns erfreuend, als in seine doza Aufgenommene, als Berklärte bekommen wir einst bas Beil zu genießen. Bgl. Joh. 17, 21-23. Eph. 1, 12. Das xavxwueroi B. 11 ift, wie καταλλαγέντες B. 10, nähere Bestimmung zu σωθησόμεθα. - Aus biefer Ausführung ber objectiven Seite ber Liebe Gottes B. 6 ff. erhellt also: wie diefe, die objective Liebe, so bezieht fich auch bie Ausgegoffenheit biefer Liebe Gottes in ben Bergen B. 5 auf ben gangen Gnabenftanb B. 1-5, b. h. auf ben Frieden, ben bie Gerechtfertigten haben, wie auf ihre Hoffnung. - ή αγάπη του θεου) B. 5 bedeutet allerdings die Liebe Gottes zu den Menschen, wit B. 8: συνίστησιν δε την ξαυτου αγάπην είς ήμας beutlich zeigt. B. 5 ift aber biefe Liebe Gottes gebacht als etwas den dexaem Serres in ihren Herzen Ausgegoffenes, zu eigen Beworbenes, alfo als Liebe in uns, nicht blog für uns. Der Dativ de rate xaodiais ftatt els ras xaodias Bed, Rimerbrief. 25

betont gerade noch bas Inharente, bas in uns Sein, mit bas bloke Eingeben, und amar bas Sein im Centrum ba Berfonlichteit. Es ift also nicht nur bie außerlich bargeftelt: und beifällig für mahr gehaltene Liebe Bottes, auch nicht in bloges Bewußtsein von der Liebe Gottes, ein sensus in cordibus nostris effusus, wie die confessionelle Exegese wil fürlich die Worte verflacht. Einmal wenn es von Eine heißt: es fei mobin ausgegoffen, fo ift eben bas Ausgegoffen selbst und tein bloges Gefühl davon dahin übertragen. Et ift es auch mit ber Ausgiegung bes Beiftes, val. Ma. 10, 44 f. mit 47. 11, 17. 15, 8 f. Der Beift Gottes if nach den angeführten Stellen durch seine Ausgießung felber im herzen, nicht blog ein Bewußtsein oder Gefühl da Bertrauen ift in den Bergen bewirkt, daß Gott einen beiligen Beift habe und benfelben une zurechne. Go ift auch Ante giegung ber in Chrifti Tob erschienenen Liebe Bottes in ber Bergen ein diese Liebe übertragender Mittheilungs-Aft, bif bie göttliche Liebe felbft ben Bergen real innewohnt. Bil 30h. 17, 26. Weiter ift bas Berg in ber Schrift nicht in bloges Gefühl ober Bewußtsein, sondern es ift bas Centrel leben ber Berfonlichfeit und zu dem beift es ausbrudlig noch, die Ausgiegung ber Liebe Gottes in den Bergen fi erfolgt durch beiligen Geift, und zwar nicht burch ein bloge Einwirfung des Beiftes, sondern ber Beift wird mod burch den Artikel betont, als to dosen nuiv. als mit getheilter Beift. Die harafteriftifche Stellung bes beiligen Beiftes in der Gnaden-Detonomie ift nun eben die, dag bei, was durch seine Selbst-Mittheilung, durch sein Gingeben a ben Menschen kommt, als Leben und Kraft in ihn verpflaut

pirb, geiftiges, perfonlices Eigenthum wirb"). Alfo geiftiges bergens-Sigenthum, perfonlicher Besit ist die göttliche Liebe n ihrer verföhnenden Lebens-Araft (B. 8 und 10) geworben urch den rechtfertigenden Glauben; und barum baben bie ins Glauben Berechtfertigten beftanbigen Frieden gegenfiber on Gott und untrugliche Hoffnung mit freudigem Bewuftfein ber fünftigen herrlichfeit Gottes\*\*). Daber ift 14, 17, mo nit ber δικαιοσύνη des Glaubens ebenfalls είρηνη καί γαρά berbunden ist, Alles begründet έν πνεύματα άγίω und die durch den Geift eingegoffene Liebe Gottes bilbet eben im Menfchen ben Kinbicafte-Geift, von welchem 8, 15 bie Rede ift. Bezieht man aber bas ore n ayann x. r. d. auch nur auf bas unmittelbar vorber von ber hoffnung Befagte, fo ift auf die Frage: was giebt unfehlbare hoffnung auf die göttliche dozu ober was giebt Gewißheit ber Seligkeit, wie es unter uns ausgebrückt wird, vom Avostel geantwortet: bas giebt Bewigheit ber unmittelbaren Geligfeit (nicht

<sup>\*)</sup> Die Liebe Gottes ist also bei den Gerechtfertigen nicht bloß äußerer Gegenstand des Glaubens, so daß im Derzen selbst noch Feindschaft gegen Gott sein könnte, — ein Monstrum von Unnatur des Gedankens; — wo der Geist in's Derz gegeben ist, der nach Baulus: "Abba, Bater" ruft, der Gottes eigener Liebes-Geist ist, soll noch das alte Feindes-Herz sein! Rach Bhilippi ist nämlich in diesem ganzen Cap. nicht von Aussehung der menschlichen ex Beae Gegen Gott, sondern nur der göttlichen gegen den Menschen die Rede.

Mies dies tann gerade nicht als Gefühl in den Gerechtfertigten sein, nicht als psychischer Besty (nach biblischer Bjuchologie), sondern es ift eben geistiger Besty, wie er durch die Seistes-Gabe vermittelt ist; und als geistiger Besty, wie er durch die Geistes-Gabe vermittelt ist; und als geistiger Besty behauptet sich Friede und Hoffnung im Geistesgrund des Menschen auch unter den entgegengeseten Gesihlen der Bedrängniß, behauptet sich auf dem Bege der B. 3 ff. bezeichneten Erkenntniß, nicht des Gestüls, wie ja die göttliche Lebens-Kraft überhaupt durch Erkenntniß gewonnen und genährt werden muß. Joh. 17, 3. 2 Betri 1, 3.

wie bei rechtschaffenen Juden ober Beiden einer eft mit burch ben aufunftigen Gintritt in bie Gnabe an bermittelnben), - bas giebt bie fichere hoffnung, dag ber beilig Beift gegeben ift und burch biefen bie Liebe Gottet in Bergen ausgegoffen ift, innerliches Leben geworden ift 1 Joh. 4. 13. 16. Dagegen fagt bie bogmatifde & tlarung auf die Frage: was giebt Gewißheit ber Geligkit: daß das Berdienft Chrifti uns zugerechnet ift. Entweda muß nun bie Rechtfertigung bas in fich ichlieken, was mit unfrer Stelle die Seligfeit verbürgt, nämlich die Mittheilm bes heiligen Beiftes ber göttlichen Liebe; ober bie Rechtferti gung felber giebt noch nicht die Bewißheit der Seligitit. Weiter erhellt aber auch: nicht unfre Liebe zu Gott, mie psychologisches Selbstproduct ift das Fundament des Beile, wohl aber die burch göttliche Geiftes-Kraft geiftig uns p und angeeignete Liebe Gottes ju uns, die bann allerbing in une ale Gegenliebe fich geftaltet. Es ift mit einem Bot ber Chriftus für uns B. 8, aber als Chriftus in mi Rol. 1, 27: Χριστός εν υμίν, ή ελπίς της δόξης. Με Grund ber hoffnung ift ber une innerlich geworbene Chrifint für uns, nicht der blog außere Chriftus für uns - bas firchlich dogmatische Extrem — und nicht ber erft in une werdende Christus — das mustische Extrem. Glaube ift das berinnerlicende Mittel meniciliderfeit (B. 1 und 2), wie der heilige Geift daffelbe ift gottlicherfeit. B. 5 bgl. Tit. 3, 5-7.\*) Durch biefe geistige Berimer

<sup>\*)</sup> Birth, "Erläuterungen über Pauli Sendschreiben an & Römer" S. 57 giebt einfach und klar ben Zusammenhang und Stelle an.

lichung der Liebe Gottes in unseren herzen sind wir eben Berfohnte B. 10, da wir vorher ex Jooi find. ex Igoi steht parallel dem aodereis und aoepeis B. 6 und dem auapτωλοί B. 8. έχθροί geht also beutlich wie ασεβείς ic. auf Das frühere Berhältniß ber jest gläubigen Menichen ju Gott, nicht wie wieder Bhilippi breht: auf bas Berhaltnig Gottes zu ben Menfchen. In exSooi B. 10 concentrirt fich eben die menfolice Gunde und Gottentfremdung in ihrer innerften Scharfe ale widerspenftiger Sinn und Boewilligfeit. 8, 7. Rol. 1, 21 f. 3at. 3, 14. Gott felber aber heißt nie ber Keind der Menichen, jo beißt der Teufel; die Menichen beißen nicht mit Gottes Feindschaft behaftet, nur mit feinem Born; ein Feind ist auf Bosethun, auf Schaben und Berberben bebacht, bas ift Gott nicht, auch in feinem Born über bie Menfchen.\*) Beht nun bie Feindschaft von ben Menfchen aus, so geht bagegen die Berföhnung von Gott aus, von seiner entgegenkommenden Liebe, eben weil er auch im Born nicht ber Meuschen Feind ift; Gott wird baber auch nicht felber verschnt mit une, nicht κατηλλάγη δ θεὸς έχθρὸς ών ήμων, sondern έχθροι όντες κατηλλάγημεν τῷ θεῷ, ૭gl. Rol. 1, 21: ὑμᾶς ποτὲ ὄντας ἀπηλλοτριωμένους και έχθρούς — αποκατήλλαξεν. Cbensomenig ift von der Welt, von der gefammten Menscheit paffivijch gesagt: xaryllayn, sondern hier und sonst find die "Wir" durchaus Gläubige. Die Schrift brudt fich fo aus: Gott verjöhnte in seinem Sohn, activ, die Belt, und zwar aller-

<sup>\*)</sup> Röm. 11, 28 beweift mit feinem bunden Auebrud, ber felber erft ber bei ber Stelle ju gebenben Erflärung bedarf, nichts gegen einstimmige Mare Stellen und gegen bie Mare Sache.

bings mit sich felbst als bem gerecht allrnenben Richer 2 Ror. 5, 19. Aber mit ibm Berfohnte find nur bie Gla: bigen, die auf das objective, göttliche narallägger bin bet καταλλάγητε τῷ θεῷ, welches bas inbjective Entgen tommen anspricht, angenommen haben, also nicht mehr Feink find; und barauf bin gießt fich die objective Berfohnunge liebe Gottes geiftig in ihr Berg aus. Sie find durch du Eingiefung bon Seiten bes gottlichen Beiftes wefentlich m Gottes Liebe geeinigt, als von feinem Geift (B. 5) befecht Rinder, eben beshalb gehört ihnen ber Sohn Gottes mis nur mit seinem Tobe an, sonbern auch mit seinem Leben (B. 10), und so auch wohnt ihnen bas Bewuftfein gottliche: Lebens-Bürbe inne. B. 11. Das narallayérrec B. 10 entspricht eben bem dixaewderrec er th aluare avia B. 9; es giebt teinen Gerechtfertigten, ber nicht auch Berfohnter ware, und feinen Berfohnten, ber nicht auch Gerede fertigter mare. 2 Ror. 5, 20 f. Berfohntsein ift die Begie bung zur Liebe Gottes, Gerechtfertigtfein bie Begiebung am Gerechtigkeit Gottes, Beibes, Liebe und Gerechtigkeit Gottes ist nicht außereinander, sondern ineinander in einer denesσύνη είς σωτηρίαν und bei einer Berfohnung mit Suhnmy. Berfohnte find folde, bei benen bie Liebe Gottes in Chrifto geistig verinnerlicht ift B. 5; ebenfo also sind Gerechtfertigt folde, bei benen bie Berechtigleit Gottes in Chrifto ver innerlicht ift: als xarallayevrec find fie nicht mehr Reinde wie früher B. 10, als dixaew Ierres B. 9 nicht mehr ass-Bete und auaprodoi wie früher B. 8 und 6. Ueber des Berhaltnig zwischen Berfohnung und Rechtfertigung B.

1 1 vgl. m. Lehrwiffenschaft S. 578 ff.; 2. Ausgabe S. 532 ff.

B. 6.\*) šri yà o Xoiorós) Die verschiebenen Beziehungen ber beiben ere, bas eine ju adberor, bas andere 311 5meo arebov, find gezwungen. Entweder lieft man mit Tifchenborf blog bas Erfte, ober es wirb bas zweite ere getrennt burd Romma von ao Devov, und als verftartie Wiederholung des erfteren genommen: "noch ift ja Chriftus, ba wir fowach waren, noch ift er ber Zeit gemäß für Gottlofe geftorben", nicht bereits für Gerechte. - ao Jevov) befdreibt die innere Beschaffenheit, die eben fic anschließt an bie σάρξ; es ift die gange innere Rraftlosigkeit der Ratur mit aller baran hängenden Dürftigkeit in seelischer und leiblicher Begiehung. Inftructiv über ben Gebrauch bes ao Jern's tst namentlich 2 Kor. 11. Es ist immer bas wesentliche Prabicat ber oaps. Matth. 26, 41 hebt die moralifche Schwäche hervor. ασεβής caratterifirt ben Zustand im Berhältnif zu Gott: abtrunnig von Gott und seiner Berehrung - seiner Gemeinschaft entfallen. Das bilbet aber zusammengenommen ben Zustand bes αμαρτωλός. κατά καιρόν) hebt an bem Sterben Christi bervor, bag es auf die Beit, wo es um unfrer Schwachbeit willen einautreten hatte, zur rechten Zeit auch eintrat. Bal. 4, 4. υπέρ ασεβών) nicht blog im Allgemeinen "für", sonbern namentlich auch "an ihrer Statt." Dies ift beutlich aus bem Folgenben: Chriftus ift ber Stellvertreter ber Menfcheit fon in einem ewigen Ginn, ber nicht nur äuferlich uns

<sup>\*)</sup> Die folgende Erflärung von B. 6-11 ift aus der allererften Bearbeitung in viel früherer Zeit genommen.

vertritt, sondern mit dem wir innerlich verschlungen sim, wie die Glieder mit dem Haupt, wie das Abbild mit ben Borbild.

B. 7. μόλις γάρ κ. τ. λ.) wie es unter la Menichen eine Seltenheit ift, daß einer für ben Antera ben Tob übernimmt, auch wo nicht nur das Recht es mi sich bringt, sondern wo noch stärkere Gründe dafür sprechen. mabrend dagegen Chriftus für die Menfchen ben Tod über nimmt, wo auf ihrer Seite nichts zu finden war, als U gerechtigfeit gegenüber von Gott und Gundhaftigfeit. Dien Beweis fest voraus, daß, was Chriftus thut, dem Aponi als eine Gottes-That gilt, benn fonft konnte er aus den Sterben Chrifti nicht ben unmittelbaren Schluß machen wi bie unvergleichliche Liebe Gottes, die fich darin hervorstellt im Bergleich mit einem Menfchen. - oneo dexacov unt ύπερ του αγαθού find fdwierig in ihrem Unterfdied Das Sterben uneg dexacov ftellt ber Apoftel als etwei taum Stattfindenbes bar (uolic), das Sterben inde rei aya Jov als etwas vielleicht (raxa) bei Einzelnen (rich und bas noch mit besonderer Gelbstbezwingung (zac' rolus) Stattfindendes. Also das Sterben une dixacov muß etwet Selteneres sein, als das uneo rou ayabou. Die Genitik tonnen als Erlauterung bee Sterbens uneg acefor B. 6 nicht als Reutra genommen werden; allein nicht übersehm darf werden, daß bei dexacov tein Artitel fteht, während aya 900 den Artifel hat. Nun ift dixacog allgemein: gerecht, ein Gerechter, namentlich im engeren Ginn: bei den tein Sould, teine Rechtsverletung vorliegt, bei ben LXI für 17. Brov. 1, 11. 6, 17. Joel 4, 19 vgl. Matth. 27,

- 9. 24. åya 3 o's neben dixacos in Einem Context geht veiter. Es heißt überhaupt gütig, vgl. Matth. 20, 15 i dpauluos von nonpos doren, öre dix also (vgl. Bernspardy Syntax S. 315) ber gütige Mensch in bestimmter Beziehung, natürlich zu bem für ihn Sterbenden, wo wir dann "Wohlthäter" dasser sagen. Der Apostel sagt also: Schwer hält es, daß ein Mensch stirbt für einen Unschuldigen, leichter noch geht es, daß einer stirbt für den Gütigen, der ihm besonders wohl thut. Bgl. 30h. 15, 13.
- 3. 8. Nun idreitet er fort: συνίστησιν δέ) Wir nun, filt die Chriftus starb, waren auagrodoi, ja (B. 10) ex Pooi, also nicht nur nicht ayaboi, sondern nicht einmal Sixacoc und das nicht blog im negativen Sinn, dag wir bas, mas wir iculbig waren, nicht geleistet; wir haben als Sunder positiv Gottes Recht verlett und als Feinde uns böswillig gegen ihn gezeigt. So waren wir beschaffen, als Chriftus fein Leben für uns ließ jur Berföhnung mit Gott. Bu bemerken ist noch in Bezug auf den Gebanken B. 7: 1. Es ift aus der vordriftlichen Zeit herausgesprochen, nicht aus ber nachdriftlichen, wo die Liebes-Bredigt bes Chriftenthums und das Liebes-Beispiel in die Menschen-Natur und Geschichte eingewirft hat. 2. Es handelt fich nicht um bloge Lebensgefahr, um unbeabsichtigtes ober nur zufälliges Sterben im Bemühen um Andere, auch nicht um Sterben aus Ruhmfuct, sondern um freiwilliges, rubiges hingeben bes Lebens an die Stelle eines Anderen, eben weil er ein Gerechter ober Boblthater ift. 3. Bie viele Tausende folder Opfer sind nun auch nach Chriftus unter ben Millionen Menschen zu finden?

- B. 9. nollo or pallo.) Aus den, wie de Beieben, wie de Beieben Gottes für uns that, da wir als Ungerecht und Ptrünnige Gott gegenüberstanden, folgert num der Aposti, wiel für diejenigen, die durch die göttliche Liebesthat benit in die Stellung der Gerechten und Bersähnten einzelmen sind, aus dieser Gottes-Liebe noch zu erwarten ist. Er kaus so wieder auf die dlach zurück.
- B. 9 und 10 stellen nicht die negative und die positive Seite des Heils getrennt einander gegenüber, dem B. 19 begründet ja den 9. B., er will die Rettung vom Inweg (1 Thess. 1, 10) durch Christus als eine vollständig hervorheben, indem diese Rettung in dem Leben, und so der Lebens-Arast des für und gestordenen Christus in dem Lebens-Arast des für und gestordenen Christus in vollzieht (vgl. zu 4, 25), und wie diese Folgerung in de Folgerung des B. 9 eingeschlossen ist als wesentliche Erlitung, so auch das xarallayévres dir ist als wesentliche Erlitung, so auch das xarallayévres dir ist als wesentliche Erlitung, so auch das xarallayévres dir ist als wesentliche Erlitung, so auch das xarallayévres dir ist als wesentliche Erlitung, so auch das xarallayévres dir ist als wesentliche Erlitung, so auch das xarallayévres dir ist als wesentliche Erlitung, so auch das xarallayévres dir ist als wesentliche Erlitung, so auch das xarallayévres dir ist als wesentliche Erlitung, so auch das xarallayévres dir ist als wesentliche Erlitung, so auch das xarallayévres dir ist als wesentliche Erlitung, so auch das xarallayévres dir ist als wesentliche Erlitung, so auch das xarallayévres dir ist als wesentliche Erlitung, so auch directung directung beitet B. 8 logist den Bordersat dur Folgerung B. 9, der eben daser duri

Bie das Erstere unseren Frieden begründet, so wie Beitere unsere Hossmung. Wie der Apostel und zumößt ke trachtet in unserem vorigen Zustand als ädexos, so saker im neuen Zustand das dixacos zunächst auf. Der ander Seite des vorigen Zustands, dem dx Ipoc', dorsels, kie dann das xaraddayerres als entgegengesetztes Predicts systäder. Wie die Bersetzung aus der Ungerechtigkeit in in Gerechtigkeit ein immer größeres Freiwerden vom söttlich

orn mit fich führt, so bie Bersetung aus ber Feinbschaft ben Stand ber Berföhntheit führt eine fortidreitenbe ofitive Freiheit im Befit ber Liebe Gottes, eine fort-Greitende Beile-Entwidlung im Befit bes göttlichen Lebens nit fich. — Das σώζειν und σώζεσθαι wird also hier viederum (Bgl. 1, 16) von dem Apostel gefaßt nicht als twas, das mit einzelnen Alten vorbei ift, sondern als eine allmählig sich entwickelnde Wirkung, eine Wirkung, die bineingreift in ben Brozef ber diapsopa, in ben Bergebrungs. prozeff, in welchen wir als Gunber unter bem Born Gottes verwickelt find, - und zunächst aus diesem immer mehr heraushebt; aber auch eine Wirfung, die hineingreift in bas Leben Chrifti, indem wir in diesem selbst immer wetter erstarten. Und so bebt also gerade der Apostel diese zwei Seiten bei ben Berechtfertigten hervor: hat une Gott bereits auf ben Tob Chrifti bin durch die Rechtfertigung, die uns widerfahren ift, aus dem Bebiet des Rornes herausgehoben. so werden wir auch in alle Zukunft hinein dem Zorne nicht nur überhaupt entgeben, sondern auch, soweit er uns noch anhaftet, in umeren Gunden und über der Sunde der Belt sich entwickeln wird, ihm enthoben werden B. 9. insofern wir, die wir vorher in der Fehde mit Gott standen, durch den Tod seines Sohnes in innere Gemeinschaft wiederum mit Gott und feiner Liebe gebracht (xarnllaynuer), verfohnt find, wird auf biefe Berfohnung bin auch immer mehr bas eigene Leben Chrifti mit feiner verklarenben Rraft in uns wirkam werben. B. 10.

## Der Abidnitt B. 12-21.

Hat B. 1—11 ben Zustand des durch den Stade Gerechten dargestellt, wie er sich innerlich bildet und behander auf Grund der in der Rechtsertigung verinnerlichten Gude. so geht nun B. 12 ff. auf eine Bergleichung der Heils-Erwicklung mit. der Sünden-Entwicklung ein, und zwar zihrem Ursprungs- und End-Bunkt (namentlich von B. 15 an vor éros). An der Spitze der Heils-Entwicklung steht Christelder durch dexacour aus dem Zorn-Gediet hineinrettet in sin eigenes Leben (B. 9 f.), wie an der Spitze der Sünder-Entwicklung Adam steht, der durch ausgeria hineinzieht seinen eigenen Tod. Diese Bergleichung setzt also in Chrise ein neues organisches Haupt der Menschheit voraus, wie der Adam war.

Gleich im Anfang des Abschnitts begegnen uns Schwirigkeiten der Conftruction (Sones) sowie des Zusammenhamst mit dem Borhergehenden (Sca 20070). Was ist zu Sonig der zweite Bergleichungssat? Er wird meist im Folgender gesucht und das auf verschiedene Weise. Diese Erklärungsversuche find bei de Wette zusammengestellt und widerlest: seine eigene Ansicht gehört zu den am wenigsten gezwungen.

Rlar ift einmal, wenn man B. 12 und B. 15 ubaeinander hält, daß B. 15 mit seiner negativen Bendung:
ουλ ως το παράπτωμα, ουτως και το χάρισμα μα
B. 12 vorhergehenden (positiven): ωσπερ ή άμαρτία da
Gegensaß bilbet, daher άλλά B. 15 an der Spite schAlso im Gegensaß zum Borhergehenden soll in B. 15 de

<sup>\*)</sup> Diebich in seiner Abhandlung "Abam und Chriftus" fußt af biefen Borlesungen.

eterschied zwischen Abams Fall und Christi Gnaben-Heil taeleitet worden, und ben Gegensat jum Borbergebenben 5. 12-14) bilbet bies nur dann, wenn bort eben noch cht ber Unterschied berudfichtigt ift, sondern blos die Achn-Meit . baber auch bas Bange B. 14 abiclieft mit: Adau : ἐστιν τύπος τοῦ μέλλοντος. So tann benn ein tachfat zu Soneg (B. 12) weder vor B. 15, noch in B. 15, οά nach bemfelben gefucht werden; fondern ωσπερ muß inen Bergleichungspuntt in dem haben, was unferem Abbnitt porangeht, wohin gerade dià rovvo por Soneo 3. 12 weift. Dieses dia rouro bringt die gange folgende Angabe der Aehnlichkeit auf Seiten Abams im Busammenjang mit dem, was im Borbergebenden über Christus auszeführt wurde, und da auch sonst z. B. Matth. 25, 14. Gal. 3, 6 wones und xadwe ohne ein nachfolgendes Bergleichungsglied stehen, vielmehr logisch auf Borbergebendes fich beziehen, fo muß, gemäß bem dia rovro, hier aus bem Borbergebenben ergangt werben, was fich nach ber Geite Christi als Bergleichungspunkt mit Abam ergiebt.

Herausgehoben ist nun auf Seiten Abams ber Gebanke: ber Eine Mensch, durch welchen die Sünde und durch die Sünde der Tod in die Welchen die Sünde und Denschen eingedrungen ist; premirt wird aber dabei besonders noch (B. 13 f.), daß diese universelle Verbreitung von Sünde und Tod nicht erst durch das Gesetz vermittelt ist, sondern schon vor Woses statthatte; Gesetz bedinge nur die perstönliche Zurechnung der Sünde, nicht aber ihre Existenz. Diese in ihrer allgemeinen Verbreitung datire mit der Herrschaft des Todes schon vor dem Gesetz eben von Sinem

Menichen, von Abam ber. Dies ift die objectiv gegebene Grundlage ber individuellen Gunde. Bas entfpriat m im Borbergebenben auf Seiten Christi? Da ift auch ber neuen individuellen Gerechtigfeit als objectiv gegebene Grundlage vorangestellt die von Ginem Menfchen, von Jefus Chritis ausgebende Gerechtigkeit mit ihrem Leben, und gwar ebenfalls in universeller Beziehung auf alle ber Gunde verfallen Menfchen 3, 21 f. bgl. mit B. 23 und 29. Erwähnt it diese objective universelle Seite bes Beile noch 5, 6. 8-10. Auf beiben Seiten, ba es fich hier um Bergleichung objectiber Berhaltniffe banbelt, tommt vorerft bas nicht in & tracht, was die verfonliche Aurechnung bebingt, bae Beis nicht bei ber Gunbe (B. 13 f.), ebenfo ber Glaube nicht ba bem Beil; beiberseits, beim Beil und Unbeil, foll reim Objectivität an ber Spite fteben, wie fie in ben beibes stammbäterlichen Bersonen, Abam und Christus, begrundet ift Es handelt fich also bier auf Seiten Chrifti wie auf Seiten Abams um die noch burch feine Rudficht auf Individuellet bestimmte Beziehung zu πάντας ανθρώπους, ja zum κόσμος: nicht wie es vorher beim Beil bie Begiehung ju mare; τούς πιστεύοντας 3, 22 galt. Demnach muß B. 12-14 bei ber entsprechenden Erganzung auf Christi Seite auch ab gesehen werden von dem zuzurechnenden Blauben und por bem burch ihn bedingten perfouligen Beil ber Berfohnung und Rechtfertigung, wie auf Seiten Abams ber Apond absieht von ber augurechnenden Gefetes-Uebertretung ober bon ber perfouliden Berfundigung und bon bem baburd bedingten perfonlicen Unbeil, von dem naranoina, wie et B. 15 f. zur Sprache kommt. So wenig durch diese objective etrachtung bem Gesetz seine sonst premirte specifische Beutung, die Bebeutung für die persönliche Zurechnung ber
ünde abgesprochen ist (vgl. gleich B. 13. 2, 12 ff.
7 ff. n. s. w.), eben so wenig dem Glauben seine gleiche ledeutung für die persönliche Zurechnung der Gerechtigkeit
ach der Heils-Seite, eine Bedeutung, in welcher der Glaube orher und nachher betont ist.

So darf denn auch dea rovro nicht unmittelbar, wie B. de Wette thut, bezogen werden auf die Wirkungen er dexalwous, wie sie B. 11 oder 1—11 geschildert sind. Denn die Wirkungen sind nur als Wirkung und Sigenthum es Glaubens bezeichnet (B. 2), nicht als etwas, das durch Einen Menschen auf alle Menschen gekommen ist oder kommt. Es ist vielmehr bei dem dia rovro der Grund-Gedanke, esqumirt, um den sich von 3, 21 alles Vorhergehende bewegt.

Der Apostel will also sagen: Darum, nach bem bisher Gesagten, verhält es sich mit Christus, wie mit Abam; wie die Sünde durch diesen Einen Menschen, so durch Einen Menschen, so durch Einen Menschen, Jesus Christus, ist die Gerechtigkeit in die Welt getreten, eben als objective Macht im Rosmos, als Gnade sür alle Welt, unabhängig vom Geset, und durch dies Eintreten der Gnaden-Gerechtigkeit ist auch das Leben in die Welt eingetreten\*), wie auf Abams Seite durch die Sünde der Tod. Ist durch Adam ein Durchdringen von Sünde und Tod principiell als etwas Objectives gesett, so das Gleiche durch Christus, ein Durchdringen von Gerechtigkeit

<sup>\*)</sup> Bgl. 1 Joh. 1, 2: ή ζωή έφανερώθη.

und Leben in alle Menschen. (Bgl. vorläufig Matth. 13, 33. 28, 18 f. 1 Kor. 15, 21 f.). Als tosmische Mäcke (vg. \$\beta avileveer B. 14 und 21), als weltgeschichtliche Botraga stehen beibe Seiten, Silnbe und Gerechtigkeit, in Abam und Christus einander gegenstber, nicht als Eigenthum der Individuen. Das Weitere unten.

In der Bergleichung zwischen Christus und Abam wird nun aber weiter B. 15 ff. statt der Achnlichteit oder mas B. 14 statt des Typischen in Adam der Gegensat her vorgehoben: a'dd' oi'x & — ovrwe nac. Da werden dam auf beiden Seiten die einander gegenüberstehenden Grundzie mit anderem und schärferem Ausbruck bezeichnet als in B. 12 und dies muß wohl beachtet werden. Einmal statt auagria kommt nun B. 15 nag anrwua, die Sünde in bestimmt Form, in persönlicher Thätigkeits-Form als Bergehen mit seiner Wirkung des Falls; und als christischer Gegensts kommt nun Rachfolgenden bestimmter: nagens kommt nachfolgenden bestimmter: nachen wirkt als Gabe, daher im Nachfolgenden bestimmter: nachen wirkt als Bergehen in Nachfolgenden bestimmter: nachen wert war dere Beiten B. 17 mit dem Beisat: the denacoving. Beiten Gegensäte sind: B. 18: nagantwu aund denach wer. B. 19: naganoving und önanoj.

In allen biesen Beziehungen von B. 15 an ist gerakt die Beziehung auf die Sphäre des Persönlichen und Moralischen betont, sowohl bei der adamitischen ausachis als bei Christi xáqus; während im ersten Abschnitt die tok mische Sphäre, der Naturverband das Charafteristische ik. Da nun (B. 15 ff.), wo wir und im Gebiet des Persönlichen und Moralischen besinden, nicht mehr im bloß kosmischen wie B. 12, nimmt die Bergleichung zwischen der abamitischen

Sitube und der Wirkung der Gnade in Christo eben eine egenfähliche Wendung. Auch die Wirkungen oder Folgen on Beiben bekommen nun eine perfonliche und fittliche Schärfung: aus bem objectiven Gararog ber auagria, aus einem eic épreodai, diépreodai, Baoileveir wird nun bei bem παράπτωμα ein ane θανον, perfonlices Leiben icon n der Berbal-Form ausgedrückt. Und als Gegensatz zu bem παραπτώματι απέθανον tritt gegenüber ber perfonliche Empfang der Gnade in dem yapıç xai dwoea siç rovç πολλούς επερίσσευσεν, was die Zerlegung bes voranstehenden Begriffs yaoroua ift, worin augleich die Begiehung auf perfonlichen Lebens-Empfang liegt. 6, 23. Noch icharfer werben die Gegenfate in B. 16 gefaßt. Das anedavor verstärft sich nun zum xolua bis zum xaraxolua, worin bie Resterion auf ein übertretenes Beset und fo ber Strafbegriff liegt, alfo eine Beftimmung bom sittlichen Gesichtspunkt aus im Berbaltnig jum Befet, mas im erften Baffus fehlt. Ebenfo wird das gegenüberstehende doonna ober xapiona im Berbaltnif jum Gefet verftartt jum dixaioua (wieber eine fittliche Beftimmung), und nach feiner pragnanten Wirfung wird es bezeichnet als er Cor Baviloveier. In Letterem und in dixalouu ift nach ben sonstigen biblifchen Bestimmungen auf den Glauben reflectirt, wie bei xaraxoipa auf Uebertretung des Befetes. Es ift ber ftartfte Begenfat ju bem subjectiven anedavor B. 15 und ju bem objectiven: δ θάνατος εβασίλευσεν B. 14. In dem resumirenden B. 18 stehen sich turz κατάκριμα und δικαίωσις ζωής gegenüber. Bemerkenswerth find aber in dem antithetischen Theil B. 15—17 namentlich auch die veränderten Bezeich-Bed, Romerbrief. 26

nungen der bezilglichen Subjecte, auf welche sich das καφάκτωμα und das χάρισμα in seiner Wirfung erstreckt: nicht mehr κόσμος oder πάντες ἄνθρωποι werden hier aufgesichen wie bei der rein objectiven Betrachtung B. 12—14; sonden nun heißt es: οὶ πολλοί auf beiden Seiten. Dagegen heit es B. 18 noch einmal: εἰς πάντας ἀνθρώπους auf beiden Seiten; warum, werden wir später sehen. Dann aber sogleich wieder B. 19, wo die Subjecte nach ihrer sittlichen Besicht als ἀμαρτωλοί oder als δίκαιοι premirt werden, heißt es: οὶ πολλοί auf beiden Seiten.

Also burch's Gange (B. 12-19) giebt sich ein jo be ftimmt abgemeffener Bechfel ber Ausbrucksweise, bag er fein aufälliger ober willfürlicher fein tann, fondern einen fachlichen Grund haben muß, und a priori auszuschliegen find all Deutungen, die einerseits dem ausgesprochenen Barallelismi awischen beiben Seiten (Abams und Christi) nicht in seinen jebesmaligen Dag entsprechen; andrerseits gegen sonft far ausgesprochene Grund-Gedanken bes Apostels verftogen. 3 ben Grund-Gedanken gehört, daß ber Glaube ober bie bewußte und freithätige Beziehung zum Evangelium, sowie bir gleiche Begiehung jum Gefet Grund-Bedingung perfoulider Begnadigung ober Berurtheilung ift, und ferner daß der Glaube keineswegs bei allen Menschen im absoluten Sim eintritt, weber für jest 10, 16, noch bis jum letten Berich 2, 8. 12 f. vgl. 2 Theff. 1, 8-10. Borläufia ergeben fic aus bem bezeichneten Wechsel ber Ausbrude brei haupt Befichtepuntte für ben gangen Abidnitt:

1. B. 12—14: Die Betrachtung von Sunde und Gnade in ihrem parallelen Berhältniß, wo Abam τύπος το

Adorros ift, die Betrachtung beider als kosmischer tächte, sofern nämlich Sünde und Gnade für sich, unabnazig vom persönlichen Berhalten der Individuen, demselben rangehend, durch Einen Menschen in die Welt eingetreten : (εἰς τὸν κόσμον εἰσηλθεν) und so in die Menschheit sich ribreitet (Sache der Gattung wird). Statt etwas von dem inzelnen Bewirktes zu sein, giebt sich Sünde mit ihrer lodeswirkung und Gnade mit ihrer Ledenswirkung den Einscheswirkung und Gnade mit ihrer Ledenswirkung den Einscheswirkung und Gnade mit ihrer Ledenswirkung den Einschen schafte, principielle Potenzen. Hier handelt es sich sien das Ursächliche, um das primäre Bewirken von Jünde und Gnade in der Welt, und dies soll im ersten und zweiten Adam als etwas Objectives hervorgehoben verden, das allem subjectiven Berhalten und Wirken der Einzelnen vorausgeht.

2. B. 15—17 folgt bann die Betrachtung von Sünde ind Gnade in ihrem Contrast: οὐχ τὸ παράπτωμα, οῦτως καὶ τὸ χάρισμα, die Betrachtung Beider nach ihrer sittlichen und zuständlichen Wirfung innerhalb des Person-Lebens oder in ihrer Berpersönlichung, wie dieselbe bereits in den beiderseitigen πολλοί eingetreten ist und in die Zutunft hinein sich fortentwickelt: nämlich einerseits das παράπτωμα (B. 15) als die persönlich gewordene άμαρτία mit κατάκριμα (B. 16), worin eben die zukünstige Entwicklung mit enthalten ist (daher: τὸ κρίμα — εἰς κατάκριμα); andrerseits das χάρισμα (B. 15) als die persönlich gewordene χάρις, mit δικαίωμα (B. 16) und seiner zukünstigen Entwicklung: ἐν ζωῆ βασιλεύσουσιν (B. 17); Gegensat du εἰς κατάκριμα. Bei dieser Betrachtung ist das subjective

Berhalten nicht ausgeschlossen, wie B. 12—14, benn die Einen auf Seiten der Gnade sind ausdrücklich durch of dau-βάνοντες (B. 17) bezeichnet als persönlich auf die Gnet eingehend. Bei den Andern ist das persönliche Eingegangeniez in die αμαρτία damit vorausgesetz, daß an das έν παράντωμα sich (B. 16) πολλά παραπτώματα anreihen. Endiz

- 3. B. 18 und 19 faßt die beiden in B. 12 und 15 vorangeschidten Gesichtspunkte zusammen, daher an der Spip B. 18: «pa odr. Das Rähere an Ort und Stelle.
- O. 12—14. Uebersetzung: (12) "Darum (scil, da nach dem Bischerigen I Zesu Christo die gerechtmachende Gnade mit ihrem Leben, unabhöng: von Geset, in die Welt eingetreten ist, verhält es sich damit gleide Art,) wie durch Einen Menschen das Sünden-Wesen in der Welt hineingekommen ist und durch das Sünden-Wesen der Tod, und solcher Weise (Beides) in alle Menschen hinein durchgedrungen ist, westhald Alle Sünde thaten. (13) Den die Geseg kam, existirte Sünde schon in der Welt; Sünde wird aber nicht als persönliche Schuld angerech met, wird aber nicht als persönliche Schuld angerech met, wiede der Tod von Adam die Mosen Zerrscher-Gewalt hatte der Tod von Adam die Mosen auch über diesenisch welche nicht Sünde thaten gleicher Art, wie die Gesenstlebertretung Adams war; dieser eben ist Vorbild des zustünstigen Adam."
- B. 12. δι' ένος ανθοώπου). Der Eine Menist ist Abam, nicht Eva (vgl. B. 14: απο Αδάμ, παράβασις Αδάμ, αυά 1 Kor. 15, 22), jedoch nicht mit Ausschließ sondern mit Einschluß bes Weibes, denn dieses ist als Ein Fleisch mit Adam als dem Haupt zusammengefaßt. Watt 19, 4—6. Eph. 5, 28 f. Das Weib führt wohl mit der Schlange des Einen Menschen Sünde herbei, aber ohne der

Rann, dem bas göttliche Bebot und bie Bewahrung bes Cerritoriums anvertraut war (Gen. 2, 15-17), wäre die Sunde nicht Belt-Macht geworden.") Er, bes Beibes und es ganzen Menschengeschlechtes Haupt, von dem es beißt: r zeugte einen Sohn nach feinem Bild (Ben. 5, 3) ift ber Fine Menich, der auch die Fortpflanzung der Gunde vermittelt, und so steht er als das natürliche haupt, als apxnyos, ale Urheber von Sunde und Tod an der Spite ber Menfcheit. - ή άμαρτία) im Allgemeinen ift bas Fehlerhafte, das Abnorme in seiner stetigen oder in seiner vereinzelten Aeukerung. hier ift es nicht die einzelne fündige That, sondern die auapria, wie sie eben durch die That des Ginen Meniden, δι' ένος άμαρτήσαντος (B. 16), δι' ένος παραπτώματος (B. 18) erft gekommen ist und zwar in den Rosmos. Eben fo wenig ift es das Collectiv der menfclichen Sunden; von den ανθρωποι ift ja erft nach bem Rosmos die Rede (bei dem: και ούτως). Das Rommen in die Welt ift also etwas für fich; baber ift auch κόσμος felbft nicht zu faffen = andownor ober Menidengeschlecht. wie dies auch im Ausbrud Menichenwelt nur berftedt murbe. So würde die ganze zweite Bershälfte xai ούτως είς πάντας ανθρώπους - διηλθεν eine tautologische Bariation ber erften fein. Welt ift bier eben Mittelglied amifchen di' evoc ανθρώπου und zwischen είς πάντας ανθρώπους, daber dazwischen die Berbindung: xai ovrwc = so, indem nämlich bie auapria in die Belt hineingekommen, ift fie auch in alle Meniden getommen. Es foll burch ή άμαρτία είς τον

<sup>\*)</sup> An Abam ergeht auch die gottliche Gerichtsladung (3, 8 f.) Das Beib bildete nur das Mittelglied für die Berführung des Mannes,

xόσμον εἰςῆλθεν erklärt werden, auf welche Weise war Einem Menschen aus in alle Menschen Sünde und Tod gekommen ist, nämlich dadurch daß durch den Einem Menschen die Sünde, das Böse kosmischen Bestand gewonnen hate ehe noch irgend ein anderer Mensch gezeugt war, ehe wa dem Uebergang εἰς αὐθραίπους nur die Rede sein konnte κόσμος ist hier also die jenem Einen Menschen zugehörige ihn umgebende Welt oder das zu Einem Organisch verb und ene ir dische Natur-Leben, dessen sondernet Haupt im organisch-realen Sinn (nicht bloß im idealen) da Eine Mensch war, und welchem auch alle nachsolgenden Menschen angehören, so reell angehören, daß sie ihrer eigenen Natur-Beschaffenheit nach έx τοῦ κόσμου τούτου sind, è τῶν κάτω. Joh. 8, 23.

Alle diese Ausbrilde: Ein Mensch, Welt, Sunde in Welt und Menschen sind biblische Grundanschauungen, die für eine darein eingeweihte Gemeinde ohne besondere Exposition mit den bloßen Schlagwörtern hinreichend zum Bewußtein gebracht waren. Was sie hörten und lasen, war ihnen nicht ein Stückwert vereinzelter Gedanken einzelner Denker, sondern hatte seinen Zusammenhang in dem Einen Lehrtypus, der in ihnen schon eine geistige Macht geworden war und eine neme Weltanschauung zu Stande gebracht hatte. 6, 17.

Bermöge ber in die Welt eingebrungenen Sündhaftigkeit bebarf baher auch die Natur-Welt der Erlösung (Röm. 8, 21); die sündige Beschaffenheit inhärert schon dem Begriff bet jetzigen 260405. 1 30h. 5, 19.\*)

<sup>\*)</sup> Daher ift auch aller Belt Gewinn eine Seelen-Befchädigung und ein Seelen-Bann filr den Menfchen (Matth. 16, 26) und Belt-Lide

--- εἰςῆλθεν) εἰςἑρχεσθαι εἰς ift nicht bloß äußeres Sintreten in die äußere Localität der Welt oder ein bloßes zeschichtliches Hervortreten der schon keinweise vorhandenen Sinde. εἰσέρχεσθαι steht namentlich auch von dem Eingezeugtwerden in die irdische Welt, wodurch eine Sache oder Verson derselben organisch angehört, einverleibt wird. So heißt Christus: δ εἰς τὸν κόσμον δρχόμενος, da er ein organisches Glied dieser Welt wird: Joh. 9, 39. 11, 27. 12, 46. vgl. 13, 1. 16, 21. 1 Tim. 1, 15. vgl. Sap. 2, 24.

Also die Sinde ift der Welt einverleibt und dadurch organische Beschaffenheit derselben geworden. Der Apostel faßt also hier die Sünde zunächst als eine fehlerhafte Ratur-Votenz und Natur-Disposition, als organische Macht im κόσμος, wie später Cap. 7 speciell im Menschen. Es kommt ihr ein ελσέρχεσθαι, ein κατεργόζεσθαι, βασιλεύειν zu. (B. 21. 6, 12. vgl. 7, 5. 7—9. 17); es ist die active Natur-Abnormität und Unordnung. Dies ist nichts Ursprüngliches, Anerschaffenes, sondern auf ethischem Weg mit dem Fall des Urmenschen, des Welthauptes in seine Weltschhäre eingedrungen\*). Die ganze irdische Welt-Ordnung

unverträglich mit Gottes-Liebe. 1 Joh. 2, 15—17. Jak. 4, 4. So ift es auch nicht bloß die Menschheit, sondern die ganze Welt, die Gott richten wird (Röm. 3, 6) als seiner Gerechtigkeit versallen. 3, 19. Ebenso aber gehört der Welt auch der die Welt-Sünde tragende Christus an und die Bersöhnung: Joh. 1, 29. 3, 16 f. Röm. 8, 21. 11, 15: καταλλαγή κόσμου; 2 Kor. 5, 19. 1 Joh. 2, 2: έλασμός έστεν περί δλου 1οῦ κόσμου. Und so ift endlich dieser κόσμος auch dem Bolte Gottes zum kinstigen Erbe bestimmt (Röm. 4, 13) als ein dann von allem eingedrungenen Bösen gereinigter und in die Bersassang der δεκαιοσύνη gebrachter κόσμος. 2 Betri 3, 12 f. Apol. 21, 1 f. vgl. Joh. 6, 33.

<sup>\*)</sup> Richt bas Bhyfifche ift urfprlinglich die Quelle ber ethischen Ber-

wird burch ben Bruch bes göttlichen Belt-Gefetes von Seiten bes Menschen gestört und verkehrt (bemoralifirt).\*)

Rai διὰ τῆς άμαρτίας ὁ θάνατος) mit den Bruch des Gesetes, mit der Sünde ift auch der Bruch des Lebens gegeben, der Tod. Es ist in das Belt-Leben eine verlehrte, eine rückgängige, centrifugale Bewegung und is eine ausschiende gebracht. Es ist der in die Belt eingedrungene Tod, ehe noch ein Mensch starb (es folgt erd elç návraς ἀνθρώπους). Also auch der Tod ist, wie die Sünde, als Natur-Macht gedacht, nicht als Zustund oder als menschliches Erleiden; es ist der active, nicht der passive Tod, die Tödtungs-Macht, daher det βασιλεύειν B. 14 und 17. Bgl. 1 Kor. 15, 21. 24. 26. 54 f., wo der Tod als έχθρός erscheint, dem εξουσία, δίναμις, κέντρον, νέκος eigen ist; ferner 2 Tim. 1, 10. Edr. 2, 14. Hosea 13, 14. Apost. 20, 13.\*\*) Als solche des στη ganisirende oder zerstörende Ratur-Macht, als

fehlungen, sondern eine ethische Grund-That ift die Quelle der physica Mängel und Uebel, worans dann wieder erft ethische fließen. Bie foat unterscheidet der Apostel Momente, welche die Systeme durch einseinige Berbindungen oder Trennungen berwirren.

<sup>\*)</sup> Es ist teine bloge Bersonisication ber Sunde, vielmehr find in ber gangen jetigen Erden-Belt abnorme Kräfte, Reize, Thätigkeiten und Existenzen, die in Biderstreit und Kampf, wenn schon gezügest und beherricht durch eine höhere Macht, die normale Lebens-Form und -Ordnung durchbrechen und zerrütten.

<sup>\*\*)</sup> Das Rommen und Herrichen des Lodes ift wieder feine bloße Bersonistation seiner Birtungen. Diese, so namentlich auch die Trennung der Seele vom Körper, sind Folgen eben davon, daß in dem gangen irdischen Lebens-Sustem eine inhästwe Desorganisations-Arest herricht, welche die Organismen in ihren Lebens-Kräften, Thätigkeiten und endlich in ihrem Bestande gerrlittet, trankhaft macht, zersetzt und anklik.

osmifche Tobes-Macht bewirft erft ber Tob bas Sterben er Menschen (και οθτως είς πάντας άνθρώπους) wie der Chiere und aller Organismen. Es ist dieses ein Blied in er Rette ber Lebens-Berichattung bis in ben Sabes binab. Der kosmische Tod bewirkt aber auch alle die seelischen ber geistigen Berrüttungen, die Depressionen und Som achen, die Lähmungen bes Willens, die Berdunklungen des Bewuftseins und des Berftandes, das Hinwelten der intellectuellen und moralischen Ratur-Kräfte in Folge bon Rrantheit, Alter u. s. w. Wegen solcher psychischen Wirkungen ift es aber noch nicht ber fogenannte geiftliche Tob. Denn diefer ift teine bloge Ratur-Birtung in der Schrift, nicht Birtung des tosmischen Todes, von dem hier die Rebe ift, und ber ihn bebingenben tosmijden Gunde ober des Ratur-Bosen; sondern der geistliche Tod bildet fich baraus erft in Berbindung mit eigenen Berfündigungen (ausbriicilich fteht Eph. 2, 1 f.: νεκροί τοίς παραπτώμασι καί. ταίς άμαρτίαις, έν αίς ποτέ περιεπατή σατε). Νοά weniger gebort bierber ber fogenannte ewige Tob, die ewige Berdammnift. Es ift hier vom Tod die Rede in der Form, die er durch die Ursünde gewonnen hat, in dem menfoligen Rosmos, nicht jenfeits beffelben; es ift ber Tob in seiner factisch-irdischen Ratur-Gestalt, nicht in seiner tosmisch noch nicht factifden Ewigfeits-Geftalt, in ber er eben baber der zweite, der kommende Tod beift. Der Gegensat: Con alwriog B. 21 beweift für das hier B. 12 besprochene Abamitifce nichts; benn bort ist nicht von bloß abamitischer Sunde und Tod die Rede, sondern es ist B. 20 ausbrücklich auf das hinzugetretene Gefet reflectirt, hier aber ist gerade

bavon abgesehen B. 13, und es soll in Zwi alcoreos die Guit gerade in ihrem onsonspiovever gegenüber bem berifdente Sünben-Tob hervorgehoben werben.") Dagegen ber Dabet gehört allerdings unter ben Begriff bes tosmifden Totel (1 Ror. 15, 55. Apol. 20, 13): er ift ber Centralfit ter tosmifden Todes-Macht, ift aber nicht ber ewige Tod. Die Apof. 20, 14 erst durch die Bereinigung vom jetzigen In und habes mit ber Gehenna, was ben Solugpunt in letten Gerichte-Rataftrophe bilbet, ber erfte tosmifche Tob is ben zweiten übergeht, ben für jest noch huvertosmifden To Wie aber mit ber tosmifden Gfindhaftigfeit ber Reim de gangen Sünden Entwicklung ober vielmehr bas organise Princip ber gangen Welt-Entartung gefett ift, fo ift mit ben fosmischen Tob das Princip vorhanden, das, wenn teir anderes rettendes Princip dazwischentritt, mit ber Ganber Entwicklung, aber nur mit biefer, auch zur vollen Tode Entwidlung fortidreitet.

Die Wirkung der Ursünde speciell auf die Wenschitch hebt erst das Folgende hervor: xai ourwe ele nawrae in Jewnove dinilder und eben hierin liegt der Fortschritt des Gedankens. Die Gedanken-Berbindung ist diese: Bon den Urmenschen (dem ele äv-Iownoe) ist Sünde und Tod, d. deine desorganisirende Macht, das Ratur-Bose und Ratur Uebel zuerst ins ganze irdische Lebenssystem eingedrungen, weil dieses im Urmenschen seinen centralen Höhepunkt hat,

<sup>\*)</sup> Es begegnen uns zwei Extreme: Den Einen ift das einfache Bert Selvaros im einfachsten Anfang schon genug für ewige Berdammnis; der Andern ist dazu auch die ausdrücklichste Bezeichnung nie genug, wie xélaves als directer Gegensatz zu Zwir allebred.

ind fo (xai ούτως), nämlich in ber angegebenen Weise (val. νύτως 11, 26. 1 Ror. 14, 25), also baburch, daß Sünde und Tob vom Urmenschen aus in die Belt eingebrungen ft, ift nun Beibes erft in alle Menfchen hinein burchgebrungen ελς ανθρώπους bezeichnet das intensive Rommen in's Innere. in bie Menschen-Natur, dia in dinader bas extensive Rommen, bie Berbreitung), bies barum, weil ja bie Meniden alle bom Urmenschen und vom xoomog abhängig sind und zwar organifch, nicht burch blogen Busammenhang.\*) Bor diniber ist Sunde und Tod miteinander als Subject zu ergänzen, auch wenn man bor dinider lieft o Javaroc, bas in bebeutenben Zeugniffen fehlt, ba nach bem voranstebenben dea της άμαρτίας ὁ θάνατος die Sünde im Tode ihre Birtung bat, val. 21: ή άμαρτία εν τῷ θανάτφ. Eben wegen bes Anftogigen, bas ber Bebante einer Berbreitung ber Gunbe in alle Menfchen von Ginem Menfchen aus für bas gewöhnliche Denken bat, wie fich bies auch bei ber Auffassung bon έφ' ο πάντες ημαρτον zeigt, ift wohl δ θάνατος bor dinder gefett worden.

Aus dem Gesagten ergiebt sich: Die Menschen sind in ihrer eignen Natur mit demselben Charafter behaftet wie die Belt; außen und inmen umgeben von einem depravirten und desorganisirten Natur-Leben sind sie ordnungswidrigen und lebenswidrigen Natur-Einslüssen reizender und deprimirender Art ausgesetzt, Einslüssen, die sie moralisch und physisch verderben. Die Sünde ist im Rosmos und im Meuschengesichlecht wirksam als Natur-Berberben oder als organisch

<sup>\*)</sup> xai ourwe heißt nicht abstract nur: vermöge des Zusammenhangs von Sünde und Tod: de Bette. Olehaufen, Meyer.

Böses, organische Unordnung und Abnormität, turz sie verdorbene Natur. Ebenso der Tod ist im ganzen ziesum und im Menschengeschlecht wirssam als verder ben de Ratur und Natur-Leiden, als organisches Uebel, und Beidet pflanzt sich abstammlich fort eben in dieser Natur-Form, sie verdorbene und verderbende Natur, als allgemeine Sündhaftigkeit und Sterblichkeit.\*) Dies Alles subsumirt sich und Gottes Zorn (1, 18), unter seine von sich abstosende, dem Berderben preisgebende Reaction; daher allerdings, wem es richtig verstanden wird, gesagt werden kann: die Menschen sind von Natur Kinder des Zorns.

llebrigens sagt Paulus an unstrer. Stelle gar nicht: in ganze Welt und Menscheit sey nur Sinde und nur Tod, nur böse und nur verdorben, dies sei die ausschließliche, absolut Macht, — sondern nur die das Ganze durchdringende und beherrschende Macht. Dagegen in seinem anerschaffenen Grundwesen ist Welt und Mensch noch gut (1 Tim. 4, 4: πατ κτίσμα καλόν), indem in ihm noch Gottes ατότιος δύναμις και θειότης (Röm. 1, 20) und sein νόμος als fritisch Scheide-Punkt des Guten und Bösen (2, 12—15) wirkan ist. — Daß ferner Sünde und Tod gerade von Adam auf durch Fortpstanzung auf alle Menschen fortgeleitet gedaß: wird, liegt allerdings nicht in ελς πάντας ανθρώπους διήλθεν sin sider es liegt in der Berbindung dieses Ansspruchs mit dem durch Einen Menschen herbeigeführten Sin-

<sup>\*)</sup> Die ethische Form der Sünde als persönliche Schuld und du strafrichterliche Form des Todes als persönliche Berurtheilung vermittet erft das Geset, sosen erft am Geset, indem es das sittliche Berunftein und den eigenen Billen gegen die Natur-Sinde ausbietet, die Sände all persönliche Renitenz, als devoula sich entwicklt. B. 18 f. mit 7, 7 ff. 6, 18.

ringen von Sünde und Tod in den xόσμος und dadurch ovrws) in die ganze Menscheit. Also der den Einen Menschen, die Welt und alle Menschen verdindende Naturicammenhang ist der Leiter für Sünde und Tod von Einem auf Alle.

έφ' ῷ πάντες ημαρτον) befommt nun seine richtige Stellung. Die in ber neueren Eregese vorherrichende Er-Marung ift: Beil Alle felbst ober individuell gefündigt haben, beshalb fterben Alle. Die Ungahl von fterbenden und todtgebornen Rindern hat bann, wie man fagt, als eine nothwendige Erception nichts zu besagen, oder es muß huapror gang willfürlich bebeuten "fündhaften Buftanb, betrachtet werben als Sunder." Jene Erklärung zerftort aber auch ben ganzen Zusammenhang, wonach im Borbergebenden und im Rachfolgenden gerade an die Gunde bes Ginen, nicht an bie Sünde Aller die allgemeine Berbreitung von Sünde und Tod gefnüpft ift.") Wenn man aber vollends erklärt (Bhilippi und auch Mener): Der Tob ift auf Alle verbreitet, weil Alle in und mit Abam (ba biefer fündigte) gefündigt haben, fo fteht nicht nur gerade bas Befentliche "in und mit Abam" nicht ba; es ergangt fic auch nicht, womit Deper fic beden will, aus dem unmittelbaren Zusammenhang, da im Borbergebenden die Berbreitung des Todes nicht abhängig gemacht

<sup>\*)</sup> Außerdem ist ja namentlich nach ber angenommenen Erklärung gesagt, daß eben durch die allgemeine Berbreitung der Silnde der Tod allgemein verbreitet sei — also häuft man Tautologie auf Tautologie: 1. durch Einen Menschen ist das Sündethun in die Welt d. h. in die Menscheit gesommen und dadurch der Tod; 2. und so d. h. indem das Sündethun in die Menscheit gesommen ist, ist der Tod in die Menscheit gesommen; 3. dies darum, d. h. der Tod ist in die Menscheit gestommen, well alle Menschen Silnde gethan haben.

ift von dem Sündigen Abams unmittelbar, sondern von einer Berbreitung ber Gunde in alle Meniden, und bie alten Bafuche εφ of felbst = er of zu nehmen und es zurückanbezichen auf das fernstehende ένος ανθρώπου, widersprechen ohncha aller Sprachregel. Es ift auch ein ber gangen Schrift fremba Gebanke. Sie fagt wohl hier: burch Abam kam die Sund (B. 12. 16. 18), fagt auch 1 Ror. 15, 22: in Abam fterben Alle; aber nie: in ihm haben Alle Sünde gethan. alfo wohl ein allgemeines Erleiben ber Menfchen mit Abant Sündigen und Sterben in Bufammenhang gebracht, aber nicht seine Sunden-That als ein Thun Aller gefaßt. Aus 2 Kor. 5, 14, wo das Sterben Christi als Sterben für Ale b. h. als Berföhnungs-That (B. 18 ff.) gefaßt ift, wird bos Sterben nicht als folde That Allen beigelegt, fondern in feiner Wirfung, als Alle umfchließenbe Berfohnung, als Belt Berföhnung (B. 19) und für die Gläubigen als Alle unschließende Berpflichtung, Christo zu leben. B. 15. Der Gedanke: in Adam haben Alle gefündigt, ift also pure Erfindung, nicht Erganzung. — Ebenfo willfürlich als bie Erflarma Augustine (bag so' & = so & sc. Adamo fei), ift bie Erflarung, dag fuagror beige: weil fie als Sunder angefeben und behandelt wurden (Chrysoft.). Auch nicht die objective Sünde (Calvin), Sünde haben, bedeutet auagraveir. auagraver selbst läßt sich nicht anders fassen als vom individuellen Sündigen, und unfer navrec nuapror fpricht in gang gleichen Worten baffelbe Factum aus, wie bas narreg quapror 3, 23, das die im Borbergebenden aufgeführten thatfächlichen Sünden der Juden und Beiden subsumirt. Dies ift nun burch ep' & verbunden mit dem ersten Menschen - in

:Idem Sinn? - dni") mit bem Dativ fteht von bem, orauf Etwas als auf seiner Basis rubt. Matth. 4, 4, val. biner § 48 unter eni. Die Berbindung bes eni mit bem elatibum, also do' d, fann nun am einfachften gefaßt erben: \_auf welchem scil. angegebenen Grund, woraufbin He gefündigt haben," fo daß alfo aus dem Borbergebenden er Grund für ben neuen Sat herübergenommen ift. Es t bann folgernd wie: weghalb. Es tann aber fprachlich Uerdings unter Erganzung von έπι τούτφ auch heißen: "auf brund beffen, daß fie Alle gefündigt haben" und fo felber en Grund jum Borigen mit bem neuen Cat bingufügen, ann ift es unser: "barum bag," oder "weil." ep' & selbst andet fich im R. Testament selten und meist in zweifelhafter Bebeutung, fo bag feine Stelle für die andere beweisen tann, auch nicht Bhil. 3, 12. 4, 10. 2 Kor. 5, 4. In jeder Stelle muß ber Zusammenhang entscheiben unter ben zwei grammatifc möglichen Grund-Bedeutungen. Man muß fich fragen: was ift logifc möglich? Unfere Stelle fest nun aber, wie fcon bemerkt, hier und nachher bas eigene Gündigen ber Besammtheit ber Menschen burdaus nicht als Grund für das allgemeine Sterben; vielmehr das Sterben und das eigene Sündigen aller Menschen erscheint begründet durch die Urfunde des Ginen Menschen und durch ihre tosmischen

<sup>\*)</sup> Die verschiedenen Borschläge —: fie sündigten "auf den Tod hin" als den nothwendigen Erfolg (Ewald) oder "unter der Bedingung des Todes," unter der näheren Bestimmtheit daß (Rothe); "bei Borhandensein des Todes," unter der herrschaft des Todes (hofmann) — find augenschiliche Rothbehelse. Auch das "insosern als Alle gefündigt haben," tann sprachlich höchstens gerechtsertigt werden mit Einschluß des Sinnes von "weil", wie 2 Kor. 5, 4.

Bgl. außer bem Anfang unfres Berfes und 8. 14 noch weiter B. 15: ro rou evoc napantopeare of nolin anédavor und B. 17: er eri napantomate - die in eros in Bezug auf bas Sterben; bann vom Sundigen 8. 19: διά της παρακοής του ένος - άμαρτωλοί κατεστάθησο Dag aber außer ber Urfilmbe fonft Richt οί πολλοί. concurrire bei bem augoraver ber Individuen. dag be ihrem eigenen Gundigen teinerlei selbstandige Caufalitat in autrete, bas fagt unfere Stelle nicht, fonbern bas marre ημαρτον in allen feinen verschiedenen Arten und Stufen T nur princiviell auf einen gemeinsamen organischen Grund p rudgeführt, fo bag ein Menfc, der ichlechthin nicht fandig von Natur aus icon eine Unmöglichkeit ift. Die menichliche Sünden-Thaten basiren sämmtlich auf der adamitischen Grund-Sunde, fofern burd bie bamit gefeste tosmifde Beranberns auch die Menschen-Ratur von auken und innen preisgegeber ift einer abnormen besorganistrenden Macht, und zwar in Seele und Leib. Gine ordnungswidrige, fündhafte Disposition und eine ber Bergänglichfeit verfallene durchbringt die irdifce und menschliche Natur, ihre Befete und ihre Rrafte alterirent. wirft als organisch Boses wie als organisches Uebel alla Art irritirend und beprimirend auf den Ginzelnen, und ani biesem Boben murgeln bie Gunben-Thaten Aller. Diese fut also burch bas &o' & abgeleitet aus einer depravirten, eine fündhaft und fterblich disponirten Belt und Menfchen-Ratur. wie Beibes von Ginem verfonlichen Ginbeitspunkt ausgim: δι' ένος ανθρώπου. Dem muß nun auf Seiten Christi emfprechen, bag burch feine Urgerechtigkeit eine neue Disposition ber Gerechtigfeit und bes bavon abhängigen Lebens ebenfalle

- 3 Tosmische Macht auf die Welt und das Menschengeschlecht xIt, und so wieder dem ethischen Thun der Einzelnen eine ne allgemeine Basis darbietet. Es ist aber hierbei zweierlei Ht zu übersehen:
- 1. Daß bas Abamitische (Sünde und Tod) im Lauf ber abrhunderte bis jum Eintritt ber Gnade bereits entwidelte ) biectivität geworden war und überall schon als ausgebildete datur- und Geschichts-Macht in ber Welt daftebt; mahrend ie entgegenstebenbe driftliche Objectivität mit Christi erfter Intunft ihre Belt-Entwidlung erft angefangen bat im fleinften Ereis ber Belt und Dieselbe por seinem zweiten Auftreten roch nicht abgeschloffen bat. Als zwei Brincipien und Botenzen tellt hier Baulus Abam und Chriftus einander gegenüber, als Anfänger einer beftimmten Entwicklung in ber Menfchbeit, noch nicht die Art und Beise ber beiberseitigen Entwicklung. Principiell nur ist durch Christus die gerechtmachende Grade bereits tosmijde Macht geworden als Welt-Berföhnung (2 Ror. 5, 19. 1 3oh. 2, 2), als Rettungs-Gnade für alle Menschen (Tit. 2, 11), als paréposis und diaxoria ths Sexacoging. 2 Kor. 3, 9. Rom. 3, 21. (Die nähere Rachweisung val. in m. Borlesungen über Christliche Glaubenslehre.) Dies ift ber objective Beftand unabhängig von allem eigenen Sein und Maden ber Meniden. In ber Berfon des bis auf den Welt-Thron erhöhten Jesus Christus wirkt Die Gnabengerechtigfeit als eine ben Beltlauf beftimmenbe Macht und in ber Ausgiefung feines Beiftes auf alles Fleifc hinab find neue ethische Kräfte bes höheren Lebens in bie Welt und Meniden-Geschichte eingetreten, die eine aufünftige Belt-Umbilbung begründen, so real, daß dies begründende

Factum seinen Abschluß sindet theils durch eine Wiederbeledung aller Menschen, auch der gottlos gebliebenen, auch der Undristen (Joh. 5, 28 f.), theils durch eine Erneuerung der Bet zu einem Wohnsit des Lebens und der Gerechtigkeit, so des man dann wird sagen können: Handsoordung els ron nistuspellus els ind nad der Jahren der Betri 3, 13. De allgemeine Ausgebung des adamitischen Sündens und Tokkt Wesens, d. h. eben des kosmischen und physisch und Ratur-Rösen und Ratur-lebels ist so in dem durch Christ Gekommenen objectiv begründet. Womit es von Adam aus ansing, mit der kosmischen Durchdringung, damit endet es die Christus.

2. Darf aber bei ber Barallele nicht übersehen werten, bag bas driftliche Beil, wie bas abamitifche Berberben, is seiner tosmischen Allgemeinheit ober in seiner Objectivitä alle Meniden umfaßt nur als organische und hiftorich Macht; als solche bewirkt es nicht nothwendig bei Allen per sönliche Gerechtigkeit und Seligkeit, eben wie burch bas ede mitische Welt-Berderben unmittelbar noch nicht Alle gerade als Uebertreter in ber Aehnlichkeit mit Abam gelten B. 14. Wenn auch Alle von Abam ber Einer fündigen Ratur av gehören und darauf bin Alle Sünden begeben, find tropben nicht alle augravortes auch augrodoi (B. 19) in 🚾 Sinn, daß sie xareqyalouevol to naxor, perfonlice Uebet thäter und Berdammte sind. 2, 7-10. Richt das objectiv als Welt-Macht Bestebenbe und fich Fortpflanzende entscheibet innerhalb ber abamitischen Sünden-Sphäre und innerhalb der driftliden Gnaben-Sphare, sonbern eben bas perfonliche Berhalten unterscheidet die Menschen trot der allgemein natürlichen

indhaftigleit in persönlich Gerechte und Ungerechte, in personlich Selige und Berdammte. Bgl. m. Lehrwissenschaft 5. 608—610. 616 ff. 629 ff. 2. Aufl. S. 559—561. 67 f. 577 ff. Also nicht daß Sünde und Gerechtigkeit mit hren Folgen in keiner Beziehung durch die subjective Thätigeit des Menschen vermittelt sind, nicht das ist der Gesichtserunkt unfrer Stelle, sondern daß sie dadurch nicht primär, nicht ursächlich vermittelt sind. Das Subjective beginnt auf Srund objectiver Gegebenheit, einerseits der Natur-Sünde, andrerseits der Gnaden-Gerechtigkeit. Auf Grund hiedon ist das freiwillige persönliche Aneignen und Ausbilden nicht ausgeschlossen weder in Bezug auf das Welt-Berberben (durch eigene παράβασις), noch in Bezug auf das Welt-Heil (durch eigene έπακοή πίστεως).

B. 18 und 14. Diese Berse begründen durch ein historisches Factum (B. 14) eben den Haupt-Gedanken des 12 Berses: die Abhängigkeit des allgemeinen Sündigens und Sterbens von einer objectiv gegebenen Natur-Beschaffenheit. Dafür spricht eben die geschickliche Erscheinung, daß auch da, wo die Sünde nicht als Uebertretung auftritt, wo also keine persönliche Zurechnung eingreift, dennoch die Menschen dem Tod unterliegen, dieser also der menschlichen Natur anhastet ohne persönliche Schuld; das ¾v ist betont im Gegensat zu ελλογείται. Abgesehen von Letterem existirte die Sünde eben als die B. 12 genannte άμαρτία in ihrem ganzen dort angegebenen Umfang, also auch mit ihrer natürlichen Wirkung, dem πάντες ημαρτον. Es ist das naturgemäß vorhandene Sünden-Wesen mit seinen naturgemäßen Aeußerungen im Handeln.

νόμου) ohne Artifel ift allerbings generell gemein. aber nicht als bas allgemeine natürliche Sittengefet; bem bie im Befit bes letteren befindlichen Beiben find ben Apostel (2, 12. 14) un vouor exorra, ihr Sündigen ift ein ανόμως αμαρτάνειν im Gegenfat zu bem εν νόμο άμαρτάνειν. Es bezeichnet aber άχρι νόμου auch nicht unmittelber bas Geset in seiner mosaischen Form, ba diese erft 28. 14 mit μέχρι Μωύσέως unter Bechsel ber Praposition erwähn wird und immer im Brief als & vouog betont wird, f. jn 3, 31. So bezeichnet das artifellose vouog (B. 13) junachit in generellen Sinn jedes positiv gegebene Bottesgefet, bem gegen über die Sünde nicht mehr nur einfache auapria ift, sonden nun als παράβασις, als willfürliche Gefetesberletung fic zu erkennen giebt und nur dann als solche behandelt wird. Indem das bestimmte Besetz das, was fein ober nicht fein foll, jum Bewuftfein bringt und ausbrucklich ben Menfden jum Behorfam verpflichtet, ift die individuelle Berantwortlich feit begründet und die Berfehlung, die Sünde, kommt nu bem Gefet gegenüber als gefetwidrige Renitenz, als perfonliche Berichulbung jur Erfenntnig und jur Behandlung: όντος νόμου άμαρτία ελλογείται - μη όντος νόμος άμαρτία ούχ ελλογείται. Ούχ ελλογείται beißt im Algemeinen: wird nicht beachtet (2 Matt. 12, 24), und dies ift eben ohne Befet auf Seiten bes Menfchen ber Fall; er erfennt und beachtet die Gunde nicht als folde, bag er fich eine Shuld darüber anrechnet 7, 7. 3, 20. In elloyeirae liegt aber bier allerdings nicht nur die subjective Schuldanrechnung, sondern auch die objective von Seiten Gottes als richterliche Berurtheilung und Bestrafung. Abam's Sunde war nun eben

eine bestimmte Gesetzebertretung und wenn nun der Apostel fagt (B. 14): bon Abam bis auf Dofes herrichte ber Tod xai eni rovç un . . , so liegt in diesem xai: er herrichte nicht nur über bie, welche Uebertreter eines beftimmten Gefetes waren, wie Abam, fondern auch über folche, die dies nicht waren. Baulus nimmt also nicht an, daß es erft mit Moses und nicht schon für Roah und bie Erapater positive Befete gegeben habe, sondern gerade bag folde Befete auch icon bis auf Mofes Begenftand bes Uebertretens ober Haltens maren, daber eben vouoc B. 13 im generellen Sinn bem Mofes vorangeftellt ift. In ber mosaifden Gefetgebung wurden die früheren und die weiteren göttlichen Befete nur ju einem vollftanbigen Bangen gebracht, daher and Adau uegoi Movoews. Die Batriarchen waren eben solde Bersonen, die nicht auagrhoavres waren eni τῷ δμοιώματι τῆς παραβάσεως 'Αδάμ = in ber Form (eni Bernhardy S. 250) und Achnlichfeit mit Abams Uebertretung; in ber Schrift erhalten fie vielmehr bas Zeugnig, baß sie ftatt Uebertreter ber ihnen geworbenen Bottesgesete au fein, glaubenstreu in benfelben gewandelt und fo bas Beugnif ber Gerechtigfeit empfangen haben (Bebr. 11) und so ziehen sich Gerechte fort auch unter dem mosaischen Gesetz. Lut. 1, 6%ff. Defwegen nimmt fie aber bie Schrift und ber Apostel doch nicht aus von dem narres huagror (B. 12 und 3, 23), so wenig als von dem έβασίλευσεν δ θάνατος. das ja aud έπι τους μη άμαρτήσαντας — 'Αδάμ sid erftredt. In Bezug auf das Sündigen diefer Frommen gilt, was Paulus 7, 20 im Namen aller folder Gerechten bon fic aussagt neben seinem anderen Zeugnig von fich felbe

Act. 23, 1 u. f. w. In Bezug auf diese Gesetzesgerechtigfeit gelten aber eben auf Grund bes apapraver auch die Site 3, 20. 28. 7, 24. Phil. 3, 8 f.

Wenn nun der Apostel fagt: ohne gegebenes Gofet wirt bie Gunbe nicht zugerechnet, fo will er bamit nicht facen, daß ohne Geset begangene Sunde absolut nicht als Sinde hat er boch icon 2, 12 gefagt: ocu gerichtet werde. ανόμως ημαρτον, ανόμως και απολούνται und unfer 8. 14 stellt bem ofx elloyetrai sein all' efacileucer & Savere; gegenüber, wonach von Abam an, unabhängig von einen Befet ber Tob icon feine Berricaft über Alle erftrectt. Eben indem Alle auch ohne Gesetzesübertretung sterben mussen. wird immerhin die Sunde als Sunde gerichtet. Sie ift als objective Schuld objectiv behandelt. Die Menichen werden als bas, was fie nach ihrem natürlichen Wefen find. als fündhafte Wefen behandelt durch natürliche Bestrafung im naturgemäßen Todes-Gericht; es find dies aber noch nicht positive Strafen, bemessen nach ber individuellen Sould als individuelle Bergeltung. Denn dies fest nicht bas bloge Natur-Bose voraus, die von Abam eingebrungene generelle Simbe, die auapria B. 12, fondern bas individuelle auapraper, die praftische Berleugnung der eigenen fittlichen Grtenntniß, die nagasauc.\*)

Gegenüher dem ou'n stadyskrau steht daher B. 14 8 \( \beta \alpha \si/(\lambda \cdot \var \var \si} \) nachdruckenost mit alla voran. \( \beta \alpha \si/(\var \cdot \cdot \var \var \cdot \cdot \cdot \var \var \cdot \cdot \cdot \cdot \var \var \cdot \c

<sup>\*)</sup> Wie dies 3. B. bei dem Straf Gericht der Sündfluth, über ham, iber Sodom vorausgesetzt ift. Luc. 12, 47 f. Jal. 4, 17. 1 Kur. 15, 54.

itt als absoluter Herrscher, als tosmische Macht, der sich tiemand entziehen kann, auch wo es sich nicht um παράβασις artdelt (και έπι τους μη άμαρτήσαντας έπι τῷ δμοιώματι ης παράβάσεως Αδάμ.

Benochs Berjetung bebt ben Sat, bag ber Tob errichte, nicht auf; sondern bestätigt ihn gerade, weil die Lusnahme vom allgemeinen Gefet, die bei ihm ftatt fand, ben nur möglich war durch einen besondern göttlichen Machtift und nicht auf die Sündlosigkeit Henochs bin erfolgte (als vare keine auapria in ihn eingebrungen gewesen), sondern auf seinen fest behaupteten Glaubens-Umgang mit Gott. **Σbr.** 11, 5. — δς έστιν τύπος τοῦ μέλλοντος) Mit diesen Borten wird die Bergleichung, die durch Screp (B. 12) nur angezeigt ift, begründet und abgeschloffen. Abam in seinem bisher geschilderten Berbältnif fteht als ronoc ba, b. b. (1 Ror. 10, 6) als geschichtliches Borbild ber von Chriftus ausgehenden Entwicklung. Zu ros usllovtog erganzt fich, bei ber Berbinbung burd os mit Adau, gang natürlich wieber Δδάμ. Bon Abam aus, ος δστιν τύπος x. τ. λ., ift Chriftus als der zuklinftige bezeichnet. 1 Ror. 15, 45. In ihm tritt bem abamitifden Welt-Reiche ber Gunde und bes Tobes ein Bottes-Reich der Gerechtigfeit und des Lebens gegenüber, das fich jum fünftigen Belt-Reich ju geftalten bat (B. 21); eine Macht ber höheren Ratur, ber Geiftes-Natur, fteht in ihm gegenüber ber Macht einer nieberen Ratur, ber abamitischen Meifdes-Ratur.

D. 15—17. Uebersetzung: (B. 15.) "Aber nicht wie ber Abfall, ift in gleicher Weise auch die Gnaben-Wirkung gekommen ("ift gekommen" supplirt fich als haupt-Begriff aus bem erften Sat B. 12 und and els rois nolloùs eneplouevoer am Salug unius Beis. Der Apostel bentt fich die Gnaden-Birtung fcon factifc eingerme bei der Menge ber Gläubigen). Denn wenn durch bes Gine Abfall die Menge abgestorben ift (bem Lobe anbeimgefallen, bei Lebens verluftig geworden ift): ift um Vieles mehr bie Gant Bottes und die Begabung in die Menge übergeftrom in Gnade, in der des Einen Menschen Jesu Chrifti. (8. 14) Und nicht wie burch Einen, ber Sunde beging, geht (a. midelt fich) bas Beichent: bas Aechts-Verhangnig nambe geht von Einem aus auf völlige Aechts-Entziehung (Bedammung) hin; die Gnaden-Mittheilung aber von vieler Abfällen aus auf Rechts-Stand (gerechtes Befen). (B. 17.) Den wenn mit bes Einen Abfall (bei ber Lebart er eri: in Ein: Abfalls-Gemeinschaft) ber Tob Reichs-Gewalt batte durch ber Einen: werben weit mehr bie, welche ben überftromentes Reichthum ber Gnabe und ber Gabe ber Gerechtigkeit bis nehmen, im Leben Reichs-Gewalt haben burch ben Eine Jejus Christus."

Die bisherige Betrachtung von Sünde und Gnade gett nun (Bgl. Borbemerkung zu B. 12) von der objectiv gegebens Stellung, von der Reichsstellung, über in das Gebiet der persönlichen Entwicklung. — Im ersten Passus (12—14stehen Sünde und Snade (in Adam und Christus), jede als für sich bestehende Mächte da, die sich typisch B. 14 entsprechen, nämlich: durch Einheit des Ansangs (di' éris a'r Pownov), durch denselben Umfang (xóopog und xárrs; a'r Pownov), und durch ühre Form der Machtentsaltung (elgéqxeodai, diéqxeodai, pasikeier). So sind sie, jek als für sich bestehende Erscheinung, einander gegensübergestellt ohne gegenseitige Beziehung, ohne ineinanderzugreisen.

Aber hier nun im zweiten Baffus werben bie beiben

Rächte auf bem Ginen gemeinsamen Bebiet ber Menscheit ben in ihrer Dachtentfaltung felbft zu einander n Begiebung gefett. Auf bem gemeinsamen Boben im nenfclichen Rosmos bewegt fich jebe von ihrem Ginen Anfang ms ihrem entfprecenben Refultat entgegen, bem εατάπριμα ober bem δικαίωμα (B. 16). Beide Mächte theilen jich in biefer Beltbewegung in bie Denfcheit: unter ber Berricaft ber erften Macht, ber abamitifden Gunbe, find, feit die zweite Dacht fich in Bewegung gefest bat, nicht mehr navres ardponoi; unter ber herrschaft der aweiten. gerechtmachenden Gnade, find noch nicht πάντες aνθρωποι, fo lange bie erfte noch in Bewegung ift. Daber treten nun auf beiben Seiten nur molloi auf, nicht mehr navreg, eine ber Zahl nach unbestimmte Menge; aber of molloi heißt es auf beiben Seiten, um eine qualitativ beftimmte Menge zu bezeichnen, nämlich die jeber ber beiben Machte augeborige Menge. Es ift eine bem Charafter nach bestimmte, der Rahl nad unbestimmte Bielheit, so הרבים 3ef. 53, 11 f. Dan. 12, 3 und oi nolloi Rom. 12, 5. 1 Ror. 10, 17. Dag nun aber biefe Scheidung innerhalb ber Menfcheit in zwei Theile burch subjective Entscheidung ber Einzelnen erfolgt, ift, ohne bag es ausbrudlich noch gefagt fein muß, aus bem gangen driftlichen Lehrtypus als betannt vorausgefest.

In biefer Bewegung nun durch die Subjecte, durch die of nollo' hindurch gestaltet sich auch der objective Charafter beider Mächte in persönlicher Form, nicht mehr bloß in organischer oder in der Naturform, wie B. 12 f. Die adamitische ápapréa mit ihrem Sávaros hat sich bei ihren nolloé

burch Bervielsätigung des Einen παράπτωμα in valle παραπτώματα gestaltet als αποθαναϊν, als κρίμα mit den Endergedniß des κατάκριμα B. 15 s.; die christiste zau; mit ihrem Leden in Christus hat sich dei ihren noddes dach begadende Einströmung gestaltet als χάρισμα mit dem Endergedniß des δικαίωμα (B. 16. dgl. δικαίωσις ζωής B. 18).— Nach beiden Seiten vollzieht sich so die per sönliche Vich gestaltung mit den beiderseitigen Ur-Persönlichseiten: den τοῦ ἐνὸς παράπτωμα entsprechen πολλά παραπτώματα der πολλοί B. 16 s.; der χάρις τοῦ ἐνὸς als δικαίωμα (vs. 18) entsprechen οἱ τὴν περισσείαν — λαμβάνωτες (B. 18) entsprechen οἱ τὴν περισσείαν — λαμβάνωτες (B. 15 und 17)); der παρακοὴ τοῦ ἐνὸς entsprechen du πολλοί ἀμαρτωλοί; der ὑπακοὴ τοῦ ἐνὸς entsprechen du πολλοί δίκαιοι B. 19: also siberals das persönlich Bar mittelte und Ermittelte.

Bei dem Eindringen der Gnade in die Sudjecte mit dem Zwecke des Berdrängens der alten Macht tritt nun eben im Gegensat (daher alla) zur objectiven Achnlichkeit beide Mächte (B. 12) die Ungleich artigkeit hervor, die B. 15 voranstellt. Die Gnade entsaltet in dem ihr angehörige Menschen-Areis, in ihren nolloi, nicht nur der Natursüber gegenüber, sondern selbst dem durch die nolla naganrahans hinzugekommenen Sünden-Plesnasmus gegenüber (B. 20) ihr Uebergewicht (önsosnsolosvosv B. 20); also ist nells mälle mäller Blus, nicht eine blok Schlußsolgerung, sondern reales Plus. Dies Uebergewicht der Gnade wird in zwei Beziehungen hervorgeboben:

1. B. 15 in Bezug auf bas, was fie in fich fcblieft und barreicht, ober nach ihrem Inhalt und feiner Die

iling, daher die Bezeichnung: χάρισμα, was gleich ift bem genden χάρις και δωρεά, vgl. B. 16 δώρημα.

- 2. Das gleiche Uebergewicht tritt hervor in ber zweiten ziehung (B. 16) in bem, aus was die Gnade herausreißt d in was sie versetzt, also in der Wirkung ihrer B. 15 vähnten Inhaltsmittheilung, ihres δώρημα. Gegenüber den r Ursünde hinzugekommenen vielen Berschuldungen und cem ganzen Rechtsbann, ihrem κρίμα bis zum κατάκριμα, rd das χάρισμα zum δικαίωμα, d. h.: wie dann B. 17 auseinanderlegt: die Gnade wird Gerechtigkeits-Begabung wosa της δικαιοσύνης) mit Einsetzung in das ewige Lebensich (ἐν ζωῆ βασιλεύσουσιν).\*)
- 3. 15. Hier muß vor Allem παράπτωμα beachtet erden. Es ist nicht bloß die άμαρτία B. 12 f., die der tatur innehastende Ursünde, sondern die Sünde im ge, härsten Sinn, im ethischen Sinn als That und Instand der tilichen Persönlichkeit. Matth. 6, 14 f. 3al. 5, 16. Kol. 2, 3. Eph. 1, 7. Wie παράβασις B. 14, bezeichnet παράπτωμα ie Sünde als Bergehen gegen ein bestimmtes Geset, den reithätigen Abfall van demselben, schließt aber noch ein Bgl. 11, 11) und dadurch unterscheidet es sich von παράλασις die hieran sich knüpsende Wirkung und Folge: die noralische Niederlage, den Sündensall, oder es ist die παράλασις mit ihrer Todessrucht. Eben daher bezeichnet der Apostel den Gegensat zu παράπτωμα mit dem Ausbruck τὸ

<sup>\*)</sup> Sie setzt also den vielen Silnden unter der Herrschaft des Todes nicht nur eine Lossprechung von Schuld und Strafe entgegen, dies wäre nicht inequeocoaeier auf Seiten der Gnade, nicht Uebergewicht, sondern nur Gleichgewicht.

yapioua, was auf Seiten ber gerechtmachenben Gnate ant die Wirkung und Frucht derselben hervorhebt: die im Gen fat zu dem Einen naganroua burch bas Gine dexeione (B. 18) vermittelte Gnade ber Gerechtigkeit mit ihrer Lebes Babe. zápropa ift nämlich bie Gnade, wie fie theils Einzelnen, theils im Bangen gur Babe wird und geworter ift (1, 11. 6, 23. 1 Ror. 12, 4. 7 ff.), wie es gleich in folgenben Sat burch xages xui dwoea aufgelöft ift. & wird also hier die Gnade gedacht als in die Berjonen is gegangen (eic rous noddous enspissevose).\*) Rad confin driftlicher Lehre vermittelt fic aber die Gnabe als Sabe : vermittelt sich das yapıqua erst durch den Glauben d.: burch bas perfonliche Berhalten zur Gnabe, burch bas & geben bes Menichen in fie. Ebenso bie Sunde als xager roug, als Berichulbung, als Abfall vermittelt fich erft = Gefet burch bas perfonliche Berhalten jum Gefet und be versönliche Eingeben in die Gunde. Dies begrundet de eben die versönliche Zurechnung, worauf B. 13 f. hindente Die "Bielen" im Besit ber Gnabe und Gabe find af Menichen im Zuftand des Glaubens, find die Glaubiga:

<sup>\*)</sup> Statt Begriffe zu gewinnen, tönt auch hier wieder, selbt kem er, nur die immer wiederkehrende hölzerne Alapper: Xâçısus. Them Menschen verliehene Rechtsertigung. Was ist nun diese Rechtserigung wenn sie als Xâçısus bezeichnet ist? Bedeutet Xâçısus je eine äufnisk Zurechnung eines fremden Berdienstels? Merkvöltig ist auch, wir die Bezeichnung of nollos rechtsertigt: der Gegensch gegen den eis went starter, wenn die Gesammtheit als Menge bezeichnet werde, weil Wanch Wenige sein können. Allein wenn Alle im Gegensatz zum swei starter als alle Menschen B. 12 bezeichnet sind, so sind doch viele konschen sich dem Einen gegenüber ein färsterer Gegensatz als Alle. Er warum stehen dann B. 18 dem Einen ebensalls wieder Alle gegnübe.

"Bielen" mit ihren vielen Sündenfällen ober Ber-Moungen find bie Menschen im Zustand bes Unglaubens d ber Gesesübertretung.

Eben hier nun, wo Gunde und Gnade in ihrem per-Michen Gingeben und Gingegangenfein betrachtet werben, itt ber Unterschied ein: ody die - obrwe nac. Die Gnabe imlich zeigt sich überwiegend (nollo mallor) schon unittelbar als hulbreiche Erbarmung, als xapis betrachtet. α8 παράπτωμα des Einen wird perfönliche Schuld nur rmoge bes perfonlichen Thuns ober Werts ber Ginzelnen, agegen die Gnabe wird ben Bielen burch eigene Schuld defallenen zu Theil ohne Werke auf Glauben hin; und erzugt sich bas bose Werk des Menschen, bas ihm zugerechnet pirb, allerdings aus seiner von Abam ber ererbten Gunde ogar am Gefet, fo erzeugt bagegen die Gnabe felbst ben Blauben, der zugerechnet wird, aus ihrem Einfluß, sogar trot der Berichulbung. Wird bort das Gute, das Geset, durch nenfolice Schuld Mittel bes Bofen (7, 11-13), so wird gier bas Bofe Mittel bes Guten, bes Glaubens und ber Begnadung ohne menfolices Berbienft, rein durch Onabe. In diefer von Sould und Strafe abstrabirenden Suld liegt aber zugleich ein Uebergewicht ber Rraft. Die Bielen, benen sie widerfährt, sind dem Tode anheimgefallen (anedavor of πολλοί). Ift nun Geben überhaupt mehr als Rehmen, fo ift vollends das Wiederherftellen aus Berberben und Sterben, bas Leben-Beben, Die dopea, eine hohere Rraft-Entfaltung als das Leben-Rehmen, das Lebendige Berberben und Berftoren, Desorganisiren. Jenes ist schöpferisch, neu organisirende Schöpfer-Araft — also wieder weit überwiegender Einfluß auf Seiten ber Gnabe.

- απέθανον) ift nicht blok bas einfache Sterben. ber ber Natur-Sünde entsprechende Tob (B. 12): es ift ber burch παράπτωμα herbeigeführte Tod, also ber Tod im fittlicen Sinn, wie παράπτωμα felber die Sinde im fittlichen Sinn ift; bas Tobsein in Sunden, ber sogenannte geiftliche Tob, von bem Eph. 2, 1 und 5. Rol. 2, 13 (vexροί τοῖς παραπτώμασι wie hier τῷ — παραπτώματι anegavor) die Rede ist. Daß diese Bedeutung in anegavor nicht hineingelegt ift, erhellt außerbem, daß es ber Zusammenhang giebt, beutlich aus 7, 10 vgl. B. 7 und Sat. 1, 15.\*) Joh. 8, 21 und 24 mit B. 34 und 36. Es begreift also namentlich auch in fich bas fittlich bannende und verdammende Schuld-Bewußtsein und die barans hervorgehende Todesfurcht (Bebr. 2, 15), sowie bas vom Gemiffen verbitterte Sterben felber. Daber benn B. 16 und 18 die Bezeichnung zotua und xaráxocesa auftritt; damit ist das in B. 13 noch ausgeschlossene augoria eddoretrai eingetreten, was sich eben burch bas Gefet vermittelt.

Im Gegensat nun zu dem durch παράπτωμα bewirkten άποθανείν der betreffenden Menge steht eben das είς τοὺς πολλοὺς περισσεύειν der χάρις τοῦ θεοῖ und der darin enthaltenen δωρεά. Daraus folgt nun zweierlei:

1. ή χάρις του 3κου für sich bilbet zunächst objectib ben Gegensat zu bem objectib gefaßten παράπτωμα; sie bilbet biesen Gegensat als Sühnung und Erlösung 3, 24 f.

<sup>\*)</sup> Wenn das *lausaireer*, das persönliche Eingehen in die Naturlust der Sünde stattgefunden hat, wird die Sünde als persönliche Macht geboren und die Bollbringung gebirt den Tod — also sittlich vermittelten und sittlich wirkenden Tod, da der natürliche Tod schon vor Empsängniß und Bollbringung der Sünde vorhanden ist.

Indem aber zur zóses auch die dwsa tritt, die Mittheilung jenes Gnaden-Inhaltes, ist noch besonders die subjective Wirkung der Gnade hervorgehoben, der Uebergang eis rois nollows im Gegensat zu der subjectiven Wirkung des nasánræma, zu dem oi nolloù ankdarov.

2. Eben im Gegenfat zu diefer subjectiven Birkung bes παράπτωμα, zum αποθανείν der im Abfall stehenden Menge, involvirt die subjective Wirkung ober die dwoen der gegenüberftebenden Gnade für die in ihr ftebende Menge nothwendig die Con, und awar, wie anedavor das sittlich vermittelte und sittlich wirkende Sterben der Subjecte ift, bas geistige Hinsterben: so liegt in der swosa der Gnade ein fittlich vermitteltes und fittlich wirkenbes Beiftesleben ber Subjecte, bgl. den Gegensat 6, 20—23. Laut bes hiftorischen Tempus ele roie nollove eneplosevoer ift die Gnade und Gabe in die Subjecte wirklich eingetreten, ift also nicht bloke Berheikung eines fünftigen Lebens ober richterliche Ausprechung desselben. Bal. negrovever elz 2 Kor. 1, 5, wo fich auch zeigt, daß damit kein bloß objectives zu Theilwerden bezeichnet fein tamm (Deper). Die Gnade wirft im Begenfat ju anedavor neubelebend, als neu organisirende und zwar zugleich ethifch organifirende Schöpfermacht, wie bies Eph. 2, 5 f. und Rol. 2, 13 eben als Gnaden-Wirkung in ben vexpoi rote napantomasi b. b. in den geiftlich Todten bervorgehoben ift. Durch ihre Sahnung und Erlösung verfest bie Gnabe die ihr Angehörigen aus dem geiftigen Tobe bes παράπτωμα in bas geiftige Leben ber Berechtigfeit, bgl. περισσεία της χάρ. και. της δωρ. της δικ. 8. 17. Die rapic rov Isov, von welcher Alles ausgeht, begreift mit ihrer

 $\exists$ 

ž

Ì

1

δωρεά eben bas in sich, was der Apostel im Anfang unfres Capitels (B. 1—11) als Inhalt iderselben entwickelt hat, und dies eben als Eigenthum der Subjecte, ele ove & rapic enegioosvoer. Hiernach ist die zagig die unverdiente Liebe Gottes, wie fie in Chrifti Tod (B. 8) und Leben (B. 10 f.) oder vielmehr im geftorbenen und neubelebten Chriftus (4, 25) objectiv fich barftellt, und ihre Babe (dwoea') befteht darin, daß fie durch aveuna to do Jev hut, durch die Babe des heiligen Geiftes in die Herzen fich ergießt (B. 5) und so mit ihrem Leben ber Gerechtigkeit perfonlices Beiftes-Gigenthum wird.\*) Dies ist das negrovever der Gnade eig roug πολλούς, wodurch sie die Sünder (B. 8) sowohl in ihrer Natur-Schwäche (ad Sevele B. 6) b. h. eben in ihrem angeborenen Natur-Berderben, als auch in ihrer durch eigenes Sündigen entwickelten Gottentfremdung (a σεβείς B. 6, έχθροί B. 10) b. h. in ihren παραπτώματα, fraft ihrer gerecht machenden Sühnung (B. 9) verföhnt mit Gott (B. 10); fo bag bie Sunber bom Born Gottes in feinem gangen Umfang, also namentlich auch vom physischen und sittlichen Tobes-Bann ber Gunbe, rechtmäßig gerettet und mit Gott neu geeinigt werden (B. 9 f.). In Kraft beffen wiffen fie sich nun eben verfett in einen beständigen Friedensstand mit Gott (B. 1) und in eine Lebens-Entwicklung, die für Die göttliche Lebensstufe selbst bestimmt ist: für die doga rov Θεού. B. 2. 10 f. Sie wiffen fic also verfest in eine göttlich fittliche Lebens-Entwicklung, ftatt ber abamitischen sündigen

<sup>\*)</sup> Gerade für die Begabung mit dem heil. Geist wird dweed specifisch gebraucht, vgl. Joh. 4, 10. Act. 2, 38. 8, 20 vgl. 19; 11, 17 vgl. 15. Eph 3, 7. 4, 7 f. Hor. 6, 4. Nicht ein einziges Mal steht dweed von einer bloß äußeren Gunsterweisung oder für Imputation, wie Philippi wieder dictirt.

Sobed-Entwickung. 6, 11: ff. Eben im mapiscowiein der Grade als geiftiger dagea biegt bas nouko pallor ber Gnade als rent übenniegender Gegenfat im Bergleich zu dem Cunden-Lod, wie er aus bene in bie moddol eingedeungenen Abfail entwicklik ist: die Gnade absalvirt nicht wer bon ber Glinde als Schnitt, fondem bon ben Gunbe, wie fle bieben (28. 1.2 und 15) bezeichnet ift, als physich und geiftig tubtenter Macht. Die Gnabe fest au bie Stelle bes Sünden-Tobes fich felben mit bem Reichthum; ihres gerechtmachenben emigen Lebens-Inhalacs, wie er in ber Onnie Sehr Christi, d. h. in den ihm wesenstäch eigenen Gnade enthalten ift. - du nicorre vi rov ande artomov Inoor Xorovov) bilbet ben prägnanten Gegenfat zu dem ro rov évoc napanromari und bezeichnet Christum eben als ben bie Gnabe und ihre Gabe vermittenben Menichen, vernittelnd im realen Ging, Joh. 1, 16. In Abom ist die menschliche Gunde sammt ihrem Todes-Probukt mit ben Menfchennatur geeinigt in realer Objectivitat, ift als Fleifc ber Stude (8, 3) arganifcher Bestandtheil ber Menfchennatur geworben: in Christa verhalt es fich ebenfo mit ber Gnade. Die Gotted-Gnade ist Josu Christi Eigenthus (baher & zages I. X.), ift in bem Menfchen Christus ifrem Wefen, nach vorhanden, indem in ihm die Gottgeeintheit mit der Menschreit, vollzogen ist als menschlich dunchgebilbete Gottes-Gevechtigfeit fammt ihrem Lobens-Brobuft (Lehrwiffenschaft S. 560-565, 2. Aufl. S. 518 ff.). In ber Guabe Jefts Chrifti\*) min (die georer; de -- bie innere

<sup>\*)</sup> Mener ebenjo flach als willtürlich: die Gnade Joja Chrifti, vermöge der er bewogen wurde, die göttliche Gnade zu vermitteln.

Bed, Romerbrief.

Bermittlung, nicht & a'), in seinem gott-menschlichen LebensInhalt, geht die Gnade Gottes auch inhaltlich als dwosa, als geistige Mittheilung in die ihm angehörige Menge über: wer Christum in seiner Gnade empfängt, empfängt eben damit die Gottes-Gnade als dwosa in ihrem eigensten Inhalt, in ihrem wesentlichen Leben der Gerechtigkeit, so wesentlich als er mit Adam die Sünde mit dem ihr wesentlichen Tode empfangen hat.") Es gehört daher die xaserr am natürlichsten zu dnesolossvose, wie das nasanrahuare zu andebavor gehört; während, wenn der xaserr zu h dwosa gehören sollte, die Wiederholung des Artisels vor der xaserr zu erwarten war. Dagegen steht der Artisel nach der xaserr, um die xaser als rov erd; arbondon zu premiren, dgs. Joh. 14, 27. Röm. 2, 14.

B. 16. Dieser Bers ist einmal durch sein καὶ οὐχ τός dem vorhergehenden Bers (ἀλλὶ οὐχ τός) sichtbar coordinirt. Daher ist auch zu τός διὶ ἐνὸς τμαρτήσαντος aus B. 15 das gleiche Subject zu ergänzen: τὸ παράπτωμα mit seiner Todes-Entwicklung in den Bielen, wie in dem gegenüberstehenden τὸ δώρημα das δωρεά liegt aus dem vorigen Bers; sofern es als Begadung ἐπερίσσενσεν εἰς τοὺς πολλούς, so ist es subjective Gabe, δώρημα, geworden, und da es Gabe der χάρις ist: χάρισμα, das denn im letten Satzlied unsres Berses dasir steht. In beiden Bersen handelt es sich also um dieselben wirkenden Subjecte,

<sup>\*)</sup> In Abam ift die menschliche Sunde mit ihrem Todesprodukt substanzialisitet worden, menschlicher Naturbestand worden als Fleisch und erbt sich sielschlich sort; in Christo ift die göttliche Gerechtigkeit mit ihrem Leben substanzialisitet worden als Seift und erbt fic geiftig fort.

um παράπτωμα und um die δωρήματα der Gnade, dagegen um verschiedene Bergleichungspunkte: in B. 16 tritt ber neue Bergleichungspunkt schon äußerlich hervor durch das energisch vorangestellte δι' ένος άμαρτήσαντος, wie auch in ben beiben folgenben explicirenben Sangliebern fictlich ber Nachbruck liegt in dem ex évos und in dem ex nollov naραπτωμάτων. - έx bezeichnet hier aber nicht bas Erzeugende, die unmittelbare innere Urfache, denn die παραπτώματα erzeugen ja unmittelbar das záglopa nicht, dies geht nicht aus ihrem Inneren hervor; es ift aber auch nicht gerabe nur äußerlich zeitliche Folge ober nur Anlaß, sondern es ist awischen ber Ginen Sunde und dem Gericht, sowie awischen vielen Sünden und dem záqıspa ein innerlich begründeter, ein rationeller Zusammenhang. Die innere Beschaffenheit bes παράπτωμα begrundete bas Bericht, fofern biefes eben Strafverhängniß der Gerechtigkeit ift. Die innere Beschaffenheit der nodda nagantwuara begründet nun die Beschaffenheit der Gnade, sofern diese eben als Gabe der Gerechtigkeit fich zu empfangen giebt; bem entspricht benn bas beigefügte είς δικαίωμα, wie bem κρίμα das beigefügte είς κατάκριμα entspricht. Reben ber Begenüberftellung ber Ausgangspuntte in & ift nämlich eben fo unvertennbar bie Gegenüberstellung ber Endpunkte in ele xaraxoina und ele dixaloua. Damit ift auch die pragnante Boranftellung bes dea erklart in bem erften allgemeinen Satglieb ουχ ώς δι' ένός, benn διά ift (vgl. 11, 36) bas Mittelglieb awiiden de und elc, awifden Ausgangspunkt und Endpunkt, es ift baber nicht mit ex zu ibentificiren. Auch ift eben wegen des Barallelismus von di' évoc und ex évoc das zweite

evos bei en wie das erfte bei dea von der Ginen sundigenden Berfon zu versteben. Die fowierige Lesart auaprooarroc statt anaprinaroc ist aus äußeren wie inneren Gründen porqueichen; es hanbelt fich bier um die Entftehung und Auspragung ber Sunde burch bie Berfonen, wie denn auch nur burch bie πολλοί bie nachfolgenden πολλά παραπτώματα entstanden sind; ber Artitel aber fehlt bei et avog wie bei d' évéc, weil nicht der bestimmte Gine, der Urmensch, premirt fein foll, fondern einfach bie Zahl Einer gegenüber von Bielen. Es ift also hier B. 16 turz gesagt in Si' erog bie Entwidlung ale ber fpecielle Bergleichungspuntt berborgestellt, und awar wird in den folgenden Gagen bie Entwicklung ins Auge gefaßt in ihren hamptpunkten du und elc. b. h. in ihrem Ansgangspuntt und Endpundt; während in B. 15 bas entwidelnbe Princip: rà rav eres naganrepea und h rou évos roiois ins Auge gefaßt war, jedes mit feinem in die Subjecte eingehenden Inhalt. Dies principielle Eingegangensein ift aus B. 15 bei der Entwickung B. 16 porausgefett. -

Im Sündengebiet nur entwickt sich Alles daturch, daß Einer gesündigt hat: der Eine nümtich mit seiner sündigen That ist der Ausgangspunkt (& & & oc sc. & aageriaarros), von dem aus eine gleichartige Entwicklung: die Sündenschwicklung in nolla naganrospara erselgt und so auch die Todes-Entwicklung (das and denselv) als ein Rechtsverhängnis (als nothen) fortschreitet die zum Endpunkt (naranspana). — Im Guadengebiet ist der Ausgangspunkt und das, was von ihm ausgeht, nicht gleichartig: da gest es du nollas naganroparon, von vielen Sündenthaten

ber Bielen aus, nicht nur pon Einem Gunbethun bes Ginen : und bod, so viele biefer Stindenthaten find, beftimmen fie nicht wie iene Gine Gunbenthat bas Beitere, baf es nun eine fich fort und fart steigernde Schuld- und Gerichtslette giebt : fonbern (bas ift bas owx &c), inbem trop ber vielen vorliegenden Simbenthaten das zaproup eintritt, die Gnadenmittheilung und von jenen aus (du) ihre Wirffamkeit anbebt, geht die Entwicklung in Gnabenfraft fort bis zum &naiopa. Dort ift bom Sünden-Anfang an bis zu Ende Entwicklung ber die Sunde richtenden Gerechtigkeit, hier Entwidlung ber Gnaben-Gerechtigfeit, Die aus ber Gunden-Bielbeit beraus Gerechtigfeit jum Beftand beingt. - Durch xolux wird hier B. 16 die Sunde in ihrem B. 15 fcon bezeichneten moralischen Berhältniß als παράπτωμα sammt ibrer factischen Wirtung (anddavor) nun in Beziehung gefest zur Gerechtigkeit Gottes im richterlichen Ginn: es ift ein rechtlich abgewogenes Schuldverhaltnif, polua, beffen rechtliche Folge κατάκοιμα ist, und bem fieht, um bas πολλώ µãllor, das Uebergewicht, nicht nur das Gleichgewicht ber Gnabe zu bezeichnen, raproug gegenüber, welches als foldes bas Schuldverhältnig nicht mar negativ beseitigt burch bloge Aufhebung ober Absolution, sondern positiv durch Gnaden-Begabung, wovon die rechtliche Folge ift: dexaloma. Die Ausbrücke xolpa, xaraxolpa, dixalwaa zeigen also klar, daß wir hier auf dem Rechtsboden find, und auch in xaorona liegt gegenüber bem xolna bas Rechtliche, bas Gnabenrechtliche, fofern es burch Gühnung vermittelt ift, νόμος πίστεως gilt, ja πίστις εν τω αξματι Ί. Χρ. (3, 27 u. 25). -Buerft B. 12 hatten wir bas to smifde Gebiet, bas Natur-

gebiet in Menscheit und Welt, und zwar noch mit Ausschluß ber eigentlich moralischen Momente, des Gesetzes und bes persönlichen Verhaltens bazu; bann B. 15 innerhalb jenes: bas moralifche Bebiet bes παράπτωμα, ben Günbenfall, das perfonliche Vergeben gegen Gefet mit seinem geistigen anoBavetv, mit feiner moralifden Desorganisation (Lebenszerstörung) im Personleben; dies einerseits, andrerseits die Gnade mit ihrer Swoea, mit ihrer geiftigen Lebens-Organifation im Berfonleben; und nun B. 16 treten auf beiben Seiten die Rechtsbestimmungen hinzu (xaraxpipa und dixaiωμα). hier faßt also ber Apostel die Gunde nicht nur ins Auge als moralische That mit moralischer Folge (ano-Javelv B. 15), ober nur als Naturmacht mit physischer Folge (B. 12); sondern eben die ineinandergreifende physische und moralische Sündenwirtung wird nun subsumirt unter ben Rechtsbegriff bes Befeges: jenes phyfifche und moralische Sterben ift nicht blog Uebel, Fatum, Willfür, sondern etwas rechtlich Berhangtes, xolua, bas fich entwickelt bis gur rechtlichen Berbammung, xaraxoiua.\*) Es ift also eine neue formelle Faffung besfelben Begenstandes.

Wie nun bie Gerechtigfeit Gottes im alten Lebens-

<sup>\*)</sup> Auch das dem Naturbösen entsprechende Naturübel gehört darunter, benn es effectnirt sich darin eben die rechtliche Bestimmung, daß es nach der Regel des suum ausque als das, was es ist, behandelt wird, als sactischer Widerspruch mit dem Lebens-Geset, der eben deshalb kein Recht zum Bestehen hat. Das Rechts-Berhängniß aber in seinem ganzen Umfang geht von Einem aus, sosen durch ihn die Sünde mit dem Tode ein Weltverderben geworden ist, auf desse Grund und Boden wieder die individuellen Sündenthaten wurzeln, obschon sie nicht allein und völlig daraus sich entwickeln. S. zu B. 12 und 15. — \*\*xara'zezua\* ist das in seinem Ziel, nämlich in der Regirung des Bösen sich abschließende Rechts-Bersabren, die völlige Berwerfung, wodurch alles Recht verwirft ist.

Rexus als xotma, als ftrafrechtliche Lebens-Entziehung (gegenfiber bem Abfall) richterlich sich entwickelt bis zum xaraxoma: so nun als xaona, als gnadenrechtliche Lebens-Begabung bes Glaubens entwickelt sich die Gerechtigkeit Gottes positiv gebend, neu organistrend zum dixaiama.

διχαίωμα) ist hier durch diese Anthüpfung an χάρισμα mit els deutlich bezeichnet als Wirkung des B. 15 beschriebenen xaproua, ift also Wirkung ber positiven Gnaben-Mittheilung, ober es ist eben bas δώρημα, bas an der Spize von B. 16 fummarisch bie als Begabung (dwoea') in bie Bielen eingegangene Gnade des B. 15 zusammenfaßt. Fixaiwua kann also nicht bas bloge Rechtfertigungsmittel fein: Rechtfertigungsmittel ift gerade bas χάρισμα vermöge ber Berbinbung: χάρισμα είς δικαίωμα; vollends nicht tann δικαίωμα eine bloße sententia absolutoria sein, wie auch im ganzen klassischen und biblifchen Sprachgebrauch dexalopea niemals Gerechterkarung der Sunder heißt. Selbst da, wo man dexalopea als Rechtsbestimmung ober Rechtsspruch auffaßt, ist bies zu unbestimmt; es ist der Rechtsspruch, wie er entweder bas zu haltende Recht ausspricht als Gesetsbestimmung oder bas ben Schuldigen treffende Recht als Strafbeftimmung: bas gerade Gegentheil von Strafaufhebung ober von einem Spruch, ber ben Gunder für ichulblos und ftraffrei erklart. (Alfo immer wieber biefelbe Sprach-Berbrebung!) Allein es taugt überhaupt nicht für eine begriffliche Erklärung, ein und baffelbe Wort zu gersplittern in eine Bielheit von Bedeutungen, sondern es find von einem natilrlichen Gefammtbegriff aus die Anwendungen bes Wortes in den besonderen Beziehungen zu begreifen. So bezeichnet dexaloma, wie die sonstigen von

Berben schreichten Gebfiantib-Formationen auf = pa lest. Miner VII. 8 16. 2. b. a) with Broball abor course Reftand, also feinem medinkichen Wortsinn mach das neckt and werecht Gennichte, and fo immer das wofmuliche Recht, ben Rechtsbeftand ober ban Genechtigkeitsgehalt, wie er fich entweber declaratio in Enjegen barftellt als Rochtspruch, Rechtsfordowning (2, 26; 8, 4. Bul. 1, 6), other wie er sich real dauftellt in Benfowen als genechter Sebendstand, aber in Handlungen als Rechtshandlungen. B. 18. Apol. 19, L. 15, 4. Band 2, 19. Brob. 8, 20. Berem. 11, 29, mgl. oben au 1, 32. Sier mun bilbet es allerbings ben Gegenfas an naranousa, das man als verdammendes lixtheil fast. Allein and to folgt nicht, daß die Gnade, meider eben mit modda "uadder ein weit umfaffenderer Inhalt, als auf der Gegensette ift, beigelegt werben foll, and nur mit einem blogen Urtheil endet. Batter aber fakt moina und nardnoma als Inhalt in fich ibas vonangegangene elenide fien της άμαρτίας δ θώνατος (B. 12), δβασίλευσεν ιδ θώνατος (B. 14), eine Jaror (B. 15), und so ist auch nothe und narangena tein bloger verdammenter Rechtsfpruch, feine bloge Schulberklärung, sondern es befaßt bas real fcon eingetretene Tobesverhängnig im gangen Begriff feiner Entwicklung bis zu seinem Muftigen Abschluß im aariworma. wodurch dann der absolut rechtlose Todesstand, ber Buftand, nicht das bloge Urtheil der Berbamuniß, eintrint. Shenso real ift, im Gegensut jum rechtlosen Tobeschand, denarmen ber gerechte Lebensstand, wie er ans iber meser bes gerechten Jefus Christus (val. B. 18 di' drag dexampentog) als χάρισμα übergeht in die ihm angehörigen πολλοί (B. 15).

indem sie, wie B. 17 exidutert, die Gnaben- und Gaberffille der Gerochtigkeit empfangen.

18. 17. Diefer Bors begrundet mit gap, wie bas rapersua gum developea wird aber in den gerechten Lebendstand stillet, negenither dem Todesroeiment, das auf Grund des Abfalls eingreiffen kit und in acarinepopus fichtt. Ienes gefchieht nömlich einerfeits babupch, daß die mach B. 15 in die Menfthen überffiefende Gnade und Begabung, ober wie es hier aun heist: regionsia ros miguros uni ros dispens, bak biefe die dexusorous gum Impalt hat und darbietet; mitreefeits dabired. daß die betreffenden Moniden den Sundenwifink mit feinem Gerechtigteise-Anhalt in fich mefnehmen. Sinasoovon ift when her dem B. 17 eigenthümliche Hamptbegriff, welcher bas B. 16 als Refultat premirte denaucopen iber betruffenden Subjecte bedurch begründet, daß his die decoussing in der negasonela der Emade and als doopen ihnen zu empfangen giebt. Und daß dieser Enwsang das felbstthätige Ergweifen im Glauben voraussetzt, aft inieber eimas allen driftlichen Lefern des Briefes Befannies; fo bebentet aus Lausmeer im Gnadengebiet ein glanbiges Anfund Annohmen bas Dargehotenen: 30h. 1, 12. 17, 8. Matth. 26, 26. Phil. 2, 12. Selbst den Apostolat (vgl. 1, 5) empfing Baulus so wenig als die andern Apostel ohne selbste thätiges Benhalten. Gal. 1, 15 f. vgl. 3oh. 17, 8. Der abamitifchen Silube gegenilber find bie Menfchen unfelbftanbice Empfänger - bas ist ihre Unfreiheit; die Gnaben-Gerechtigkeit bringt fich durch ihr mequaaeiner so an die Menfchen, daß biefen ber felbständige Empfang freifteht. Es berricht in unfrem Berje nicht mehr blog ber Beficits-

puntt des objectiven Einwirkens und Eingehens der Gnade, ihr negrovever, wie B. 15; sonbern die Gnaben-Mittheis lung ift hier Object des perfonlichen dausaweir. Daber ift nun Sat-Subject: οί λαμβάνοντες, nicht mehr wie B. 15 und 16 χάρις und χάρισμα. Diefe verfönliche Aneignung wird aber nicht als etwas Bollenbetes gebacht (nicht λαβόντες), sondern als stetiges Geschen, als fortlaufender Brozek (λαμβάνοντες — βασιλεύσουσιν: Braef. mit Futur.). An die perfonliche Aneignung, die B. 17 betont, schlieft fich nun aber auch mit er ζωή βασιλεύσουσιν bas entsprechende perfönliche Endergebniß an (daher Futurum): eben der ftartfte Gegenfat zu δ θάνατος έβασίλευσεν τῷ τοῦ ένός ober έν ένὶ παραπτώματι: Ronige werden fle fein im Leben, während vorher der Tod über sie König war. — Die schwierige Lebart: εν ενί παραπτώματι ideint am ftarfften beglaubigt: es werden damit die πολλά παραπτώματι ber πολλοί (B. 16) oder des πάντες ημαρτον (B. 12) mit dem παράπτωμα des Einen einheitlich zusammengefaßt als Er παράπτωμα, weil alle individuellen Sundenthaten theils ihre natürliche Wurzel, theils ihr moralisches Borbild (δμοίωμα) haben in dem Ur = παράπτωμα; fie bilben burch physischen und moralischen Rusammenhang Ein Sundengenus in einer burch ben Ginen vermittelten principiellen Entwicklung. Diese innere Ginbeit ober Gemeinschaft bruckt eben er aus. Die perfonliche Selbstthätigkeit auf Seiten ber Menichen, auch wo ihre eignen bofen Sandlungen in Betracht kommen, verschwindet in der Alles bestimmenden Urthat, in ihrem phyfifden und moralifden diegxeodat, fo bag eben bas paffive Sich-bestimmen-laffen bei ben Menichen als ibre

Soulbbetheiligung burchicimmert. Rurg es malt fic bie fittlice Anechticaft, die Sunden-Anechticaft: mabrend die Subjecte ber Gnade, icon indem diese begabend in fie einfließt, als jur Selbständigfeit auszurüftende Organe erscheinen und in dem λαμβάνοντες als selbständig aneignende. Und ist bort ber Tob das absolut dominirende Subject, ber Rönig, so werden dagegen im Gnadengebiet die Laußavortes selber Könige, Herrscher im Lebensbesitz. Sie gelangen nicht nur jum Befreitsein vom Tobe, jum paffiben Lebensstand, fondern auch zum freiesten activen Lebensbesit : es ift die Freiheit bes Berricherftanbes, bie hochfte Stufe perfonlicher Selbständigkeit, die souverane, der Antheil an der B. 2 erwähnten δόξα του θεου. Wie tritt ba bas πολλώ μαλλον ber göttlichen Liebe und Kraft fo energisch hervor! Baoi-Lever bezeichnet also nicht nur Geligfeit überhaupt, sondern bie höchfte Lebensstellung, in der fic das göttliche Berricherbild wiederspiegelt, das fünftige Mitherrichen mit Chriftus, bas Theilen seines Thrones. Matth. 19, 28. 2 Tim. 2, 12. Apol. 3, 21. 20, 4. 22, 5. Es ift das dem κατάκριμα entgegenstebende Schlufresultat ber Gnabe, in feiner bochften möglichen Entwicklungsstufe gefaßt. Der principielle Anfang liegt in bem jest schon eintretenden έχειν ζωήν αλώνιον, weghalb bie Betreffenben jest icon Ronige und Priefter heißen können. 1 Betri 2, 9. Apok. 1, 6. 5, 10. Diese böchfte Lebensstellung tommt aber nur benen zu, welche stetig Ergreifende und Aneignende sind, daußavortes, und zwar erfordert es ein hinnehmen der Gnade in ihrer ganzen Fülle (την περισσείαν - λαμβάνοντες); nur bei benen, die bem rélog nachjagen, die rélesor werden wollen, kommt es zu

biefem βασιλεύειν. Phil. 3, 12—15 mit 8—11, vgl. Matth. 20, 21 f.

D. 18. Uebersetung: "Also benn: wie es durch Einen Absall in alle Menschen hineingeht auf völlige Aechts-Entziehung (Todes-Zucheilung) hin, so auch durch Einen Aechtsstand geht es in alle Menschen hinein auf rechtliche Lebens-Jutheilung hin. (in) Denn wie durch den Ungehorsam des Einen Menschen in den Sündenstand gebracht wurden die Vielen (die beiressende Menge), so auch durch den Gehorsam des Einen werden in den Gerechten-Stand gebracht werden die Vielen."

Der Apostel geht mun mit wis di' évos oviews uni über has our wie B. 15 wieder anried in has Some di' evée B. 12 nut faßt alles Bisherige zu einem Schluftresultat ausammen (apa ov, bgl. 7, 3. 25), alles bas nämlich, was fich bisher bon B. 12 an als Brundbeziehung amifchen beiden Spharen berausstellte unter den verschiedenen Befichtspunften. unter welchen die Simbe betrachtet worden war. Annächt nämlich war sie betrachtet als in die Welt eingebrungene d. h. tobmisse Botom (barauf weist els návras avdonous); ferner als moralische Botenz (napantoma B. 15); endlich als gerichtliche Botenz (els naranpuna B. 16). Allem ftellt unfer Bers feine Gegenfage gegentiber: bem έν παράπτωμα bas έν δικαίωμα cheufalls mit είς πάντως ανθρώπους μπο dem είς κατάκριμα das είς δικαίωσιν Conc. Das fehlende Berbum ergangt fich in unfrem Bers eben aus dem Berbalbegriff, welcher bem gangen Abfchnitt von B. 12 an au Grunde liegt: dies ist der Begriff bes Rommens in Einem Brincip mit Hineingeben in's Ganze

oder der Begriff der weltgeschichtlichen Entwicklung; und zwar da die Simden-Entwicklung und die Gnaden-Entwicklung nach in der Bewegung els narawegena und els demacover Lavis begriffen ist, so ergänzt man am einfachsten das Hinstellung eingehen im Praesens. Das sich entwicklunde Subject läßt der Apostel auf beiden Seiten eben deswegen undezeichnet, weil er Sinde und Gnade in diesem zusammensassenden Rikablick in keinen vereinzelten Beziehung sassen will, sondern generell.

— ένός) bei παραπτάμαπος und δικαιώμανος lang nicht als Mestul. gefaßt werden, da es nicht den Artikel hat (wie B. 15. 17. 19), also nicht: durch des Einen Schuld und durch des Einen δικαίωμα, sondern παράππωμα und durciωμα wird von dem Einen schun vorher betanten Urheber ans als das die Ambern. Bestimmende gedacht, also collectiv: als das Eine und Dasselbe in Alle. Beide, παράπτωμα und δικαίωμα siehen hier vermöge des διά mit nachfolgendem als als wirdende Botenzen, wie die άμωραία B. 12 und die χάρις της δικαιοσύνης B. 15 und 17 in ihrem παρισσεύειν.

In der Gegenüberstellung von di évos napanromaros und di évos dinamiparos zeigt sich hier auch, das in danaioma seine bloß formelles richterliches Untheil liegt. Bei napanroma liegt dem Begriff ded Falles, der Einduste der monalische Begriff des Absalls zu Grund; so kommt dei dannioma ebenfalls der monalische Begriff der Gerechtigkeit als Grundlage des Gerechtigkeitsstellundes in Betracht. Die monalische Bedeutung von denakoma erkennen hier auch die meisten Ausseger an; sie verstehen dann aber darunter die

gerechte That Christi, speciell seinen Tod ober seine Menschwerdung. Andere nehmen es in weiterem Umfang: identisch mit vnaxon B. 19, wobei bann gestritten wird, ob die obedientia activa ober passiva ober Beibes gemeint sei. Allein im ganzen Abschnitt geben von der Ginen Berson und ihrer That Wesensgegenfate aus, die bestimmend find für wesentliche Auftande ber Menge, die rechtlicher Beise Seil ober Unheil bringen (vgl. zu B. 16 über dixaioua). Wie εν παράπτωμα nicht nur als die dem Einen eigene That gebacht wird, sonbern als etwas, bas von ihm aus in ben Menschen fortwirkt und sich wiederholt, so auch er dixaloma. elc πάντας ανθρώπους bezeichnet nun auf beiben Seiten bie Wirtung in alle Menschen hinein, wie B. 12, und dieselbe allgemeine Wirkung des Einen adamitischen Abfallswesens und bes Ginen Gerechtigfeitsgehaltes in Chrifto ift nach B. 12. mobin ele nárrae ar 900 nove weist, eine organische (val. die Erklärung von B. 12). Die Gnade wirkt objectiv in alle Menschen binein als in Christo effectuirte Weltverföhnung, welche die göttliche Beltregierung bestimmt, ein Welt-Cvangelium, ein fünftiges Weltreich Chrifti und eine allgemeine Tobten-Erweckung hervorbringt; dies Alles auf das Eine Sixaioma bin, gleichwie die Gunde als in Abam effectiv gewordene Belt-Sünde und Belt-Tob wirkt. Es find also die beiderseitigen Reide und Reideaus ft an be neben einander geftellt mit ihren Endpunkten. Uebrigens els natúngina und els dinasosir Coñs, das aus B. 16 genommen ift, bezeichnet nicht eine allgemeine factische Wirtung; es heißt ja nicht δι' ένος παραπτώματος κατάκριμα είς πάντας άνθρώπους und umgekehrt, sondern nach

els narras ardownous wird bem in alle Menschen Einwirkenden eben mit els das Richtungsobject beigefügt, der Directions- und Zielpunkt. Go hatten wir ele auch B. 16 im Gegensatz zu bem en, bem Ausgangspunkt. eig xaraxoima und eic dixaiwoir bezeichnet also die Richtung, auf welche die Sunden- und die Gnadenpotenz hinwirkt in der Allheit: das Eine, das durch das παράπτωμα in die Menfcheit fich Borbereitende, wirft in ber Richtung auf xaraxoina bin, b. b. die Sache einfach mit des Herrn Worten ausgedrückt: es ist der Weg, der zur anokeia führt; das Andere, das durch das bixaioma in die Menscheit sich Berbreitende (bas Evangelium mit seinem Lebens-Samen und die ihm sich anschließende göttliche Weltregierung mit ihrer Gnadenmacht) wirkt in der Richtung auf dexalworg Cons hin; es ist ber Beg, ber rechtlich ins Leben filhrt. Es liegt also in els xaraxoipa und els dixacoor Cong zwar nicht der blog ideale Zweck, die Beftimmung, sondern die von dem einmaligen Ausgangspunkt aus icon wirkfame Richtung. Jeboch liegt barin nicht bas wirklich bei Allen eintretende Ziel, das Ergebnig, weil dies beiberseits (wie B. 19 burch seine Zerlegung ber marres in zwei Theile mit yao erläutert) von einer personlich ethischen Gestaltung abhängt, von άμαρτωλοί oder δίχαιοι χαθίστασ-Jue, analog ber ethischen Beschaffenheit ber Urheber: ber παρακοή des Einen und der υπακοή des Andern. Danach vertheilt fich auf die beiberseitigen Mengen als reelles Enb. Resultat entweder das xaráxorna, die volle rechtliche Lebens-Entziehung, die anoleia, ober bie dixalouis Cons, bie polle recitliche Lebens-Rutheilung, die ζωή αλώνιος. 2, 5—10.

16\*). Sexusovéry ζωής ift, wie araveusz ζωής (30h. 5, 29), die Gerechtigkeit, die Leben zum Inhalt hat und mit sich bringt.

B. 19. In: maganor und branor treten nicht blak einzelne Thaten auf (1. 5. 15, 18. 6, 16. 16. 19. 2 Aor. 10, 5 f.), fombern es fund fittliche Collectiv-Probleate, ber verfonkiche Sabitus, ber in ber That jum Ausbrud fam: und es erkänt, wie von wiefen Anfänlichteiten bie ihnem anaraebenen Charafter enchrechende Wirfung auf Andere ausgelet. - Die aus B. 18 fich empebende Frage ift: wodume ist die is enigegengeseite Wiekung, des Einen Abfallskandes und des Einen Gerechtinkeitsstandes begründet? Die mit nao erklärende Antmort ist: weit bei dem: Einen: Empirung gogen Gote stadtfindet; bei bem Anderes Unterwenfisna, nub ise jewenn wurzelt bei Abam sein mayannagua, in diesem bei Christus fein denewoen. Das Entideidungenoment concentrirt fich eben barin, bog bem beiberfeitigen Berhältnik. das bisher in napauropen und desalwene als blokes Raditsverfältnig in Betnacht tam, als Rebbiltnig gegenüber bem Gefeteelbegriff, etwas Tieferes zu Genete: liegt, die thatfied liche Wellenoftellung Beider pum perfordichen Gottesmillen:

<sup>\*\*)</sup> Ber gaschte Ancht wird Jef. 38. 11 Bele. zu Gerachem machen, aber nicht Alle, nämlich die Bielen, die in gläubiger Erlenntniß (17173) fort und fort die dangen rife dixacoodons (Röm. 5, 17) sich aneignen und so dem Einen sich gleich gestalten, und ebenso auf Seiten Adams haben nicht Alle seine nagedhavis oder navanos sich angeeignet (B. 14) und beendigt Cogl. Luk. 15, 4. 7) und namentlich die in der Linie Christi Stehenden gehören nicht mehr unter die Zahl der wirklichen Sünder, daher auch in dieser Beziehung B. 19 augradoi narevrad navo ok nod dot, nicht navese.

einerseits sindet sich ύπακοή, gläubig ergebene Bollziehung besselben, was eben die Gerechtigkeit vermittelt (6, 16); andrerseits παρακοή, ungläubige Berleugnung dieser Stellung, was das παράπτωμα vermittelt. Bgl. Lehrwissenschaft S. 469 ff. 2. Aufl. S. 435 ff.

In ben Urhebern ber beiben Entwicklungereihen tritt also an die Spite gerade das sittlich habituelle Berhalten ihrer Berson in seiner centralsten Form, dem göttlichen Willen gegenüber. Danach muß auch bei ben gugehörigen Berfonen das fittliche Resultat bezeichnet sein, das Habituelle in dem durch die Urheber vermittelten Präbicat άμαρτωλοί und δίκαιοι, wie bas auch in dem herrschenden Sprachgebrauch liegt. An den Ungehorsam oder an die perfonliche Saltung des Ginen Sauptes gegenüber bem gottlichen Billen reiht fich eine Gunberlinie im realften Sinn mit bemfelben perfonligen Gundencharatter; άμαρτωλοί κατεστάθησαν οἱ πολλοί entsprict den πολλά παραπτώματα B. 16, et sind die άμαρτήσαντες έπὶ τῷ όμοιώματι της παραβάσεως 'Αδάμ B. 14, was eben bie gesetliche Zurechnung bedingt, ben gerichtlichen Tob (nicht den blog tosmischen), das xocha und xaráxocha. Nur ist durch άμαρτωλοί eben das habituell gewordene άμαρτάνειν premirt, nicht das bloge huapror, das von den navrec gilt B. 12. Ebenso an die personliche Haltung des anderen Hauptes, an seinen Gehorsam, reiht fich gleich real eine Linie bon Gerechten im Gegensat zu ben Gundern, also mit perfönlicher Gerechtigkeit (wie die auaprodoi mit perfönlicher Sünde): dies sind die nolloe', in welche die Gnade mit ihrer Gerechtigkeits-Begabung eneplovevoer (B. 15 und 17):

benn burch göttliche Gnadenthat, nicht durch eine richterliche Handlung, werben fie als Gerechte hingestellt. Bgl. Jef. 53, 11 f. Es ift alfo wieder willfürliche Zerreifung bes Barallelismus, bei auapswloi einen realen Gunbencharafter gelten zu lassen, und bei ben dixacoc eine imputatio forensis anzunehmen; und fprachlich ift es eben so willfürlich, benn auch xa Froravar, hinftellen, feststellen, bebeutet überall: wirklich zu etwas machen, und wo nadroraodue auch als bargestellt werben ober als erscheinen gefakt werben tann. ist es immer das Erscheinen des wirklichen Seins, ober ist es das reale Einsetzen. Ent. 12, 14. 42. Tit. 1, 5. 2 Betri 1, 8. 3al. 3, 6. 4, 4. Ebr. 2, 7. 5, 1. 8, 8. (Bgl. wettere Ausführung bei Tholud.) Hier, wo bas Ziel, bas B. 18 in dem dixaloma els dixalosir Loñs bezeidinet ift, bearundet werden foll, befaßt dixmot narmoradyworrat bie in den betreffenden Berfonen fortlaufende Ausbildung der Gerechtigkeit (baber Futur, vgl. zu demandoss 3, 30) bis zu ihrem künftigen Abschluft, wo benn die Gerechten auch außerlich als folde ericeinen und bargeftellt werden; vgl. des analoge naocornus Eph. 5, 27 (er wird die Gemeinde herrlich und fledenlos voe fich felbst hinstellen), 2 Ror. 11, 2, sachlich Röm. 8, 4. 29 f. Gal. 5, 5. 2 Tim. 4, 7 f. Ermöglicht ift biefe reale Gerechtbarstellung burd bie onaxon Christi, ans ber fich Gine wirffame Gerechtigleitssubstanz, & Sixaiwua bilbete; fubjectiv verwirklicht wird sie burch das laufaver ber rapic nai dopsa the dualogung (B. 17), burd persönliches snarover (6, 17). So wird die snaron des Stifters eine organisatorische und constitutive Macht, welche die Bersonen zu Gerechten gestaltet, wie in umgekehrter

Weise die παρακοή des andern Stifters eine solche Macht geworden ist in denen, die έπὶ τῷ δμοιώματι τῆς παραβάσεως Αδάμ sündigen d. h. durch eigene παρακοή seinen Ungehorsam acceptiren und behalten.

D. 20. Ueberfetung: "Gefetz aber trat noch daneben hinein, damit der fall sich völlig entfalte. Wo aber die Sünde in voller Entfaltung stand, ergoß sich die Gnade überwiegend voll (21), damit, gleich wie die Sünde Reichsgewalt geübt hat im Tode, so auch die Gnade einst Reichsgewalt übe burch Gerechtigkeit in's ewige Leben hinein durch Jesum Christum unsven Kerrn."

Neben den beiden Mächten der Sünde und der Gnade weist hier nun der Apostel auch der britten Macht, dem schon B. 13 berührten Geset, noch turz seine Stellung und Bedeutung an. In dem artikellosen vouoc ift wieder der Gesetzesbegriff generalistrt, wobei aber seine prägnante Auspragung im mosaliden Befet speciell vorausgefett ift. παρεισηλθεν) bezieht fich offenbar auf bas: ή άμαρτία ελοήλθεν 8. 12, άμαρτία ήν εν χόσμφ 8. 13. Θείες tam in bie Belt, nachdem bie Gunbe icon als etwas Sineingekommenes bestand, und zwar kam es nicht fo, bag es die Sunbe beseitigte ober beseitigen follte, fonbern bag es neben bie Gunbe ju fteben tam. Bgl. nageropegere 2 Betri 2, 1. npoveredy Bal. 3, 19. Das Zwischenhineinkommen zwischen Sunde und Gnade flegt allerdings logisch in ber ganzen Darftellung, wenn schon nicht sprachlich im Wort παρεισήλθεν. Aber eben burch diefe Zwischenstellung bes Gesetzes awischen Silnbe und Gnade ift auch ber Zweck bes Gesetzes, wie er zunächst mit sva aleovaon x. r. d. angegeben

ift, als Uebergangs-3med angebeutet, nicht als End-3med. Der End-Amed liegt in bem, jenem nleovaleur ber Sunde gegenübergestellten υπερπερισσεύειν der Gnade, Iva . . . Das Gefet erscheint also zwar nicht als ein nebensächlicher Factor ichlechthin, ba an feine Wirfung auf bem Gunbengebiet bie Gnabe anknüpft, jene also voraussett: aber auch nicht als ein haupt-Ractor erscheint bas Geset, sondern als ein 3wischen-Ractor, ber ben Beilezwed ber Gnabe auf bem Bebiete ber Sünde vorzubereiten hat. - nheova Ceiv) bedeutet (val. 2 Betri 1, 8) Bermehrung von etwas icon Borhandenem in innerer Triebtraft, also die volle thatfächliche Entfaltung und insofern Steigerung und Bervielfältigung zugleich (zur Sache bgl. 7, 7 f. 11-13). Alfo nicht bas ift gefagt, bag bas Befet von fich aus bie Uebertretung mehren und steigern sollte über bas hinaus, mas fie wirklich ihrer inneren Natur nach war und ift; das Gesetz trieb nur die latente Krantheit, die schon organisch gewordene Sünde, die es antraf (B. 13: axol vouov auagria fr), in ihrer gangen Intensität heraus gur immer volleren Entfaltung, daß sie sich eben in der Form des παράπτωμα, ber Besetsübertretung aufbeden mußte in ihrem bem Rechte verfallenen Souldcharafter (liber ben Beile-3med biefer Sünden-Entwidlung vgl. Lehrwiffenschaft S. 316-323; 2. Aufl. S. 294-302). - το παράπτωμα) ift hier gegenüber dem zwischen Abam und Chriftus eingetretenen Gefet beutlich nicht die einzelne That Abams (Bhilippi). fondern der generelle Begriff ber παραπτώματα, in welche sich das er παράπτωμα Adams durch πλεονάζειν zerlegte. bas allgemeine Sundenwesen in seiner widergesetlichen Form

und Birfung, es fteht collectiv gemäß der abstracten Betrachtung ber ganzen Entwicklungsreihe. Bal. 11, 11 ff. Ja eben bie Substantiva auf µa treten meift in ber Bebeutung von abstracta auf (Winer § 16, 2). Kein ist bann wieder bie folgende Bendung: οδ δε επλεόνασεν ή άμαρτία, statt ber Bieberholung von παράπτωμα, weil nämlich in ber speciellen Sundenform, die fich bem Gefet gegenüber entwickelt, in dem παράπτωμα eben die Gunde im Allgemeinen (auapria B. 12 f.) ihre Steigerung erhält, in ihrem vollen Sündencharafter hervortrat als καθ' υπερβολήν άμαρτωλός 7, 13 bgl. B. 9 und 11. — o δ) bedeutet im R. Teftament nie bas zeitliche "wo" = "als", sonbern nur bas räumliche "wo": ba wo (4, 15. 2 Kor. 3, 17) und fo pagt es auch hier: "wo bie Gunbe ihre volle Entfaltung gewonnen hatte, ba überwog bie Gnabe," nämlich bie Gnabe entfaltete fich wie die Gunde in bem gleichen Bebiet: im Rosmos: und zwar zuerft eben im specififchen Befekesgebiet (1, 16); bon ben Juden ift auch bas Beil ausgegangen.

- υπερεπερίσσενσεν) ift nach ber Bedeutung, bie υπέρ bei Paulus hat, nicht nur ein vergleichungsweises "Ueber" (das Uebertreffen), sondern zugleich ein superlatives, bas Ueberschwängliche.
- B. 21. άμαρτία) steht hier wieder generell, so baß es auch die besondere Form des παράπτωμα einschließt. Es werden Sünde und Gnade als βασιλεύειν, als Reich gegen Reich gestellt; aber nicht so, daß beide als nebeneinandersstehende geschichtliche Mächte gedacht sind, wie im Borherzgehenden, sondern an die Stelle des einen Reiches soll das andere treten: dem Sünden-Reich als Bergangenheit (έβασί-

devoer) folgt bas Gnaben-Reich ber Gerechtigkeit als emig bleibende Zufunft: βασιλεύση διά δικαιοσύνης είς ζωήν alovior. Letteres correspondirt als objectives Königthum ber Gnade bem subjectiven: εν ζωή βασιλεύσουσιν ber dixacor B. 17, welches Lettere bas Erftere vorausfett. Bal. Winer VII. S. 72 f. - Bebeutsam ift noch bie verschiedene Wendung, in welcher B. 21 bas beiberfeitige Berhältnig beftimmt, bas Berhaltnig bes alten Sunden-Reiches jum Tobe und bas des neuen Gnaben-Reiches jum Leben. - dia δικαιοσύνης) gehört als wesentliche Ergänzung zum βασιλεύειν der Gnade, um dem βασιλεύειν der άμαρτία als voller Gegensatz zu entsprechen, wie els Con'v alwivor bem er to Javato gegenübersteht. Warum nun aber er τῷ θανάτω und nicht εἰς τὸν θάνατον? Der Tob ift im gangen Abidnitt als bie unmittelbare organische Dachtäußerung der Gunbe gedacht; in ihm wirft fie eben fort und fort als besorganisirende Macht und bas nicht nur physisch, sondern auch sittlich und geiftig (im ano Savetv B. 15). So ift ber Tob das Element und das Behitel ber Sündenmacht, val. zu ep' & narres huapror B. 12. Der Gunde fann nun aber nicht die Gerechtigfeit unmittelbar als felbständige Macht gegenübergestellt werben, ba es bie Gnabe ift, welche bie Gerechtigkeit erft vermittelt; baber ber Gegenfat: χάρις βασιλεύση δια δικαιοσύνης. Die Gnabe grunbet ihr Lebensreich in ber Belt burd ihr Gines Sexalwea (B. 18) objectiv, subjectiv burch Begabung ber Subjecte mit Gerechtigfeit (B. 15 unb 17) und burch Musbildung der Subjecte zu gerechten Berfonlichkeiten in der Achnlichteit Chrifti B. 19. Go wird fich auch in ber Butunft, wenn bas Sundenreich beseitigt ift, bas Gnabenreich fortfeten (Bavalsvan) als ein burch Benechtigkeit bestehendes bis ins ewige Leben hinein, also ale ein ewiges Lebensreich ber Berechtigfeit ftatt bem ehemaligen Tobesreich ber Sunbe. Lwn adverg freht some Artifel wie 6, 22. Matth. 25, 46. Joh. 4. 44. 1 Eim. 1. 16 u. f. w. Gerechtigkeit bleibt also für alle Zutunft im Guadenreich bas, was in ben Subjecten ewiges Leben bebingt und vermittelt, daber Bare-Levon dia die., und zwar bildet die Gerechtigkeit bier ben Gegensat zur auaprea als einer inharenten fittlichen Beichaffenheit ber Berfon, und fo ift es die gur fittlichen Befcaffenbeit gewordene Gerechtigfeits-Substanz ber Gnade, wie bies außer B. 17 und 19 fogleich 6, 13 f. 18 und 20-22 deutlich zeigt. Endlich dia Invov Xpiorov subsumirt das Gange des Rachfates unter Christi Mittlerschaft, und τοῦ χυρίου ήμών unter bas Blaubens-Berhaltnig an ibm.

Die Betrachtung geht über ben bisherigen Zeitrahmen ber Weltgeschichte, in welchen die beiden Mächte eingereiht waren, hinaus: ber alow pekkor wird gegenübergestellt dem alow dreorwis als einem in der Zulunft beseitigten. Bon dem paordever der Sünde gilt dann: dpaordevor; don der Gnade: sie soll und wird herrschen (paordevor) olz Loviv alov. Der Reichswechsel erfolgt natürlich auf dem Weltgebiet, denn norwoz ist das vom Sündenreich occupirte und ihm von der Gnade zu entreißende Gebiet, um ihr Reich dann auszurichten. Dieselbe Welt, die vorher ein im Todesbann liegendes Sündenreich war, wird einst ein von Gerechtigkeit durchbrungenes

Lebensreich. 2 Betri 3, 13. Dies ist eben ber lette Endzwed (l'va ift abhängig von unegenegiovevver) der die Sünde weit überwiegenden Fülle und Kraft, womit die Gnade bereits in Wirksamkeit getreten ift. — Wie das zugeht, ist eben burch bas Bergangene auseinandergesett: die Basis ist die dem Weltgebiet der Sünde einorganisirte Bersöhnung in Christo (B. 8-14); daran reibt sich eine Gnaden-Entwicklung. die in Kraft der Einen Gerechtigkeits-Substanz Chrifti unter begabender Darbietung der Gerechtigkeit das Ziel einer rechtlichen Lebens-Autheilung verfolgt (B. 15-19). So foliekt die Gnade mit einem dies Alles zusammenfassenden Produkt ab: mit einem Weltreich der Gerechtigkeit und des Lebens an der Stelle des alten Weltreiches der Sünde und des Todes.") Damit ist die gefallene Menschen-Natur und Welt nicht nur restituirt in den vorsündlichen Stand, in den Urftand ber noch unentwickelten Unichuld, sondern constituirt in dem göttlich-gerechten Lebensstand. Da sind die, welche die Gnade in ihrer Gerechtigleite - Fülle aufgenommen haben (B. 17), die dem neuen Stammbater verähnlichten Gerechten (B. 19) in fouveranem Lebensbesit (B. Da finden auch Alle dem Guten beharrlich Rach-17). ringenden aus allen Bölkern und Religionen ihren entsprechenden Antheil an ber ewigen Lebens-herrlichfeit (2, 7 und 10). Eben burch ihr sittliches Ringen mit bem Bofen, das ihre Ratur und die Welt burchbringt, ließen fie die adamitische Naturverwandtschaft nicht sich gestalten zur geiftigen Berwandtichaft (B. 14) und haben fich offen und

<sup>\*)</sup> Bgl. b. Herausg. Schrift: das göttliche Reich als Weltreich.

zugänglich erhalten für die aus vielen Sünden rettende Begnabung und Begabung bes neuen Stammbaters, für bie Ginprägung seiner Gerechtigkeit. Dagegen die ganze Menge berer, bei benen ber Ungehorsam bes erften Stammvaters (B. 19) b. h. ber bewufte und felbständige Bruch mit Gottes Willen und Gefet jum habituellen Charafter fich verfestigt und praktisch sich ausgebildet bat, kurz die ausgerwloi (B. 19) verfallen ohne Unterschied ber Religion bem κατάκριμα (B. 18), dem vollendeten Tod, der απώλεια 2, 8 f. und 12. Dies ift bas im tosmifchen Tod bereits angebahnte gerichtliche Enbrefultat, welches ber Gunbe rechtlich bestimmt ist (baber xolua ele xaráxolua), nachdem sie von ihrer organischen Bafis aus (B. 12) burch bie fittlichen und gerichtlichen Gegenfate bindurch (B. 15 f.) und fogar bem neologevely der Gnade gegenüber ihre Entwicklung verfolgt hat. Die Berurtheilten find eben als folde ausgeschloffen aus der neuen Lebenswelt ber Gerechtiakeit.

## Cap. VI.

Ueber den Zusammenhang s. zu 1, 17 und Cap. 4\*). **B. 1.** Das τίοὖν ἐροῦμεν (3, 1 und 5. 4, 1. 7, 7. 8, 31. 9, 14) zeigt, daß das Fosgende mit dem

<sup>\*)</sup> Ergänzung aus einer früheren Rebaction über ben Zusammenhang. In ber Centralstelle 3, 21 ff. war das göttliche Gerechtmachen dargelegt worden als Einheit eines juridischen und moralischen Altes. Darauf hin waren dann im Bisherigen die Gläubigen betrachtet worden im Berhältniß zur Gnade als Empfangende, daher die Parallese mit Adam. Nun gilt es das ebenfalls im göttlichen Gerechtmachen begrünbete Selbst-Berhalten gegen die empfangene Gnade oder die Wiederspiegelung der göttlichen Gerechtigkeit in menschlicher Gerechtigkeit, das

Borangegangenen in Connex gesetzt ift. Also zunächst das dniphévoper th apacoria ist, wie das weitere kra f xásels nleorasy zeigt, ein scheindarer Schluß aus 5, 20 (ein ähnlicher 3, 5 ff. Ist das göttliche Gesetz selber nur ein Mittel sier den Zwed, die Macht der Sünde zu entsalten, und dies eben dazu, damit an der vollen Macht der Sünde die Gnade ihren Reichthum zeige: sollen wir dann nicht eben sier diesen Zwed in der Sinde verharren d. h. ihr zugethan bleiben, vgl. dniphévelv 11, 22.

Was nun der Apostel im Weiteren als Factum entgegensett: Wir sind der Sinde erstorben, das alte Loben ist
gelöst und die Gnade soll nun eben ihr wirkliches Uebergewicht auch ethisch durch Gerechtigkeit entsalten B. 2 ff.:
das bezieht sich Alles auf die Subjecte, die bisher eben als
Gerechtsertigte besprochen sind, ohne daß dazwischen von der Heiligung die Rede war, die man der Nechtsertigung erst
nachfolgen läßt. Mit der Nechtsertigung muß also Alles
das geschehen sein, was der Apostel hier bei den gerechtfertigten Subjecten voraussetzt. Das ist aber eine rein un-

dixaioi xaraora3-jooriai B. 19, die χάσις διὰ διχαιοσύνης B. 21. Denn Cap. 6 behandelt das dem nenen Lebens-Berhältniß der Gerechtigkeit, der empfangenen Rachtfartigung entsprechende gerechte Berhalten als innerlich nothwendige Folge und eben darum auch als Pflicht; es führt die reale Möglichkeit und die fittliche Rothwendigkeit einer selbständigen Entwicklung der Gerechtigkeit aus, und zwar auf Grund und Kraft deffelben Todes und Auferstehens Christi, dessen gläußige Aneignung (vgl. 4, 24 f.) eben die δικαίωσις vermittelt hat, den im Bisherigen besprochenen Snaden-Empfang. Es handelt sich jest um den Gnaden-Gebrauch. Bgl. zu unsrem Cap. 2 Petri 1, 1—11, wo auch ausgesührt wird, wie auf die empfangene Verheißung und Gabe Gottes nun durch sittliche Selbst-Entwicklung die Erwählung sest zu machen sei.

begriffene und unerwiesene Boraussetzung, wenn man die vorausgegangene Lehre von der Rechtsertigung in der traditionellen Weise aufgefaßt hat, also nicht als dynamischen Gottesakt, wodurch der Tod Christi verinnerlicht ist, und den Glauben nicht als dasjewige, welches diesen innerlichen Alt vermittelt. Wer nur um eines fremden Verdienstes willen als Gerechter angesehen ist, während er von der Lebenstraft der Sünde noch nicht losgemacht ist, von dem kann nicht gesagt werden: er sei der Sünde gestorben, er steht vielmehr noch unter dem saochsisch der Sünde; es gilt von ihm noch nicht, wie Kol. 1, 13 den Gnaden-Empfang beschreibt.

Hier stehen wir also wieder vor Ideen, an denen es sich erproben muß, ob man die Gnade der Rechtfertigung in ihrem Lebens-Begriff verfteht. Ohne biefen Lebens-Begriff find die Ausbrucke nur moralische Formeln, und man begreift nicht, wie der Apostel so dringend auf solche Bordersätze den Solug banen tann, bag bie Berricaft ber Gunbe ein Enbe hat: mit anderen Worten: für eine bloß moralische Pflicht-Forberung, ber Gumbe nicht mehr zu bienen, fonbern ber Gerechtigfeit, ift Alles viel ju außerlich gehalten: ober, wenn man bas nicht will, find bie Ausbrücke bom Apostel au ftart gemählt, - er beweift nicht ben Fundamental-Gas, aus dem er folieft: wir find der Gunde abgeftorben. De Bette, auch Meyer, weiß nur auf das philosophische Sterben ber Alten ju recurriren. Andere fagen, bag wir uns fo anzusehen haben, als hätten wir felbst gelitten, was Christus litt. Bhilippi weiß wohl babei zu fagen: bie Sündenvergebung ift zugleich der Sünden Tod. Aber wie das? "Nur die vergebene Sunde wird gehaßt, die unvergebene geliebt." Aber abgesehen babon, daß eben babon im Borbergebenden, wohin ri' our egovuer B. 1 weift, nirgends die Rede war und überhaupt nirgends davon die Rebe ift; so soll also auf soldem natürlich-psychologischem Wege ber driftliche Lebens-Umschwung erklärt sein, ben man boch wieder als ein Wunder der Gnade preist. Zu was werben bann auf eine folde pfycologische Erflärung bin Philippi's weitere volltonende Worte: Taufe sei Wiedergeburt, die Beziehung zu Chriftus die der innigften Gemeinschaft! Bergebung von Sünden hat auch bas A. Testament genug, und wenn baraus der Sünden-haft tommt, mit dem man ber Sunde abstirbt, so hatte auch bas A. Testament zu fagen: wir find ber Gunbe erftorben, find wiedergeboren u. bal.. - es fagt bies aber nie und tann es nicht fagen. Auch bei Tholud fommt es, fo tief bie Borte lauten, bem Sinn nach nur barauf hinaus: in ber Einheit mit bem zweiten Abam sei ber Antrieb zu einem ethischen Ditfterben und Mitleben gegeben.

Die Bermittlungen für die Ausstührung des Apostels müssen vermöge des syllogistischen ri oder sooduer eben nicht in Einschiebseln, sondern im Borangegangenen liegen: aus dem unverstümmelten paulinischen Begriff des Glaubens und der Rechtsertigung, wodon allein bisher die Rede war, müssen sich die Folgerungen ergeben. Nach ihm bringt der Glaube aus dem Todes-Berband der Sünde in den Lebens-Berband mit Christus, und dies nicht indirect durch eine blose subjective Liebe, die aus der Sündenvergebung sich ableitet, sondern direct durch die positiv begabende Gnade oder durch

bie Selbst-Mittheilung auf Seiten Gottes in Christo und burch die Aneignung seiner Gabe auf Seiten des Glaubens 5, 15 und 17. Die Gerechtsertigten des Apostels sind durch den Glauben in die Gnade eingegangen und besitzen sie (5, 1 f.); sie haben (5, 5) den heiligen Geist der Liebe Gottes, den Geist der Gnade als wirkliche Gabe, als Leben im Herzen; die Gerechtigkeit Gottes in dem gestorbenen und auferweckten Christus ist in sie eingegangen mit ihrer sühnenden und erlösenden Kraft (3, 22. 24 f. vgl. 4, 25) d. h. also: Tod und Auferstehung Christi ist in ihnen eine innerliche Kraft geworden (vgl. zu 4, 25 das dort Bemerkte und 8, 10).

Bei Solchen also, sagt er, ist in Beziehung auf die Sünde bereits ein Absterden vorangegangen, und darauf hin sagt er B. 2: wie werden wir als Solche (oltersc) in ihr noch leben? Ueber and Davelv als sittlich vermittelten und sittlich wirksamen Alt s. die Erklärung zu 5, 15 und vgl. Kol. 2, 20. Zwischen den Gerechtfertigten und der Sünde ist also eine Lebens-Scheidung vollzogen durch Sterben. Wie das? Dies Sterben knüpft der Apostel im Folgenden B. 3—10 an das Sterben Christian; aber wie? weder an eine bloße Zurechnung desselben, noch an eine bloße psychologische Beziehung dazu, an einen daraus nur gewonnenen ethischen Haß oder Antrieb, sondern:

1. B. 8 "mit Christo sind wir abgestorben, nämlich B. 10 ber Sünde." Es ist also ber Tod Christi nicht abstract nur als historisches Factum gefaßt, als äußerer Gegenstand der Reslexion, sondern concret wird der Tod in die Berson des gestorbenen Christus gefaßt, und mit

bem realen Sterben Christi wird das erfolgte Sterben der gerechtfertigten Subjecte verbunden. Letteres muß also mit jenem ein gleichartig reales Sterben sein, daher B. 5: δμοίωμα τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Hierbei ist nicht zu übersehen, daß das Sterben Christi und so auch das Mitsterben nicht als physisches gesaßt ist, sondern eben in seiner Beziehung zur Sünde (B. 10: τῆ άμαρτία ἀπέθανεν), also als ein geistig vermittelter ethischer Prozeß. In diesem aber vollzieht sich das Sterben nicht nur als Gesühl oder als moralischer Entschluß, sondern eben als Gegensat zum ζῆν τῆ άμαρτία, als eine reale Anflösung des persönlichen Lebens-Berbandes mit der Sünde. Dies ist nun bei den Gerechtsertigten

2. badurch vermittelt worden (B. 3-8), daß bei ihnen burd bie Taufe eine Berpflanzung in Chriftus und baburd in ben Tob beffelben ftattgefunden hat. - σύμφυτος B. 5 (bon συμφύω, amfammenwachsen aufammengewachsen) verwachsen, tann aber auch beigen: mitgepflanzt, ba es abgefürzt fein kann aus ovugerevrog. Das συν geht auf Christus, wie B. 4 συνετάφημεν αὐτῷ x. τ. λ. zeigt: wir sind mit ibm ausammengepflanzt worden in ber Bleichartigkeit seines Todes. Es bebt jebenfalls beraus ben organischen Nexus, die Berwachfung mit Chriftus, somit reale Wesens-Verschlungenheit. Diese nun bilbet sich nicht erft burch bas Sterben mit Chriftus, sondern bas ift Die Folge. Daber fann ber Dativ τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου nicht als Dativ instrumentalis mit σύμφυτος verbunden werben. Der Apostel hat bereits solche bor sich, die burch den Glauben Christo einverleibt sind, und eben auf

biefer beftehenden Lebens-Berfclungenheit mit Chriftus im Glauben beruht es, daß die Glänbigen in der gleichen Form bes Tobes mit Chriftus verwachsen ober ausammengepflanat worden find. τω δμοιώματι του θανάτου ift vielmehr Modalbestimmung zu overporor yeyoraper, welcher bann bie Auferstehung sich anreiht: και της αναστάσεως δμοιώuare domeda obuvoroe; bies ist bie entgegengesette Mobalbestimmung, daber alla (Hartung G. 40): Gind wir mit Chriftus ausammengepflanzt worben ober vermachsen in gleicher Form seines Tobes, so werben wir bagegen bies auch sein in der Gleichartigfeit ber Auferstehung. Ift bas Erfte factifche Wahrheit bei mis, so wird es auch bas Zweite für immer sein, weil das Eine wie das Andere auf der Einverleibtheit in Christo beruht, auf dem our Xproro, deffen Lebenetraft eben im Mitfterben mit ihm Leben icafft. Das Auturum dodueda premirt bas Busammengepflangtsein nicht als etwas, das bei dem Apostel und seinen Lesern erst klinftig aufangen werbe, sonbern als etwas Fortbauernbes und sich Fortentwickelndes B. 13; B. 5 begründet ja mit yap eben das ethilde περιπατήσωμεν εν καινότητι ζωής (B. 4) im Gegemat zu mog eri er auagria ζήσομεν (B. 2), daber auch fogleich B. 6 die ethische Anwendung folgt. Allerdings aber gebort zur gangen Fort-Entwicklung ber Gleichartigkeit mit Christi Auferstehung confequent auch die fünftige Leibes-Auferstehung, die aber selbst burch die ethische Beistes-Berwandtschaft mit Chriftus bebingt ift. 8, 11—13. Go premirt nun and B. 6 mit rovro verwonverer für die driftliche Anerkennung den moralischen 3wed, wie er zunächst in ber Todesgemeinschaft mit Christus liegt. Also

a) eine organischereale Berfesung in Chriftum. eine Wesens-Einigung ift burch bie Taufe vorgegangen, fo daß demnach Christi Tod wie Christi Leben als eine selbstänbige Boteng, als Rraft in ben ibm eingepflangten Menschen wirkam ist: val. B. 11 rexpose und Corrac er Χριστῷ Ἰησοῦ. εἰς τὸν ታάνατον ἐβαπτίσθημεν B. 3 ift eben vermöge des erklärenden ovverämmer autw B. 4, σύμφυτοι γεγόναμεν B. 5 so viel als: in den Tod hinein und nicht bloß auf Jesu Tod, wie auch Bantileer ein Sintauchen und Untertauchen in Etwas bezeichnet. hiernach tommt bei ben Gerechtfertigten bas Sterben Christi nicht als ein blog äußerlicher Alt eines ihnen äußerlichen Subjectes in Betracht, ber ihnen zugerechnet wird; fondern im innerlichen Berson-Leben der Gläubigen selbst ift er wirkiam geworden als divauic Jeou eic owengiav, als bynamischer Rechtsaft Gottes wiber bie Gunbe und für ben Sünder (5, 8), ale Scheidungs-Aft von der Sünde und Einigungs-Aft mit Gott (B. 10). Da wird die Gunde ihrer Lebens-Energie beraubt, wie in une bie Luft daran getobtet wird. Bal. 5, 24. Diefe tobtende, bas fündige Lebens-Band lösende Boteng tann aber nicht ber Glaube für fic fein als pfychologische Selbstthätigkeit bes Menschen in ber Rraft des Bertrauens ober der Liebe, was die protestantische Lehre mit Recht bei ber Lehre von ber Rechtfertigung bogmatifc betont, bann aber inconsequenter Beise auf dem ethischen Bebiet, wie Bhilippi mit seiner Liebes-Erkarung, Alle Wirfungefraft des Glaubens in der auriidnimint. Gemeinschaft und Achnlichkeit mit Christus, auch sein Wirk samwerben in der Liebe, tommt ihm von seinem angeeigneten Inhalt zu, indem diefer felbständige derauig Jeor ift; baber

basjenige Wirken bes Glaubens, welches in die Gemeinschaft Christi und in ihre Kraft erst hineinsühren soll, nur ein μετανοείν und λαμβάνειν ist, ein ἀκούειν und ὑπακοίειν mit seinen sittlichen Aeußerungen, aber noch nicht die Kraft hat, Christum so zu lieben, daß der Mensch der Sünde abzusterben und εν καινότητι ζωής zu wandeln vermöchte.

b) Die Taufe, die hier als Einverleibung in Christi Tob (B. 3 mit 5) gefaßt ift, ift im biblischen Begriff meder ein bloger Berpflichtungsatt (be Bette), noch aber ist es ein rein objectiver Bnaben-Att ohne bewufte und felbständige Bermittlung von Seiten bes Subjects nicht Gine folde Taufe wird im R. Testament ausbrücklich erwähnt -, sondern bie biblifche Taufe ift ein objectivfubjectiver Aft. Sie bat zur Boraussetung bas Boren bes Evangeliums mit einem ben Sinn anbernben Glauben, also ein ethisch-geistiges Berhalten bes Subjects, woraufbin des Menschen Glaube und Gottes Gnade in der Taufe einen realen Bund eingehen. So rebet die Schrift überall von ber Taufe, wo fie fich naber barüber ausspricht, vgl. Mart. 16, 15 f. Act. 2, 38. Gal. 3, 26 f. Eph. 1, 13. 5, 26 und 30. Tit. 3, 5. Bgl. Ethit I. S. 330 ff. Auf den driftliden Glauben bin erfolgt bie Taufe ale eine Beiftes. taufe (1 Ror. 12, 13. Tit. 3, 5), und indem fie bies ift, erfolgt eine Wefen 8-Aneignung Chrifti (Gal. 3, 27); benn Chrifti eigenes Wesen liegt im Beift (2 Ror. 3, 17) und die Geiftes-Mittheilungen find Chrifti Wefen entnommen. 30h. 16, 14. Mit ber Beiftestaufe ift alfo ber substantielle Chriftus principiell innerlich geworben (Gal. 2, 20), und bamit erft ift bie Rraft in ben Meniden verpflangt,

سَيِّنَا إ

ilii;

a Iz.

n s

NE .

æ. ≟.

سان

. جارليس معداليس

صوبا مع. سائمها

ñ:

: :

::

\*\*\*

-

يو

į

das Sterben mit Christus wie das Leben mit ihm nun auch anzusangen und sortzusetzen im Ernst der Wahrheit. Phil. 3, 10. Gal. 2, 19. 5, 24, vgl. dazu über den Ausbruck: oi rov Xquorov Röm. 8, 9\*). Das in der Geistestause real verinnerlichte Christus-Leben bethätigt und entwickelt sich nun im Menschen abbildlich in derselben Ordnung und in denselben Hauptmomenten, die sich in Christi Person darstellen. Diese sind B. 2—4: Sterben mit dem Begrabenwerden und Auserstehung mit der neuen Lebens-Entwicklung, vgl. Eph. 2, 5 ff. Kol. 2, 12 f.

In B. 4 wird in dem ovrws xai husts das borangehende: ώσπες ηγέρθη Χριστός έχ νεχρών resumirt, also: gleichwie Chriftus auferftanben ift, in gleicher Beife b. b. als Auferstandene werden auch wir in Neuheit des Lebens fortwandeln. Indem benn biefe gange Entwicklung, bie bes Sterbens und der Auferstehung, eine reale Bereinigung mit Chriftus zur Boraussetzung hat vermöge ber Beistes-Einpflanzung: geht Sterben und Auferstehen nicht bor fic burd fumbolifde Mehnlichteit ober burd blog pfycologifde Motive, fonbern es ift bie bynamifde Entfaltung bes Chriftus für uns, bes für une Befreuzigten und Auferstanbenen als Chriftus in uns, wie er felbst fagt Joh. 12, 32, er ziehe bie Seinen nach fich, wenn er erhöht sei, also wenn er mit ber Rraft aus ber Bobe b. h. mit bem Beift in ben Seinen wirffam werbe. Die Rugfraft aber geht bon ihm aus und awar nicht

<sup>\*)</sup> Chrifti geistiges Leben muß in mir sein, damit ich ber Sinde sterben tann, das alte Leben mit seinem natürlichen Geist vermag bas nicht.

als blog moralifde, fonbern als höherer bynamifder Lebenszug, und auf Grund biefes Buges ift es eben Lebensgeset für jeben seiner Diener, ihm nachzufolgen ins Sterben des Eigen-Lebens und eben badurch in die fortschreitende Lebens-Entwicklung nach oben. 3oh. 12, 25 f. Dabei ift es allerdings tein bloger Natur-Brozeg, sondern ein Beiftes-Brogeg, bebingt burch ftetige und wachsende Glaubens-Berbindung mit bem burch Sterben und Auferftehung erhöhten Chriftus, also ein sittlich bedingter und fittlich wirtfamer Brogeg. Es bilbet fich in ber treuen Blaubensgemeinschaft mit Chriftus nämlich ein neues fittliches Princip im Menfchen, ein Ginn gleich bem Ginn Chrifti (1 Ror. 2, 16. Phil. 2, 5 ff.), und bie Centralrichtung biefes Sinnes ift: auch bem Rreuzestob bas Gigen. leben zu unterwerfen, dies eben in der Rraft, die Gott wirkt, in ber bon ihm gewirften Billensfraft und Thatfraft. Phil. 2, 13. 1 Betri 4, 1.

**B. 4.** συνετάφημεν (vgl. Rol. 2, 12) bezeichnet im Unterschied vom Sterben ben fortschreitenden Auslösungsprozeß. Der Sünden-Leib, von dem sich im geistigen Sterben die Seele bereits abgewendet hat, dem sich das freie 3ch bereits entwunden hat, wird und bleibt nun dem fortschreitenden Zerstörungsprozeß übergeben. Es ist hier also eine positive Wendung: Es ist nicht bloß von keinem Haftenbleiben in der Sünde mehr die Rede, vielmehr (συνετάφημεν, ενα — εν καινότητι ζωής περιπατήσωμεν) die Entssaltung eines neuen Lebens ist der Zweck des Begrähnisses. Dieses neue Leben wird vermittelt durch dieselbe Ursache, durch welche die Auferstehung Christi vermittelt ist: διά της

σόξης τοῦ πατρός. Dieses, zu ἢγέρθη Χριστός gehörtg, ift in bem οῦτως καὶ ἡμεῖς aufgenommen. Die σόξα, die das Leben im vollfommensten Begriff involvirt, ist hier nicht als eine ruhende Eigenschaft gedacht, sondern in ihrer energischen Wirtsamkeit, daher Eph. 1, 19. Kol. 2, 12 ἐνέργεια. Die göttliche Lebens-Energie des Baters ist also auch bei den Nachfolgern Christi die Bildungs-Ursache der καινότης ζωῆς, welche gegenüber dem ἐπιμένειν τῆ άμαρτία und dem bisherigen Θάνατος die Grundlage des περιπατείν, der selbständigen Entfaltung dieses neuen Lebens bildet.

- B. 5. begründet (γάρ) diese mit dem Sterben gesetzte neue Lebens-Entfaltung durch den organischen Zusammenhang zwischen Christus und den Gläubigen. Im Uebrigen ist B. 5 oben behandelt worden. S. S. 462 ff.
- 28. 6 premirt, anknüpfend an die criftliche Erfahrung, ben moralischen Zweck, ben eben die Todes-Gemeinschaft mit Christus involvirt. Die Sünde wird in ihrer innersten Berwachsung mit dem Ich, dem παλαιδς ἄνθρωπος, der Abstödtung unterworfen, so daß von dem Fortleben in ihr (B. 2) nicht mehr die Rede sein kann. Der alte Mensch (vgl. Eph. 4, 22 ff. Kol. 3, 9 f.) ist der Mensch, wie er aus der vorchristlichen, aus der natürlichen Lebens-Entwicklung sich gebildet hat, die alte Persönlichkeit, die 7, 14 ff. definirt ist als ein durch die sarkische Leibes-Natur von der Sünde beherrschtes Ich\*). συνεσταυρώθη (Gal. 5, 24) heißt

<sup>\*)</sup> Daher die Berbindung der Kreuzigung des alten Menschen mit Lva καταργηθή το σώμα της αμαρτίας. Beim natürlichen Sterben erfolgt ein καταργείν des Leibes, indem die Seele, das Selbst des Menschen, vom Leibe sich ablöst, dieser wird ihr entäußert. So nun, wo der Kreuzigungstod Christi innerlich am alten Menschen vollzogen wird,

nicht: er murbe mitgetöbtet, ausgerottet. Das Rreuzigen ift nur ein Mittel jum Töbten, und zwar allerdings ein gewaltthatiges, fdmergliches, aber jugleich ein richterliches; bas Gefreuzigtwerben ift ein Miffethater-Leiden. Bal. 3, 13. Alfo, fagt Baulus: biefe unfre alte Sünden-Berfonlichkeit wurde in der Glaubens-Ginigung mit Chriftus überwältigt und niedergebannt, damit berfelben ihr verdientes Recht widerfahre. Die Folge und Tenbeng, noch nicht bas icon Erreichte, ist fra xarapynon x. r. d., "bamit ber Sünben-Leib außer Wirtfamteit gefett werbe." - rò owu a rng άμαρτίας) ift bier nicht tropifc (Philippi: Befammtheit ber Sunde, Maffe ber Sunde als gegliederter Organismus) ju nehmen (vgl. B. 12), sondern es ift ber eigentliche Leib, aber sofern er feit bem Fall Sit ber Sunde ift, organische Bafis und Bertftatte berfelben und ihrer Sollicitationen (B. 12), sofern er also  $\sigma \dot{\theta} \theta \xi$  ift (7, 17 f. 23); baber auch Rol. 2, 11 ftatt το σώμα της άμαρτίας — το σώμα της σαρχός. — καταργείν) ift namentlich hier, wo es fich um den geiftigen Todes-Prozeg im Leibe handelt, wieder nicht die Bernichtung ber Substang, ber Erifteng, nicht die Berftorung, fo wenig als "Begraben und Rreuzigung" bie

löft sich die Seele ab nicht vom Leibe überhaupt, sondern vom Leib als  $\sigma \tilde{\omega} \mu \alpha \tau \tilde{\eta}_S \ d \mu \alpha \varrho \tau l \alpha_S$  d. h. (wie B. 12 f. die einsache Erklärung giebt) von dem Leib, sofern er der Sünde angehört, ihr dienstbar ift (Kol. 2, 11  $\sigma \tilde{\omega} \mu \alpha \tau \tilde{\eta}_S \ \sigma \alpha \varrho \varkappa \hat{\sigma}_S$ ). Es sind also nicht nur einzelne Berleugnungen sinnlicher Genüsse n. s. w., sondern Sterben ist ein radicaler Att, wo die Art an die Burzel gelegt wird, an den Seelenverband mit dem einverleibten Sündenleben, an das farkische Selbst des Menschen. Diese Leibes-Entäußerung in der Kreuzigung des alten Menschen hat eben den Zweck, daß das sündige Leibesleben auch außer Wirksamkeit gesetht werde (xaraepreio Sac).

physischen Afte find, sondern es ift die Aufhebung ber Rraft und Wirksamkeit bes Sündenleibes, und zwar nicht ber physischen Leibes-Rraft und Birksamteit für fic, sondern fofern ber leib eben Wertzeug ber Sunde ift, owna rns augoriac. Bal. über die Bedeutung "außer Wirtsamteit feben" Lut. 13, 7. Rom. 3, 21. Gal. 5, 11. Das xaragveto Jai des Sündenleibes vollzieht fich (B. 13), indem die Die Wirkfamfeit vermittelnden Leibesglieder ber bienftlichen Bermendung für die Gunde entzogen werden; es ift ein rac πράξεις θανατούν 8, 13. Das σώμα της άμαρτίας ift noch ba, weder ber Leib, noch fein Lebenszusammenhang mit ber Sunde, das farkijche Leben, ift ausgerottet, fo lange bie Angehörigen Chrifti in ber oaog find; aber feine Activität wird gebunden und niedergehalten durch Areuzigung, nachdem ber fleischliche Seelenverband gelöst ift, baburch bag ber geiftige Seelenverband mit Chriftus an Die Stelle getreten ift.

Indem so von innen heraus durch die Seelenverbundenheit mit Christus als Gelreuzigtem die Sünden-Affectionen des Leibes außer Kraft gesetzt werden, tritt als beabsichtigte Wirkung ein: τοῦ μηχότι δουλεύειν ἡμᾶς τῆ άμαρτία: daß das persönliche Abhängigteitsverhältniß zur Sünde sich löst, daß sie ihren Herrschaftszwang verliert. Die weitere Aussührung der verschiedenen Alte s. Ethik § 9: "Die Berähnlichung mit Christus." II. S. 13 ff.

B. 7 ift bem Context nach nicht ein schlechthin allgemeiner Sat b. h. ein von allen Menschen geltenber, sondern aus dem bisher behandelten Begriff des gläubigen Sterbens mit Chriftus wird für dieses das dedixalwrae abgeleitet: eben der so Gestorbene, wie bisher besprochen ift,

b. h. ber in der eingepslanzten Araft und Aehnlichkeit des Areuzestodes Christi Gestorbene ist damit trechtlich geschieden von der Sünde, nur da ist die Rechtsertigung Wahrheit, nicht aber da, wo man noch das Beharren in der Sünde (B. 1), das Leben darin für möglich hält. Bielmehr, wo das geistige ano Javetv in der Seele noch nicht eingetreten ist, wo die Sünde noch seelssprincip ist, da ist dies ein Zeichen, daß der Mensch noch nicht rechtlich abgelöst ist von der Sünde; er ist der Gewalt des Sündenleibes noch preisgegeben, ist im doulever und steht noch unter dem göttlichen xotma, so daß er weder des Schuldbewußtseins los wird, noch des Fortsebens in der Sünde: er bleibt unter der Sünde und so auch unter dem Geset, statt daß er unter der Gnade zu sein wähnen dilrste. B. 14 val. Gal. 2, 19.

Also die Aneignung des Todes Christi premirt der Apostel als Bermittlung der realen dixaiovois, der rechtlich wirksamen Erlösung; dies um eben die Nothwendigkeit der sittlichen Leibesbehandlung, die er B. 6 nur berührt hat und B. 12 f. aussührt, zu begründen gegen den Schluß von B. 1: beim Beharren in der Sünde dürse man sich doch sicher unter der Gnade wähnen und sich verstärkte Gnadenserweise versprechen; ohne daß wir den Lebensverdand mit Christus zur Kreuzigung des alten Menschen wirksam werden lassen, werde dennoch die Gnade ihr Bergeben und Geben über uns ausschütten, ja, um ihren Zweck zu erreichen, immer mehr thun (nleoväler B. 1).

In dedixaiwrae and liegt sonach weber bloges Lossprechen, noch bloges Befreien: Letteres nicht, benn dexacovv involvirt immer eine Rechtswirfung; aber auch bloges Lossprechen nicht, benn vorher und nachher ist die Sünde als sittliche Macht betrachtet, beren Lebensverband mit dem Menschen in der Rechtsertigung gelöst ist durch die Gnade (B. 2 und 18). and της άμαρτίας weist eben gegenüber der Sünde auf die Scheidung hin, die als innere Nothwen, digseit bei den mit Christus Berbundenen B. 2—6 betont ist: Es ist also eine rechtliche, aber reale Scheidung (vgl. zu δικαιούσθαι mit and Act. 13, 38 f.); eben in dem ano-daretr des σύμφυτος ist die Sühnkraft und Erlösungskraft des eingepstanzten Todes Christi zu ihrem Recht gekommen.

B. 8. An diese rechtliche Lösung des ethischen Sündenbannes schließt nun B. 8—10 die Lösung des Todesbannes
an. Der Parallelismus mit B. 5—7 ist unversennbar: Unser
el δε απεθάνομεν συν Χριστος B. 8 entspricht dem dortigen el γάρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ B. 5; unser συνζήσομεν dem dortigen τῆς
ἀναστάσεως ἐσόμεθα, und wie der Apostel dann dort B. 6
anschließt: γινώσκοντες, so hier B. 9 εἰδότες; wie er dort
angelangt ist bei dem μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῆ άμαρτία
B. 6, so endet er hier mit θάνατος οὐκέτι κυριεύει, und
wie dem μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς der 7. B. als Erklärung
sich anschließt, so dem θάνατος οὐκέτι κυριεύει schließt sich
B. 10 als Erklärung an. Es enthält aber B. 8—10 eine
Steigerung: B. 5—7 hebt der Apostel die Berpflanztheit in

<sup>\*)</sup> In der gläubigen Berinnerlichung des Todes Christi wird sowohl die Naturkraft der Silnde, die Fleischlichkeit, gebrochen, die dem Gesetz seine Kraft nimmt (8, 3 f. 13), als auch das Schuldbemußtsein gelöst, womit die Silnde das freudige Bertrauen zu Gott und damit die moraslische Kraft niederdrückt, 8, 33. 1 Joh. 3, 21.

ben Tob Christi, bas Gestorbensein mit ihm in ber Art berbor, bag bamit die Bredung ber Gunben-Berrichaft erfolgt; hier B. 8-10 bas Gestorbensein mit Christus in ber Art, dag damit die Herricaft des Todes gebrochen ist: ebenso bort B. 5 die Auferstehung als das, womit das neue Leben anfängt, hier in dem συνζήσομεν αυτώ B. 8 das neue Leben selbst in seinem beständigen Fortgang. Der Unterschied ift also ber: B. 5 ift als Ergebnig bes Berpflanztseins in Chrifti Tob die Auferstehung b. h. die principielle Rraft-Entfaltung bes neuen Lebens in ben Gunbenleib binein namhaft gemacht, wovon (B. 6) bie nächfte Folge ift, bag wir nicht mehr tnechten ber Gunde: also die Lösung bes fittlichen Naturbannes der Sunde. Sier B. 8 ff. heißt es: auch die Lofung bom Tobesbann ber Gunde (Savaroc ouxére xugeevee) ift für bie mit Chrifto ber Gunde geiftig Abgestorbenen so gewiß, als daffelbe bei Christo traft seiner Auferstehung eingetreten ist. B. 9. Indem fie burch bas anodavely in Christi Todes-Gemeinschaft dixaiwdertec geworden find (B. 7), find sie eben damit jest und für ewig ζώντες τῷ θεῷ in Chrifti Lebensgemeinschaft (B. 10 f.). Es bebt hier also ber Apostel die ununterbrochene Fortentwicklung bes in B. 5 erwähnten Auferstehungslebens als eine positive Lebens-Entwicklung in Gott hervor.

Wie bort (B. 5) in dem & ohue da, so ist auch hier in our chooner auf das Leben mit Christus bei den mit ihn Gestorbenen nicht als etwas gedacht, das noch nicht da ist und erst kommen soll. Der Uebergang aus dem Tode in die Auferstehung setzt schon eine immanente Lebenskraft voraus und diese ist vorhanden, seitdem eben in der Geistes-Taufe

bie Einverleibung in Christus erfolgt ist. Die Auferstehung ist die nächste Lebensäußerung dieser Kraft in den Sündenleib hinein, und die volle Fort-Entwicklung ist: συνζήσομεν Χριστφ. — Wie dies zu nehmen ist, zeigt B. 9 f.

B. 9. Das hier obgleich unmittelbar von Christus Gesagte soll mit auf die Gländigen als σύμφυτοι bezogen werden: es ist ein Mittleben mit Christus, das dem Leben Christi gleichartig ist, und zwar ist dies Leben nach seiner Qualität ein ζην τῷ θεῷ, ein Leben, das nicht mehr der Sünde und dem Tode, sondern Gott angehört und zwar in seiner ganzen Entwicklung (Futur. συνζήσομεν, wie B. 5 ἐσόμεθα), sonach die dahin, wo es sich mit Christi Wiedererschenung auch in's Aeußerliche umsetz, in einem geistigen Leid. Kol. 3, 3 f. — der volle Gegensat zum Θάνατος und seinem χυριεύειν. So ist nun die Folgerung des 11. Berses: "erfasset euch als Gott lebend in Christo", sowie die Ermahnung B. 13 f.: "stellet euch selbst Gott zu Dienst als Lebendige," begründet die hinaus zum τέλος, das B. 22 f. hervorhebt in der ζωη αλώνιος.

Dieser Glaube (πιστεύομεν B. 8) an eine fortdauernde positive Lebensentwicklung in Christus für Gott beruht wieder beim Christen auf seiner im geistigen Mitsterben sich erprobenden Gemeinschaft mit Christus (εἰ ἀπεθάνομεν σὰν Χριστῷ B. 8), verbunden mit dem Bewußtsein (εἰδότες B. 9) von Christi ewiger Lebenstraft. Das Χριστὸς — οὐκέτι ἀποθνήσκει B. 9 betont der Apostel noch nachdrucks voll durch den weiteren Sat: θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει. Daß der Apostel κυριεύειν wählt, nicht wie bisher βασιλεύειν, ist hier absichtlich mit Anspielung auf den

Titel xύριος, um eben ben inneren Wiberspruch ber Todesherrschaft mit Christus und Christus-Wesen besto mehr hervorzuheben. . Ueber Christus ist der Tod nicht Herr (οὐκέτι κυριεύει), da er als Christus selber der κύριος ist. Ebenso liegt auch darin, daß das Sterben des Christen, dem der Leib noch verfällt, nicht zu einer Herrschaft des Todes ausschlägt. B. 10.

B. 10. Denn sein ganges Erstorbensein ift ein einmaliges Erftorbensein für die Sunde, sein ganges Leben ein Leben für Gott. hier muß bas ane Dave nicht als einfaces & Fave genommen werden; benn ber Apostel hat immer bei anegare die Beziehung auf ein bestimmtes Object im Auge, von dem der Sterbende losgeriffen wird im Todesatt, mit welchem burch bas Sterben bie Lebensgemeinschaft aufgehoben wird, und jo fagt hier der Apostel, daß das Sterben Chrifti, sofern darin eine Lebens-Auflösung vorgieng, eben die Sunde zum Object hatte, in allen ihren Beziehungen. Das o als Objects-Accusativ hebt die Totalität der Beziehungen hervor. Bal. Gal. 2, 20. In allen Beziehungen hat der Tod Chrifti die Sunde der oach jum Object und ift eben ein Scheibungs:Alt, wonach ein für alle Dal zwischen ber Gunbe und Chriftus, also auch benen, die Chrifti find, ein and, eine Betrenntheit gefett ift. - Sein Sterben gebort ber Sunde an als Opfer (8, 3), fette ihn aber zugleich χωρίς άμαρτίας (Ebr. 9, 28), löste jebe Abhangigkeit von ber Gunbe, fofern diefelbe bei Chriftus in feinem opoiopa σαρχός αμαρτίας ποφ eine versuchliche Macht hatte.\*) Um-

<sup>\*)</sup> Bar bies Sterben bei Chriftus ein Sterben um fremder Sunde willen, so bei uns, bem Nachbild, ein Sterben um ber eigenen Sinde

gekehrt nun: &  $\zeta \tilde{\eta}$ , \*\*. \tau\$. \tau\$. \tau\$ keben gehört Gott an, und zwar stetig (nicht & q ána\xi\$, wie beim Tod). In bem  $\zeta \tilde{\eta} = \tau \tilde{q}$  se $\tilde{q}$  liegt also nicht bloß die Beziehung auf den Willen und Zweck Gottes (denn dies war auch beim Sterben der Fall, dem es entgegengesetzt ist), sondern es ist, wie das Sterben mit Christus ein ethisch=organisches ist, ein ethisches Gott Leben, das dei Christus und den Seinen naturhaft in Gott des gründet ist, in seinem neu belebenden Geistes-Wesen, und so auch wirksam ist in Gottes Krast, nicht mehr in der Schwachbeit des Fleisches-Wesens. 2 Kor. 13, 4 ( $\zeta \tilde{\eta}$  & der der Gewachbeit des Fleisches Anwendung auf den Glauben, wie hier solgt). Röm. 8, 9. 1, 4.

**B. 11** Sett erst, nachdem der Apostel die organische Kraft des Todes und Lebens Christi, wie sie geistig den Gläubigen innewirkt, dargestellt hat, gründet er darauf (οῦτως) auch für die Angehörigen Christi (καὶ ὑμεῖς) die entsprechende echt christliche Selbst-Crsassung, (λοχίζεσθε έαντούς) und die entsprechende moralische Bewährung, s. zu 1, 17. Wit diesem οῦτως καὶ τμεῖς λοχίζεσθε έαντούς will der Apostel auch hier nicht bloß ein ideales Dafürhalten (vgl. zu 2, 3. 26. 3, 28. 4, 3. 11. 24. 1 Kor. 4, 1), sondern es ist ein auf reale Gründe gestütztes Urtheil, demegemäß man auch handelt. Der Apostel verlangt eine Auf-

willen. Die Grundbegriffe: Gericht der Sunde und Scheidung von Sunde, find dieselben, nur daß es bei Chriftus für uns statthat als Sühnung, bei uns in der Berbundenheit mit ihm als dem, der unste Sühnung ift. Wir müffen ihm nach das Kreuz tragen, wir müffen ihm nach die Seele hingeben, wir müffen mit ihm sterben, wir müffen am Fleisch gerichtet werden, damit es im paulinischen Sinn heißt: Fedixalwtas and apaprlag &. 7.

faffung bes eignen Gelbstes in ber Anerkennung beffen, mas ift: "faßt euch auf als bas, was ihr feib, und haltet euch barnach," nämlich als los von ber Lebensfraft ber Gunbe und stehend in Gottes Lebenstraft in Christo Jesu. Eben aus diefer innerlich realen Umanderung ihres Lebensverhältniffes leitet B. 12 f. mit ow die ethische Ermagnung ab, bag die Gunde nicht mehr Berricaft über fie ausüben foll, fondern fie fich Bott in ihrer neuen Lebensfraft zu Dienft ftellen follen. — Zuerft wird bas Berhalten B. 12 und 13 a negativ (μή und μηδέ) näher bestimmt und zwar nach innen gegenüber ben fündigen Leibestrieben, welche bie Sünden-Dienstbarkeit vermitteln, baf nicht burd Eingeben in dieselben (rate enebuuiais) der Wille hingegeben merde (els το ύπαχούειν) und so (B. 13 a) auch nicht (μηδέ) nach außen im Weltverfehr die Gunde vollzogen merbe burch bie Leibesglieder als Werkzeuge. Das ichliekliche alla παραστήσατε τῷ θεῷ (B. 13 b) ftellt bann bas positive Berhalten gegenüber als ein gottesbienftliches fowohl nach innen (έαυτους παραστήσατε) als nach außen (xai τά μέλη). 3. 11—13 handelt es sich nämlich barum: wie an die Stelle des alten Berfonlebens ein neues Berfonleben getreten ift (νεχρούς μέν, ζώντες δέ), so soll auch ein neues Berhalten an Die Stelle treten, in welchem ber Urheber und Bollender bes neuen Lebens, Gott in Chrifto, als ber wirkliche Herr b. h. als Regent bes perfonlichen Lebens nach innen und außen fich erweise. Wenn auch bas alte Lebensprincip, die Sünde, allerdings noch durch ihre ene Jupiar im Leibe reagire, fo burfe ihm feineswegs mehr Berrichergewalt eingeräumt werden über Sinn und Bandel; baher die Cardinalbegriffe der ganzen Aussührung: άμαρτία οὐ χυριεύσει B. 14 (vgl. B. 9), μη βασιλευέτω B. 12 mit dem entsprechenden ὑπαχούειν und δουλεύειν B. 12 und 16 ff. (vgl. B. 6), und dies Negative wird abgeleitet aus dem B. 11 vorangestellten Positiven: Gott in Christo Jesu, indem letzterer eben als χύριος ήμῶν B. 23 und 5, 21 bezeichnet wird, nicht mehr bloß als Χριστός wie B. 3. 4. 8. 9. Der Beisat: τῷ χυρίφ ἡμῶν B. 11 wird also durch den ganzen Begriffs-Connex als echt bestätigt.

- B. 12. εἰς τὸ ὑπακούειν) = mit der Folge, daß ihr Gehorfam leiftet. Die Lachmann'iche Lesart: υπαχούειν ταζε έπιθυμίαις αὐτοῦ möchte wohl die richtigere sein. In den Lusten, wie sie im Leib fich geltend machen, wirkt eben die Sunde. Allein durch diese Luste herrscht sie noch nicht, fie find nur bas Irritirende, - bagegen jur Berricaft hat fie es gebracht, wenn biefen Luften bon Seiten bes Menschen gehorcht wirb, wenn fie das bestimmenbe Princip bei ihm werben. - Richt ohne Grund heißt es: de τφ θνητφ x. τ. λ., wie benn ber Apostel 8, 10 bom σωμα fagt, bak er δι' άμαρτίαν νεχρόν fei, und bam B. 11, daß eine Zeit tomme, wo Gott auch die Inna σώματα lebendig machen werde. Paulus bebt die Geschwächtheit des Leibes und eben damit die in demselben liegende Gefahr, daß er gang ber Tobes-Macht ber Sunde wieder verfalle, hervor.
- **B.** 13.  $\tau \dot{\alpha} \mu \dot{\epsilon} \lambda \eta$ ). Die Glieber sind die einzelnen Organe des Leibes: Zunge, Auge, Hand, u. s. w., durch welche das Handeln (die seelisch-leiblichen Functionen) nach außen in die Welt hinein vollzogen wird.  $\delta \pi \lambda \alpha$ )

find, da es sich nicht um einen Kampf, sondern einen Dienst handelt, überhaupt Berfzeuge. Die adixia neben auapria ist im Gegensat zu der gleich nachfolgenden dixacooven die besondere Beziehung und Wirken der auapria innerhalb der Rechtssphäre; gemeint find also ungesetliche Sandlungen, woburch namentlich ber Rechtsftand ber Menfchen unter einander berlet wird. 1 Ror. 6, 9. - παριστάverv ift bier jum Dienft, nicht jum Opfer barftellen, benn nicht um ben Opferbegriff, sondern um den Dienstbegriff handelt es fich hier. — alla') ftellt bem Regativen (unde bal. μή B. 12) bas Positive gegenüber. Das έαντούς im Unterschied von meln bebt die innere Berfonlichkeit hervor, wie dasselbe auf Seiten der Sunde in dem Exaxoceer rale **ἐπιθυμίαις liegt. — παραστήσατε), bgl. παριστάνετε.** Der Imperativ Aorifti fteht, weil ber Apostel bie Gläubigen bereits in bem Buftanb vorausfest: ihr follt Gott ergeben fein und immer wieber fein\*). - of de verowr Corras) bas Borbergehende resumirend: als solche, die aus dem Sünden-Tod lebendig geworden find und leben. vexow'v begieht fich eben auf ben Gunden-Tob. Bal. Eph. 2, 1-5

<sup>\*)</sup> Mit der gewöhnlichen Erklärung des Aorifts: er solle das schnell Borilbergehende oder das Rasche oder das ein für allemal Eintretende bezeichnen, reicht man hier und überhaupt im R. Testament nicht aus. Wenn das der Apostel überhaupt sagen will, warum sollte er nicht gerade bei der negativen Seite gegenüber der Sünde, wo die größte Gesahr ist, das Rasche betonen? Allein daß das Momentane oft im Aorist, und namentlich in den Modis desselben zurücktritt und dagegen das in einzelnen Womenten Wiederkehrende bezeichnet werden soll, das drängt sich im classischen Sprachgebrauch so seein, daß man sogar ausdrücklich den Begriff des "Pstegens" für den Aorist ausnehmen mußte. Bgl. Bern-hardy S. 382.

- und 5, 14. δικαιοσύνη) bezeichnet hier deutlich im Gegensatz zu adixia das ganze menschliche Lebens-Berhältniß als entsprechend ber göttlichen Ordnung.
- B. 14. Hier weist der Apostel beutlich barauf bin, daß, was er fordere, immerbin in ihrer Macht ftebe. "Die · Sunde wird nicht mehr herr über euch werben," bas ftellt er kategorifc als etwas immer mehr Eintretendes bin (vgl. B. 10 anedaver emanas), und zwar barauf bin, daß fie nicht mehr υπο νόμον, fondern υπο χάριν find. Bei beneu, die wirklich unter ber Gnade find, ift es nicht fo. fagt er, ale müßten fie mit ihren Gliebern, mit ihrer Lebensthätigfeit ber Gunbe gezwungen bienen. als mare es Zwangsface und nicht Behorfamsfache, freiwillige Bingebung (ύπαχούει» B. 12), wenn die Sunde wieder die Berricaft erhält. Wer nämlich im paulinischen Sinn unter ber Gnabe fteht, bei bem berricht die Bnade, daber und elvat (val. 3, 9) und edoulwonts th dixaroviry B. 18. Die Gnade berricht nämlich burch Gerechtigfeit, b. f. im paulinischen Sinn weber burch eine unmittelbar eingegoffene Berechtigfeit, noch burch eine bloß äußerlich jugerechnete, fonbern burch bie Gerechtigkeit, welche die Gnade felbst aus ihrem eigenen Begabungs-Schat in Chrifto anzueignen giebt ben λαμβάνοντες (5, 15. 17), fie ift eine die Gunde überwiegende Lebensmacht. 5, 20 f. So oft und soweit die Gunde noch sich geltend macht, konnen und follen die Gläubigen fie überwinden mit ber suhnenden und erlösenden Kraft ber Bnade, vgl. 3, 24 f. — Der Gegensatzum Gesetz ist aus bem früher Gefagten beutlich. Schon 3, 9. 20 f. hieß es, bag es unter bem Gefet nicht jur Gerechtigfeit tomme, fonbern nur jum

Sünden-Bewußtsein, im Uebrigen bleibe es bei dem  $v\varphi$ ' äµαρτίαν είναι, also bei dem κυριεύειν der άµαρτία; ferner 5, 20 f. hat Paulus vom Gesetz sogar gesagt, daß durch dasselbe die Sünde sich immer weiter entfalte, nämlich in ihrer Schuldhaftigseit als παράπτωμα und so auch ihr κρέμα. Bgl. 4, 15. Da ift also noch ein βασιλεύειν und κυριεύειν der Sünde; aber, sagt er, so ist es nicht unter der Gnade. —

Rlar ift: Der Apostel will hier aus der Gnade nicht eine bloße Sündenvergebung auf fremdes Berdienst hin absleiten, sondern eine in Kraft der Gnade selbständige Ueberwindung der Sünde und selbstthätige Ausübung der Gerechtigkeit; die Gerechtigkeit bildet den Gegensatz zur adixia und zum önaxover ry opaquia B. 12 f.\*) —

B. 15. άμα φτή σομεν) ift nicht identisch mit επιμένωμεν τη άμαφτία (B. 1): bort und in den anschließenden Bersen handelt es sich um das Haftenbleiben in der Sünde als Natur-Habitus, daher dort der Sündenleib, nicht die αδικία, das Unrechtthun, wie hier von B. 13 an, zur Sprache kommt. Jenem gegenüber hat der Apostel geltend gemacht, wie die organische Herrschaft der Sünde unter der Gnade gebrochen und zu brechen ist durch Sterben, das ja eben ein die Natur betreffender Prozes ist, durch das Einzehen in die Todes und Lebenskraft Christi, so daß daraus

<sup>\*)</sup> Philippi nimmt wieder seine Zuflucht zu seiner natürlichen Bundererflärung. Da heißt es: "das durch die Gnade erledigte Gewiffen liebt den Berfohner und diese liebe löft von der Sünde." Der Apostel aber findet für diese Löfung angreifendere Mittel nötsig als nur ein erledigtes Gewiffen, nämlich ein durch die Gnade vermitteltes Getreuzigtwerden, Sterben, Begrabenwerden, Auserstehen.

B. 12 f. eine sittliche Umgeftaltung bes Leibeslebens felber (ber alten Natur) nach innen und außen zu vollziehen ift für den Dienst Gottes. Auf dies bin bandelt es fich nun B. 15 nicht mehr um bie organische Sundenform, sonbern um die einzelnen Sünden-Bandlungen. Daber αμαρτάνειν: Sünde thun, und zwar speciell als adixia (B. 13) b. h. alfo in ben menfclichen Rechtsverhaltniffen, vgl. 1 Ror. 6, 9-11. 1 3oh. 3, 8-10 vgl. B. 4 und 7). So wenig in der ersten Beziehung (in Beziehung auf die organische Sündenform, auf bie eingefleischte Sunde) bas, bag die Gnabe fo reich an Bergebung und Gabe ift (Cap. 5) berechtigt, die Sünden-Natur ju iconen und ju begen; fo wenig giebt bas, bag man im Gnabenftanbe unter feinem Gefet fteht (B. 14), ein Recht, ju leben, wie man mag, einem ungefetlichen Leben, ber adexia fich bingugeben. über bie Rechts-Begriffe fich wegzuseten. Diese Freiheit, führt

B. 16 ff. aus, habt ihr nicht mehr; denn in dem ύπο χάριν έσμέν liegt ein freiwillig übernommenes Dienste verhältniß, das an die Gerechtigkeit bindet (B. 17: ύπη-κούσατε έκ καρδίας, B. 18: έδουλώθητε τῆ δικαιοσύνη), ein dem der Sünde entgegengesetzes Dienstverhältniß. Eines schließt das andere aus (daher B. 16: ήτοι — ή)\*). Indem das eine Berhältniß hervorgeht aus

<sup>\*)</sup> Es handelt sich also auch hier um ben herrschafts- und Dienst-Begriff. Daß es nicht auch bei den Begnadigten noch zu einzelnen Sünden-Handlungen komme, ist nicht ausgeschlossen; aber das ist negirt, daß es eine innere dienstliche hingebung an die Sünde sei und werde, eine dauernde personliche Einigung mit derselben (παριστάνειν έαυτους δούλους είς ύπαχούν Β. 16, δούλοι της άμαρτίας Β. 17. 20). Denn dann würde wieder die Silnde Meister (χυριεύειν Β. 14). Bon der Silnde als unwillkirlicher Einzeln-That scheidet sich eben der Christ

bem Glaubens-Gehorsam gegen die göttliche Lehre, gegen die Glaubens-Regel B. 17, ift eben ein Geborfam, ber in Berechtigfeit zielt und führt (ύπακοή είς δικαιοσύνην B. 16), bas angeeignete Brincip, bas jur inneren Beftimmung geworden (δούλους είς ύπακοήν B. 16). anberen Dienft-Berhältniß, bas auch nur aus freier Ergebung hervorgeht, ift bas angeeignete Princip die Gunbe, die in den Tod zieht und führt (auapria eig Savarov B. 16). — δούλοι ύπακοής είς δικαιοσύνην ift eine bedeutsame Abweichung gegenüber von δούλοι άμαφrias els Savarov. Jene Wendung beruht barauf, daß man zur Gerechtigkeit nicht nur unmittelbar, wie zur Sunbe, in ein Berhaltnig treten fann; aus ber Sunbe berüber zur Gerechtigkeit führt ein Mittelglieb und bas ift eben bie unaxon; es ist biejenige unaxon, von ber er 1, 5 redet, die Unterwerfung im Glauben und unter den Glauben. b. h. unter die Glaubens-Regel ober Rehre, daber B. 17 genauer υπηχούσατε είς - τύπον διδαχής. Unter biefen Glaubene-Gehorfam muß ber Menich erft aus ber Gunde beraus fich hinunterstellen als δούλος, um in die δικαιοσύνη zu gelangen. Die Gerechtigkeit aber involvirt icon bon felbst ben Gegensat bee Jovaros, ben Begriff ber Con, vgl. 5, 21.

In B. 17 ift eben die freie Selbst-Ergebung an die göttliche Lehre als Begründung ber bienftlichen Stellung gur

wieder durch die µera'rola, durch die Abwendung seines geistigen Selbstes, und von dem inneren Einfluß reinigt er sich im Sühnungsblut Christi, sucht sich Bergebung für die Schuld und schneidet die nachhaltige Araft der Sünde ab in der neu gesuchten, neu gewonnenen und neu gehandhabten heiligung.

Gerechtigkeit premirt: ihr ergebet ench von Herzen (nicht gezwungen) in die Lehrform, in die ihr übergeben wurdet; oder, da τύπος als Borbild zum Nachahmen namentlich im N. Testament vorkommt, ist an das in der Lehre dargestellte christliche Lebensbild zu denken, da es sich im Zusammenhang eben um das δμοίωμα nach Christi Borbild handelt (sachlich vgl. Eph. 4, 20 f. Nöm. 16, 17. 2 Tim. 1, 13). Das παοεδόθητε bezieht sich (vgl. Act. 14, 26 mit 13, 2) auf die göttliche Hinführung zum Evangesium und auf die göttliche Kraft der Berufung; dadurch war ihre freie Selbste-Ergebung an das Lehre-Gepräge der Gnade etwas göttlich Ermöglichtes, involvirt aber eben damit eine göttliche Berpflichtung (ἐδουλώθητε Β. 18). Das ύπηκούσατε εἰς τύπον διδαχῆς löst man am einfachsten auf in ύπηκούσατε εἰς τύπον, εἰς δν . . . vgl. 2 Kor. 2, 9.

B. 18. schließt dann als Folge ihrer gläubigen Ergebung den göttlichen Befreiungsakt an als Freimachen von der Sünde und Dienstdarmachen für die δικαιοσύνη; Beides erfolgte eben durch das göttliche δικαιούν unter Boraussekung des ύπακούειν έκ καρδίας. Hier haben wir wieder eine authentische paulinische Erklärung seines δικαιούν: es liegt ein sittlicher Befreiungsakt durch göttliche δικαιοσύνη darin und eben damit auch ein Berpflichtungsakt zum Dienst der δικαιοσύνη: έδουλούθητε τῆ δικαιοσύνη: die Gerechtigkeit hat den Menschen zu eigen, wenn und weil er sie zu eigen empfangen hat.\*)

<sup>\*)</sup> Der bloge Berpflichtungsatt, auf ben hin man hier immer ben Apostel für die erforderliche Gerechtigteit argumentiren läßt, reicht nicht aus; Berpflichtungen jur Gerechtigteit hatte bas Gefet auch in großer Stärte, Paulus aber ftellt ihm B. 14 die Stärte bes Gnadenftandes gegenliber.

B. 19. Aber wie kommt es, daß Baulus bei Begnabigten theils icheinbar fo niebrige Befinnungen vorausfest (wie B. 1 und 15), theils icheinbar fo gefetlich ihr Berbaltnik auffakt ale edoudonte, ale Rnechtebienft? Dies rechtfertigt B. 19: "Menichliches beipreche ich wegen ber Schwachheit eures Meisches," b. h. nicht die göttliche Seite bes Gnabenstandes bespreche ich jest (wie bies Cap. 5 gefchehen war), sondern was fich auf menschliche Lebens-Berbaltniffe und auf bas gerechte Berhalten barin bezieht, und zwar διά την ασθένειαν της σαρχός ύμων: weil ich bie Schwäche eures Fleisches im Auge habe, bie an euch noch nicht erneuerte Seite eurer Natur\*). - Dem Fleisch gegenüber, das so leicht nach ungebundener Freiheit gelüstet und dabei die Gnaden-Brärogative zur Decke benütt (Gal. 5, 13. 1 Betri 2, 16), gilt es fich jum Bewußtfein ju bringen nicht nur: Du bift begnadigt und am Bewiffen erledigt, bift geliebt, gerecht gemacht von Gottes Gerechtigkeit, bas ift bie göttliche Seite; fondern auch die menfcliche: bu bift noch im Fleisch, bift eben burch die Gnabe an die Gerechtigkeit

<sup>\*)</sup> Die gewöhnliche Erklärung: ich rebe (mit den Ansbrücken Knechtschaft und Freiheit) in Form und Bild menschlicher Berhältniffe wegen eurer schwachen Fassungstraft, weil ihr sonst den rein geistigen Inhalt nicht vernehmet, oder auch: damit ihr sehet, daß ich nicht zu viel von euch sordere — macht zu einem Bilde, was gerade der Gerechtigkeit gegenüber das wesentlichse Ur-Berhältniß bezeichnet, weil es dabei das Grund-Berhältniß zu Gott gilt (B. 13); und welche farte Fassungs-traft gehört denn zum Berständniß dieses sittlichen Berhältnisses, wie es vom 12. B. an besprochen ist? dazu bei Lesenn, die nach 15, 14 πεπληφωμένοι πάσης γνώσεως sind, und denen der Apostel so sch were Stücke, wie 5, 12 ff. und andere, vorlegt, an denen die Auslegur mit ihrer starten Kassungstraft noch die heute sich abmüht.

bienftlich gebunden ale ein von dem Sündenzwang göttlich Gefreiter, und barauf bin baft bu beinerseits beine Glieber an den neuen Dienst zu binden, haft sie zu knechten in strenger Bucht (1 Ror. 9, 27), ftatt auf die Gnabe bin ihnen freien Spielraum zu laffen. Zur Begründung, warum biefe Berudfichtigung ber sittlichen Fleisches-Schwäche so nothig sei, weift er im Folgenden (ωσπερ γάρ — B. 20 Ende) eben auf ihren bisherigen Zuftand ber Gunden-Anechtschaft: ba haben fie mit ihren Bliebern - und biefe gehoren eben jum Fleisch, beffen Schwäche ber Apostel im Auge bat sich antetten lassen (δούλα) an's Unreine (τη ακαθαρσία) und Berbotene (xai tñ avouig), wobon das Ergebnig fortgesettes gesetloses Wesen war (ele the aroular). gegenüber gelte es nun für ben 3med ber Beiligung ber bes Sündendienftes gewohnten Blieder (είς άγιασμόν) eine entgegengefeste neue Bindung berfelben an bie Berechtigfeit (δούλα τη δικαιοσύνη), jumal (B. 20) eben jene Sündenfnechtschaft ben Reiz einer Freiheit zur Seite hatte: Die Freiheit gegenüber ber Gerechtigkeit, die ungebundene Willensluft. Aber, fügt nun der Apostel B. 21-22 eben zur Stärfung gegen Bleisches Schwäche bingu: febet auf Die Frucht beiber Zustände, b. h. auf bas, mas aus ihrem inneren Wesen hervorgeht (Luk. 6, 43), was ihr bavon erntet (xapnor exer = Frucht haben, nicht pepeir, Frucht bringen, vgl. 1, 13). So läuft also Alles von dem Einen Gesichtspunkt bes B. 19 vorangestellten Sates fort, wie bas Borbergebende barauf binläuft. - Ueber bie Reihenfolge B. 19: τη ακαθαρσία, τη ανομία είς την ανομίαν, wobei bie Wieberholung von avoula am auffallendsten ist, ist zu be-

merten: ber Brozek im Sundendienst beginnt nicht bamit. bag ber Menfc mit bem Gefet brechen will, es ift noch feine absichtliche Wiberfetlichkeit wiber bas Befet, fonbern er will nur seine Luft haben. Das Erfte also ift, dag ber Menfc zunächft an feine Luft fich mit feinem Willen ergiebt (B. 12). Die nächfte unwillfürliche Birtung ift, daß er in ber Ausübung burch die Glieder verunreinigt wird (axa Jagoia); bies ift die Wirlung auf das Subject. Die objective Wirfung ift, daß er damit Berbotenes verübt (ανομία); darin nun aber einmal verfangen (δούλα τή ακαθαρσία και τη ανομία), schreitet er fort είς την ανοmar, nämlich in ber Befriedigung ber Lufte fcreitet ber Menich nun auch in feder Billfür über bie Gefetesichranten weg, wenn fie fich ihm in den Weg stellen. - Auf der anberen Seite ουτως νύν παραστήσατε x. τ. λ.\*) Wenn ber Behorsam an die Stelle bes Ungehorsams tritt, fängt es an nicht mit ber Reinigkeit, sonbern mit ber Befegmäßigkeit (δικαιοσύνη) und schreitet fort bis jur Austreibung der Unreinigkeit und zur Aneignung bes Reinen, zum άγιασμός.

20. Wie nothwendig es nun sei, die den Sünden-Dienst gewohnten Glieder zu heiligen im Dienst der Gerechtigkeit, das zeigt eben mit Rücksicht auf die Schwäche des Fleisches mit verstärkendem Grunde B. 20, damit, daß der Sündendienst einen betrügerischen Schein der Freiheit hat (2 Petri 2, 18 f.), und zum Contrast werden in B. 21 ff. für den gleichen Zweck die Folgen des Sündendienstes betont

<sup>\*)</sup> Die Aussührung von hier an bis jum Shluß des Capitels ift einer früheren Bearbeitung entnommen, ba die Einzelerklärung diefer Berfe in den späteren Bearbeitungen übergangen wurde.

und ihnen gegenüber die Folgen des Gottesdienstes. — & & & vDeport  $\tilde{\eta}$  dixarovivy) = frei im Berhältniß zur Gerechtigkeit, vgl. Winer S. 197. Es ist der Zustand, wo die Gerechtigkeit über den Menschen keine Gewalt hat, ihm gegenüber seinen Sündentrieben keine Schranke ist, wo er thut, wie er mag, so daß er sich und Anderen als ein Freier erscheint.

B. 21. καρπός) bezeichnet nicht (de Wette) überall im R. Teftament Sandlungen, vielmehr Sandlungen für fic bebeutet es gerade nie, benn die herr-herrfager Matth. 7, 15-23 haben wohl Handlungen im Ramen des Herrn gethan, aber bamit nicht xaonoi' im Ramen bes herrn getragen und eben an diesem Mangel sollen sie erkannt werben trot ihrer Sandlungen. Gal. 5, 19-22 fteben mertwürdiger Weise einander gerade gegenüber: die Handlungen des Rleisches — die Frucht des Geistes. Dort kommen wohl unter ben coya bes fleisches Sandlungen bor, wie Saufen, Freffen u. bgl., aber gerabe unter bem xaonos bes Beiftes steben teine blogen Sandlungen, nicht Gine, sondern lauter fittliche Eigenschaften: Glaube, Liebe, Reuscheit, Freundlichkeit. in denen sich ber Charafter ausprägt. xapnog ift überhaupt etwas, was aus bem inneren Wefen von felbst hervorgeht (Lut. 6, 43); es involvirt also auf ethischem Gebiet ben fittlichen Ausbrud bes Inneren in Gefinnung und Benehmen. und awar im üblen und auten Sinn. Matth. 7. 17 f. 12, 33. Lut. 6, 43. Bugleich aber tommt bie Frucht auch als Ertrag und Genug, Gewinn und Lohn in Anschlag. Das Lettere barf namentlich bier nicht außer Acht gelaffen werden, da von Frucht haben (execv), von Ernte bie Rede

; :

i =

:- '-!--:

1:-

ينم بي

•

. ...

I.

٠ - با

27

منزج

3.

: ....

, ...

\*\*\*

...

٢.

7

ľ

>

:

*:* 

ŧ.

ift (vgl. 1, 13), nicht von Fruchttragen (peper). Der Menfc nun auf ber Gunden-Bahn verspricht fich nicht nur allerlei Früchte, sondern pflückt sie auch wirklich, aber was für? (riva — was zeigt, daß xaonos als vox media hier fteht). Die Antwort liegt in B. 19, nämlich bas Ergebniß bes Buftandes ber falfchen Freiheit mar axabagoia und aνομία, bas ift bie sittliche Seite bes καρπός; bas sinb eben auch die Gunden-Benuffe, Luftbefriedigungen ohne Rudfict auf ein Gefet; aber nun, Diese vermeintlichen Luft-Genüsse in's Licht gestellt vom jetigen Standpunkt (rore-vor) B. 21, find rotavra, &p' ols (xapnos ift feinem Begriff nach collectiv wie Bal. 5, 22) - Solches, worüber ihr euch jest icamet ale einer tollen Ginbilbung, ale thorichter Soffnung, mit benen ihr euch truget, ale eines phantastischen Beträumes, ale eines niederen Wahnes; und bas Enbergebniß (τέλος) von jenen Genüffen ift θάνατος: das Grab aller bieser eitlen Einbildungen und Hoffnungen. Javarog ift die Totalität der aBopa. 2 Petri 1, 4, vgl. Römer 5, 12 θάνατος aud im fittlichen Sinn\*).

**B.** 22. Zu beachten ist noch in Berbindung mit B. 19 die Begriffs-Stellung: δουλωθέντες τῷ θεῷ (für das frühere τῷ δικαιοσίνη), άγιασμός, ζωὴ αἰώνιος: Wenn es von der Gerechtigkeit, wie sie die Gnade darbietet und dazu verpslichtet, nicht zum άγιασμός kommt, so kommt es auch nicht zur ζωὴ αἰώνιος. "Geknechtet Gott durch die Gerechtigkeit, habt ihr eure Frucht (ihr seid im Besit der-

<sup>\*) &</sup>quot;Freiheit und Genuß" ift allerdings eine Ueberschrift auf dem breiten Beg, und darüber schreibt die Bahrheit "Schande und Tod" als die echte Ueberschrift. Bgl. Matth. 7, 13 f.

selben), die zur Heiligung führet, als das Ziel aber ewiges Leben." Der άγιασμός bildet zwischen Beiden ebenso das Mittelglied, wie zwischen Fáraros und άμαρτία die άκαΘαρσία und ἀνομία das Mittelglied bildet.

23 erläutert ber Apostel noch, wiesern ber Tod als das Ende der Sünde und das ewige Leben als das Ende des Gnaden-Lebens hervortritt. Der Tod nämlich verhält sich zur Sünde als δψώνιον derselben. δψώνιον ift hier gewählt mit Rücksicht auf das Dienst-Berhältniß, nicht gerade auf den Kriegsdienst, denn es enthält zunächst den Begriff der Bertöstigung, und wird dann erst übertragen auf Sold. Es ist also überhaupt die Löhnung, wie sie in einem Dienst-Berhältniß vorkommt. Während nun der Tod zur Sünde in dem Verhältniß eines δψώνιον, einer Remuneration ihres Dienstes, einer Gegenleistung in berechnender Form gedacht ist; so erscheint dagegen das ewige Leben als χάρισμα τοῦ Ιεοῦ, als eine Spende, die der Huld zu verdanken ist, nicht als bloßes Rechnungs-Resultat.

### Erklärung

Des

## Briefes Pauli an die Nömer

bon

Dr. J. C. Bed.

3meite Balfte.

Mle Rechte vorbehalten.

\_\_\_\_

## Erklärung

des

# Briefes Pauli au die Römer

pon Jokasın Jobias Dr. J. Z. **Bed**, well. ord. Professor der Theologie in Tübingen.

Berausgegeben

noa

Jul. Kindenmeyer.

Zweite Galfte. Cap. VII-XVI.



Gütersloh.

Drud und Berlag von C. Bertelsmann. 1884. TH: 3032.

### Vorwort.

Dieser Band enthält in noch viel reicherem Maße als der erste Particen, die Dr. Beck bei seinen Borslesungen meistens übergehen mußte, so daß einzelne Ausführungen sogar nur einmal zum Bortrag gekommen waren. Insbesondere zu Röm. IX psiegte Beck bloß Berbesserungen und Bervollständigungen zu geben, indem er seinen "Bersuch" (s. unten S. 99 Anm.) vorausssette, aus welchem ich denn auch Bieles eingeslochten, wie auch die Uebersetung mit wenigen Aenderungen entliehen habe. Für die weiteren Capitel, in welchen Beck nur die wichtigeren Stellen zu erklären psiegte, dies in neuer Bearbeitung, habe ich zur Ergänzung die früheren Mannscripte herangezogen, wobei ich im paränetischen Abschnitt, Cap. XII si., meist auf das älteste (Baseler) Manuscript beschränkt war. Doch

lag auch hier noch Mehreres, wie XII, 1 ff. XIII Eingang und XIV fast ganz, XV, 1—12 meist, sowie XVI, 17 f. 25 ff. in neuer Bearbeitung vor.

Möge das nunmehr vollendete Werk seine Sens bung erfüllen!

Schluchtern, den 14. Juli 1884.

Julius Lindenmeper.

#### Dritter Abschnitt des Briefes.

; **;** 

<u>r</u>.

ļ,

Cap. 7 und 8.

#### Cap. VII.

Das Capitel knupft nicht nur an ben Sat 6, 14 an ober überhaupt fonft einen einzelnen Bebanten, fonbern es geht tiefer. Grundbegriff von Cap. 6 war: eine Befreiung. vermittelt burch Absterben gegenüber einer icon bestehenden Berrichermacht. Diefer Begriff tritt gleich ju Anfang unfres Cap. B. 1-6 hervor, nur ift jest die gegenüberstehende Dacht nicht mehr junachft bie Gunbe für fich, fonbern bas Gefet, bas bisher nur nebenbei erwähnt worben war, und zwar als etwas, bas ber Sündenmacht über ben Menfchen fogar noch zur Berftartung bient. 5, 20. 6, 14. Ebenso war, aber auch nur turg, Jefus Chriftus ber Gunde und bem Gefet gegenübergestellt worden als ber zopiog ber Begnadigten 5, 20 f. 6, 11. 23, und mabrend bas xvoisver ber Sünde 6, 14 gerade mit der Herrschaft des Gesetzes (mit dem ύπο vóuor sirai) verbunden war, war Beides bei den unter der Herrichaft ber Gnade Stehenden negirt worden. In diesen Complex fest Cap. 7 ein, unmittelbar anknüpfend mit # agroeite — xugievei B. 1. Das Cap. geht nun eben näher ein auf ben Berricaftsbegriff bes Befetes; auch bon biefem, wie vom herrschen der Gunde gelte es in Jesu Christo als bem herrn eine Losung, um eben nicht unter ber herrschaft Bed, Romerbrief. 2.

ber Sünde zu bleiben, und auch diese Lösung vollziehe sich (B. 1—6) rechtlich nur durch ein Sterben und durch eine neue Lebensverbindung mit Christus, wie dies Cap. 6 ausgeführt war gegenüber der Naturherrschaft der Sünde; letztere (B. 7 ff.) verwebe sich unter der Herrschaft des Gessetzes sogar in das Gesetz unmittelbar, so daß die Naturherrschaft der Sünde selber als knechtende Gesetzesmacht auftrete.

Diefe Auseinandersetzung fest nun feineswegs besondere Renntniffe aus bem äußeren mosaifden Gefet voraus, mas weder in yerrwoxovoer, noch in rouor liegt, sondern vom Gefetesbewuftsein aus im Allgemeinen (2, 14) banbelt es fic um fittliche Begriffe und Erfahrungen, wie fie jeder fittlich bentenbe Menfc fennt, ber im Erftreben bes Guten mit ber Sunde in seiner Natur ringt, und wie fie auch bas Beibenthum vielfach ausspricht. Daber fteht weber bei vervaoxovoir, noch bei rouor ein Artikel, als hätte ber Apostel ausschließlich einen besonderen Theil der Leser, bestimmte Befetestenner ober bie Inben im Auge -: "ich rebe mit folden, die bon einem Befet Erfahrung haben." Dabei batte aber freilich für bie Judendriften Alles eine pragnante Bebeutung, wie benn ber Apoftel auch B. 4 an biefe als αδελφοί μου besonders sich wendet, und num B. 4 ff. den νόμος εν το γράμματι premirt. Filtr den gangen Brief gilt eben bie im 1. und 2. Cap. namhaft gemachte Rücksicht: Ίουδαίφ τε πρώτον και Έλληνι.

Es treten also von nun an brei Mächte ober brei Principien auf: bas Herrsein (xvoisosie) bes Gefetes (B. 1) mit bem fic anschließenden Souleisie er nalacornei

γράμματος (B. 6); später τῷ νωὶ δουλεύω νόμφ θεοῦ (B. 25). Dann wieder anschließend an den Ausbruck νόμος: das Gesetsein der Sünde mit dem entsprechenden δουλεύειν τῆ σαρκὶ νόμφ άμαρτίας B. 25. vgl. B. 5. 14. 23. Endlich anschließend an εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἐτέρφ B. 4 tritt am Schluß des Capitels B. 24 s. der Herr Jesus Christus auf als Erlöser vom Buchstabengeset und vom Sündengeset mit einem δουλεύειν ἐν καινότητι πνεύματος B. 6. In Cap. 8 tritt dann den Geseten der beiden alten Principien, dem Buchstabengeset, eben bei denen, die in Christo Jesu sind Sündengeset, eben bei denen, die in Christo Jesu sind, ein neues Geset gegenüber, das Geset des Geistes, das einerseits befreit von dem Geset der Sünde, wie es der Natur und dem Sittengeset inhärent ist, andrerseits die Erfüllung des sittlichen Gespetesterns vermittelt. 8, 2. 4.

Diese brei Brincipien: das Sittengeset mit seinem γράμμα, die Sünde mit ihrer σάρξ, Jesus Christus mit seinem πνεύμα werden aber in den beiden Capiteln (7 und 8) nicht in ihrer objectiven Macht unmittelbar einander gegenübergestellt, sondern wie sie Macht haben und üben in ihrer Berbindung mit den Subjecten. Darum steht an der Spite der Ehebegriff in Bezug auf das Berhältnis zum Geset und zu Christus; im Chebegriff liegt der Bundesdegriff, aber als persönliche Subjects-Berbindung, und zwar ist es Berbindung innerhalb der eigenen Natur. Daher auch 7, 5 f. die alte Sündennatur beim Berband mit dem Gesetz und die neue Geistesnatur beim Berband mit Christus summarisch augereiht wird. Daran reiht sich dann von B. 7 an die weitere Darlegung der drei Mächte, wie

fie eben immerhalb der Natur der Subjecte oder als Natur, principien wirksam sind: die Sünde im Fleisch, das Geset im voüs und Christus im Geist (Cap. 8). Alle drei erscheinen so als gesetzgebende Mäckte innerhalb der Natur der Subjecte (daher vóµos auch bei Sünde und Christus) und alle drei werden auseinandergesetzt eben nach ihrer naturbegrifslichen Bedeutung im persönlichen Leben. Wegen dieser Grundbeziehung auf das persönliche Leben wird auch das ganze Berhältniß in dieser Auseinandersetzung (7, 7—8, 2) vom Apostel entwickelt an seiner eignen Person oder vielmehr am menschlichen Ich.

B. 1. Bu Gr ift nach B. 2. 3. 4 ber Mensch zu suppliren, nicht vouoc. Fitr die Erklärung des Sages bedarf es keiner rabbinischen Theologie. Der Sat fagt einfach, was von allen sittlichen und göttlichen Gefeten gilt, bag bas Befet ben Menfchen für feine Lebensbauer verpflichtet, natürlich, wo es gerade bei ibm jutrifft als bestimmtes, ibm geltendes Geset, daher hier der Artikel: o vouog xuqueveu rov avθρώπου (beibe Artitel beziehen sich auf einander): "bas ben Meniden betreffende Gefet behalt Macht über ibn, fo lange er lebt," fo bag alfo nur bas Sterben Menfch und Befet rechtlich von einander scheidet ober bas Pflichtverhaltnif aufbebt. hieran anschließend erläutert ber Apostel B. 2 an einem beftimmten Befetesfall und Bflichtverhaltnig, am Chegefet und Cheleben, wie der Tod, indem er das alte gesetliche Berhaltnig loft, auch ben Uebergang in eine neue Lebensverbindung rechtlich begrundet. Der bidaftische Amed babei ist nach B. 4, eben die neue Berbindung mit Christus als rechtlich begründete Freiheit bom Gefet darzustellen, und fo

ift der specielle Gesetzesfall, das Cheverhältniß, zugleich bis daktisches Borbild.

B. 2 ff. Rad B. 1 erwartet man nun, daß es in B. 2 heiße: die verehelichte Frau ist vom Geset an ben Mann gebunden, fo lange fie lebt. Dagegen beißt es: fo lange er, ber Mann, lebt. Der zweite Bere icheint alfo feine Erläuterung (vao) für B. 1 ju fein. Wir muffen nun aber beachten: ber zweite und britte Bers braucht nicht mehr ben Ausdrud: ber Menich, wie B. 1, fonbern Mann und Weib. Mann und Beib find aber in der biblifden Anschauung nicht zwei verschiedene Menschen, sonbern Gin Fleisch, Gin Menich. Nicht ber eine ober ber andere Theil für fich, sondern beide in ihrer ehelichen Einheit repräsentiren bas xupieveir bes Gefetes über ben Menfchen, von bem B. 1 ausgeht; eben nur ihr Ausammenleben als Ein Leben, als Cheleben, stellt bas Berhältnik bar amischen Menich und Besets-herricaft, feine Dauer, fo lange bas in biefem Berhältnig fupponirte Menfchenleben b. b. bas Cheleben bauert, feine Aufhebung, sobald bas Cheleben aufhört burch ben Tob bes einen Theils b. h. burch gottliche Scheibung. Auf das Begfterben (anodaveiv) bes Mannes aber, und nicht bes Beibes, reflectirt bier ber Apostel, weil er ja an ber Che eben bas Berriden bes Befetes ober die Bebundenheit an baffelbe nachweisen will, und nach den bamaligen gesetlichen Cheverhältniffen erscheint eben nicht ber Mann als ber Bebundene — war ja während des Lebens der Frau dem Manne nicht nur Scheibung, sonbern auch Bolygamie vom Geset nicht verwehrt — also am Leben des Mannes und nicht am Leben ber Frau haftet gerade bas xvpieveir, bie

bindende Macht des Gefetes: er ift Trager beffelben als ber gehietende Theil (baher B. 2 der Ausbruck vouoc rov av-Soos), mabrend an ber Frau die Gebundenheit ericheint (baber B. 2 υπανδρος γυνή und δέδεται νόμφ). Frau in ihrem untergeordneten ehelichen Berhältniß ftellt alfo ben untergeordneten avbownog bes erften Berfes bar, über ben, jo lange er als verebelichter Menich lebt, bas ihn betreffenbe Befes herricht, mahrend ber Chemann ale Saupt bas herrschende Geset selbst, das Chegeset, darstellt. Mit bem Wegfterben bes Mannes ftirbt nun aber nicht bas Befet felbft, wie Bhilippi fagt, fonbern: yvvn xarnoynται από τοῦ νόμου τοῦ ανδρός. Die Frau nämlich ift zwar nicht perfonlich geftorben, aber ihr Menfchenleben als υπανδρος γυνή, als Chefrau erlifcht mit bem Leben bes Chemannes; mit bem Abicheiben ihres Mannes ift fie felbst abgeschieben bom Mannes-Befet b. h. vom Chegefet, fo dag diefes, ob es gleich an und für fich nicht geftorben ift, sonbern fort und fort besteht, für fie teine Birfung ober Geltung mehr hat (xarapyelv vgl. ju 6, 6): fie ift (B. 3) ledig von dem bindenden Gefet und fann nun ohne Befetesübertretung, ohne Chebruch (του μή είναι αὐτήν μοιχαλίδα B. 3) eine neue Berbindung mablen. In ber nach bem Wegfterben bes Mannes übrigbleibenben Fran erfdeint alfo einerfeite bie auf Lebenebauer giltige meniclige Bebundenheit an bas ihn betreffende Befet, andrerfeite die burd ben Tob berbeigeführte menfolige Erlebigtheit von ber Befegesgewalt (bamit ift B. 1 erläutert, baber yap), und so ergiebt fich bie

B. 3 baraus gefolgerte Freiheit einer neuen rechtlichen Berbindung. Der arbownog (B. 1) vertheilt sich also in der Betrachtung zwar nicht in zwei Menschen bies ware ein ungenauer Ausbrud für bes Apostels Grundibee — aber ber ardownog vertheilt sich so zu sagen in zwei Menfdenhalften, wie Chemann und Cheweib, bie aber Gine odog find, Gine Menfchennatur bilben und darin das Doppel-Berhältnig von Herrschaft und Unter-Run aud zwifden Befet unb würfigkeit barftellen. Menich befteht bas gleiche Doppel-Berhaltnig, ebenfalls auf Grund einer Raturverbindung, ein natürlicher Chebund, indem bas Befet in ber Menschennatur liegt (2, 15), namentlich als vómos του νοός B. 23. Chenfo auch ift Chriftus als Saupt mit ber Menfcheit eine Naturverbindung eingegangen. In allen biefen Beziehungen erscheint ein einheitliches, ein zu einer Ratur verbundenes Doppel-Leben, das die gegenseitige Rechtsbeziehung von Berricaft und Unterwürfigleit darftellt.

In diefer Grund-Anschauung find eben die Grundfaben gezogen für die Anwendung, die B. 4 mit Sors macht auf die rechtliche Austösung des Gesetzes-Berhältnisses im Christenthum.

Die vusis B. 4, die Gläubigen aus Heiben und Juden, müssen und mußten erledigt werden von dem vnò rómor strat, von der Herrschaft des Gesetes, an das sie organisch und ethisch gebunden sind, — dazu starb Christus, der als menschheitliches Hanpt in der Opserung seines Leibes den menschheitlichen Raturverband mit dem Gesetz löste; daher B. 4: & Jaratad Inter vom para of all rov och maros

τοῦ Χριστοῦ scil. θανατωθέντος. Darin reflectirt fich ber Sat bes aweiten Berfes: ear anogarn & arno, xarnoγηται (Scil. ή υπανδρος γυνή) από του νόμου του ανδρός, und bie beftimmte Unwendung auf die Blaubigen geben bie Worte B. 6: κατηργήθημεν από τοῦ νόμου αποθανόντες έν φ κατειχόμεθα: durch Absterben (nämlich in und mit Christus, Cap. 6) wurden wir abgetrennt von der uns binbenben Macht bes Gefetes. Andrerseits mar ber Zwed biefes Absterbens nicht, daß tein Lebensband mehr eintrete, sondern die Erledigung zu einer neuen Berbindung mit einem andern Mann ober Herrn (eig to yeves dat buag etepw B. 4), worin fich bas vom Beibe B. 3 Gesagte elevena sorir από του νόμου, γενομένη ανδρί έτέρο reflectirt. - Es waren also nicht die Gläubigen felbst, die ihre Erledigung und bas biefelbe bedingende Absterben aus ber Gewalt bes Befetes activ von fich aus einleiteten, fonbern wie bies beim Beibe ber nicht von ihr berbeigeführte Tob bes Mannes ift. so ist es bei den Bläubigen der unabhängig von ihnen erfolgte Tod Chrifti, was ihre Gebundenheit an das Gefet rechtlich aufhebt. Wie es aber bei ber Frau nicht bas Sterben eines ihr fremden Subjectes ift, was fie frei macht, sonbern bes Mannes, mit bem fie in perfonlichem Lebensverband fteht. Ein Aleisch bilbet, ebenso ift auch bas Berhältnif amischen bem oaox geworbenen Christus und ben mit ihm perfonlich verbundenen Bläubigen, und wie im Chemann, fo lange er lebt, gerade bie beherrschende Macht des Gesetzes herbortritt, die sich nur löst mit seinem Tode: so, so lange Chriftus das Fleischesleben lebt, besteht auch noch die Herricaft bes alten Bunbesgesetes; die Menscheit, mit ber er

sich verbunden, ist noch so sehr unter dem Geset, dag er selber als Menich nach seiner oa'of unter bas Gesetz gethan ift. und allein in feinem Gubnungstod löft fich bie Befetesherricaft. Gal. 2, 19. Eph. 2, 15. So läuft eben in feinem Sterben die erfte Che ab, der Befegesbund. aber ift Chriftus nicht nur ber geftorbene Mann, mit welchem bas alte Befetesberbaltnig abgeftorben ift, fonbern er ift auch ber aus den Todten Auferweckte (τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι B. 4). Als solder, in dieser neuen Naturgestalt, ift er auch ber neue Mann, mit welchem eine neue Berbindung einzugeben ift, die vom alten Weset frei ift, in welchem ftatt bes alten Gefetesbundes ber neue Geiftesbund eintritt B. 6. Daher: είς το γενέσθαι υμάς έτέρω, τῷ ἐχ νεχρών eyso Berre, B. 4. Sonach fteben die Bläubigen vermöge bes Todes des ihnen angehörigen Chriftus zum altteftamentlichen Gefet, wie eine Frau vermöge des Todes des ihr angehörigen Mannes jum speciellen Chegefet. Das Gefet ift nicht mehr ihr xvelog, da durch den Tod des das ganze Berhältnig beftimmenden Sauptes eine göttliche Scheidung eingetreten ift.

So ist also von dem Apostel Alles gerade für seinen Hauptzweck präcis angelegt, und daß er allerdings den Spebegriff für die beiden Bundesverhältnisse, für das gesetliche und christliche, ernstlich nimmt, nicht als bloß allegorisches Spiel, daß es ein aus dem inneren Sachverhältniß gewähltes Beispiel ist, zeigt die ganze bisherige Auseinandersetzung und zeigt namentlich auch der zweimal gebrauchte Ausdruck \*apopoposiv. — \*apnopoposiv B. 4 schließt an peréodar irthey und dieses wieder an arbor irthey B. 3; es darf also

nicht aus bem Chezusammenhang abgelöst werden und der Tropus von Ader- oder Feldfrucht herbeigezogen werden. Die She mit Christus ist eben eine solche, die Gottes-Geburten giebt.

B. 5 begründet, wie diese das xapnowopser we 3ew bezweckende Lebensentfaltung ohne die neue Verbindung, ohne die Berbindung mit dem auferstandenen Christus, gar nicht ftattfinden fonnte und fonne, weil der alten Berbindung, ber des Befeges, eigen fei ein καρποφορείν τῷ θανάτφ. Das ore quer er rg oagui bilbet ben Begenfat zu bem έθανατώθητε (B. 4) und αποθανόντες (B. 6). Letteres bezieht fich nicht auf bas physische Leben an fich, sonbern auf bas ethische Bersonleben barin. Go ift auch elval er rn σαρκί nicht bas physische Sein im Reifch - bafür beißt es Gal. 2, 20 tor so vapul -; elvat bezeichnet ein ethisches Sein, wie bas beutlich liegt in Berbindungen wie: in Christo sein, im Geist sein (8, 9): es ift bas freie persönliche Sein im Geift ober im Aleisch als bem versönlichen Lebens-Element, val. auch: aus Gott, aus ber Wahrheit fein, im himmel fein (vom Menschensohn auf Erben) Joh. 3, 13. -So lange ber Menfc bem Befet angehört, ift es ein perfonliches Leben im Fleisch, ein von ber finnlichen Natur beberrichter Ruftand, wo fich eben burchs Befet bie Sunden-Afficirungen wirtsam machen (τὰ παθήματα τῶν άμαρτιῶν). B. 11 erläutert das διά τοῦ νόμου. — τά παθήματα) bezeichnet die unwillfürlich fich aufdrängende Energie ber fündlichen Naturtriebe mit ihren beprimirenden Birkungen; πάθημα ift ethifch nur noch Gal. 5, 24 gebraucht. \* \*20nopopelv steht wieder mit Beziehung auf die vorangestellte

Bergleichung bes Lebens unter dem Geset mit einer Eheverbindung: es ist eine bloße Fleisches-She (ημεν ἐν τη
σαρχί), wo eben das Geset, auf dem die She ruht, die
Bermittlung bildet für sündliche Lust und sündliche Fortpstanzung, und die Frucht, die sich da erzeugt, ist immer
Sterbliches, wie bei der Fleisches-She; daher καρποφορησαι
τῷ θανάτω. Aus dem Gesetsbund sommen nur Ainder
des Todes: todte Berte, d. h. theils Sündenwerte, welche
die Todesmacht steigern (5, 20), theils hinfällige Gesetsewerte, die weder Geist noch Birtungstraft für die Ewigkeit
in sich tragen B. 14 n. 18 f.\*) — Warum aber sic τό?
Der Tod ist freilich nicht der unmittelbar beabsichtigte Erfolg der Sündentriebe, aber es ist der mit dem beabsichtigten
καρποφορείν gesetze Erfolg, vor dem auch die Lust-Energie
von ihrer Befruchtungs-Tendenz nicht zurücktritt. Jal. 1, 14 f.

B. 6. νυνὶ δέ) bies ift die hriftliche Gegenwart im Gegensatz zu öre ημεν έν τῆ σαρχί Β. 5: "wir wurden von der Gesetze-Wirksamkeit abgetrennt durch Tod (ἀπο-θανόντες), als abgestorben demjenigen, worin wir festgehalten wurden." — ἀποθανόντες) ift die allein begründete Lesart, und zwar auch aus inneren Gründen. Denn nicht das Gesetz selbst läßt der Apostel sterben (Philippi); weder B. 2 noch B. 4. In B. 2 stirbt der Mann, dieser aber ist nicht das Gesetz selbst, sondern er repräsentirt die

<sup>\*)</sup> Es gilt und giebt also Fruchtbildungen, Lebensentsaltungen, Werte nach innen und außen auch in dem vom Gesetz beherrschten Fleischeszustand, aber Alles wird eine Beute des Lodes, auch das relativ Gute, theils direct, theils indirect. Auch die guten Berte sind schwache hinfällige Gesetzes-Produtte oder Ideale, die immer wieder ihren Geist verlieren unter der Energie der Sündenlust in den Gliedern.

Herrichaft bes Gefetes, und eben damit ift bei ber Frau ihr eheliches Leben, ihre m'a oaox und die Gebundenheit durch's Gefet erstorben. So in dem unter das Gefet gethanen Chriftus erstirbt bei den Gläubigen ihr fleischliches Leben und ihre Abhängigfeit bom Gefet. - Das er φ κατειχόμεθα ift nach ber Wortstellung nicht mit vouw zu verbinden, sondern selbständig zu nehmen mit Erganzung von rovre, er &. Dieje Wendung nimmt ber Apostel absichtlich: es foll nicht blog bas Befet als bas, bas uns festhielt, bezeichnet werden, sondern auch bas, womit bas Gefet in Wechsels wirfung fteht, der fleischliche Lebensverband, bas er in aagui eirat mit seiner Lust-Energie B. 5, die Fleisches-Che von B. 2, turz es ist das anedavouer ry auagria 6, 2. Daber benn sogleich die xalvorns rov nveduaros, das neue Wesen bes Beiftes gegenübertritt, worin unverfennbar ber Begenfas ift nicht blog zu νόμος, fondern eben zu είναι έν τη σαρκί; und so wird wieder in der παλαιότης του γράμμαroc, im alten Wefen bes Buchftabens, nicht nur bas Gefes gegenübergestellt im Ausbrud yeauua, sondern es wird auch im Ausbrud nalacorne eben ber in B. 4 befdriebene alte Fleischeszustand bereingenommen. Diefe madaiorns bat nun ein Ende. — πνευμα und γράμμα bezeichnen die objectiven Factoren ber beiben Berhältniffe, xarrorne (6, 4) und παλαιότης die entsprechenden subjectiven Ruftande; ben alten und ben neuen Lebenszustand, wie er vom yoaupa und bom aveuma ausgeht, das Vergangene, wo man von bem einstigen Mann ober Herrn, bem Geset, abhängig mar, und bas jetige Neue, wo man von bem anbern Mann, bem auferstandenen Christus B. 4 abhängig ist. Als yoauua,

als bloß äußere Vorschrift gegenüber einem steischlichen Naturleben ohne nvesuma, hat das Gesetz im Menschen keine seiner eigenen geistigen Natur entsprechende Natur-Grundlage, und dies macht eben das Gesetz dem Fleisch gegenüber kraftlos (8, 3). Gerade Cap. 8 wird dann der Gegensatz, der hier nur kurz berührt ist, die xaivotns nvesuaros ausgesührt. — doudeisen) das hier auch vom neuen Berhältniß gebraucht ist, schließt an das pereovai duas erseum (B. 4) an, um das dienstliche Abhängigkeits-Berhältniß zu bezeichnen, das vom Bild der Ehe aus Christo als dem Mann, dem Herrn gegenüber im neuen Bundesverhältniß stattsindet. Da ist speciell die alte Natur, das Fleisch, in dienstlicher Zucht zu erhalten (6, 18 f.); es geschieht aber in einer für's höhere Leben fruchtbaren Weise. 8, 13.

B. 7. Während nun der Apostel, wie schon bemerkt, das neue sittliche Lebens-Berhältniß im Dienst des Geistes Cap. 8 darstellt, setzt er hier B. 7 ff. zuvor noch das alte Dienst. Berhältniß auseinander (dovlever in nalaiorner yeau
µaroc), eben von dem B. 5 ausgesprochenen Gesichtspunkt aus, wie da das sittliche Gesetz selbst den Sünden-Afficirungen noch zum Wertzeug dient. "Was sagen wir nun damit? Ift das Gesetz Sünde?" Dies kann, da ja Sünden im Gesetz nicht geboten oder begünstigt sind, sondern verboten und bebroht, nicht auf den Inhalt des Gesetzs gehen, sondern nur auf die Wirkung des Gesetzs. Also ist die Frage, ob denn das Gesetz an der von ihm vermittelten Sünden-Emwicklung die Schuld trage, daß es nämlich diese Entwicklung bewirke, verursache, und dies kann allerdings die Wendung: "ist das Gesetz Sünde?" ausdrücken, wie B. 13: "das Gute

ift mir geworden Tod," so viel beift als: Ursache bes Todes. So aud, wenn wir fagen: bas ift gefund = gefund machend. Den grellen Bebanten, als ob das Befet abfichtlich und unmittelbar die Gunde erft verursache, ober (Bhilippi) beimtüdifch fündlose Menschen zu Fall bringe, kann ber Apostel hier, wo er nicht mit Besetzesverächtern zu thun hat, gar nicht als möglich vorausseten. Dagegen bat auch bei fittlich bentenden Meniden icon vielfach der Gedante Blat gegriffen, bas Befet trage wenigftens mittelbar jur Gunbe bei, ober verursache dieselbe, indem es gerade durch das Berbot als foldes Gunbe provocire, ben Reig bagu, Die Energie ber παθήματα τών άμαρτιών hervorrufe; andrerseits durch die Berurtheilung, die vom Gefet ausgebe, mache es immer muthlofer für bas Gute. Daf nun bas Gefet bie Gunde erst verursache, leugnet der Apostel B. 7 kurzweg mit μή yévoiro; bas Berbot bringe nur die noch unerfannte, also bie icon borbandene Gunde bem Menichen gur Erfenntnig. Allerdings aber (B. 8 ff.), eben an bas Berbot des Gesets hefte die Sünde sich an mit ihren trügerischen Reizungen, mit benen sie babon abführe und ben Menschen ungludlich made: dies aber bemabre eben B. 12 das Gefet als bas entgegenstehende Bute, als ben burchgängigen Begensat zur Sünde, statt als identisch mit ihr, und (B. 13) enthulle die Sunde in ihrer gangen Bosartigfeit, zeige fie von ihrer erften Lufterregung an bis zu ihrem Endresultat als das, was fie ist: als Sunde und Tod.

Bon Cap. 6 an hat der Apostel die Sünde vor Augen als organische Macht in den Individuen. Wie nun die Sünde als organische Macht, als Naturtrieb, dne Ivula, im Inneren eines jeden Individums vom ersten Erwachen des sittlichen Bewußtseins an dem Geset demselben gegenüber sich wirksam macht (xareqyáleodal B. 8. 13 und 11), diese ihre psychologische Entwicklung stellt er hier B. 7—13 eben in individualisirender Form dar an seinem eigenen, nicht jetigen, sondern früheren Zustand unter dem Geset, daher die Praeterita: eyvar, fideir B. 7, und so die B. 14. Bon B. 14 an wird dann die xareqyalouern er euchoi auarla auf die evoixova er euch auarla zurückgeführt, d. h. die innere Sünden-Wirtsamseit zurückgeführt auf die immanente Ursache, daher von dort an Darstellung in Form des Präsens.

την άμαρτίαν ουκ έγνων) Die Gunde auch hier, wie foon 5, 12, die fehlerhafte und abnorme Naturbisposition, aber in ihrer Meugerung. Der primare und stetige Ausbrud biefer Aeuferung ift bie entboul'a, ber seelische Raturtrieb, vermoge beffen ber Menfc vom Gefetz los sein will (B. 9), als 3ch leben will (eyw de), als 3d nur zu gelten, zu haben, zu genießen begehrt: alfo ber selbstische Trieb. Daber Infloft die Ertenntnig ber Sunbe B. 7 an die eneduula: fie ist der Ründstoff der Gunde, wie er dem leiblichen Seelenorganismus ober ber oaps innewohnt. Eben ber Egoismus, die Luft des Eigenlebens als natürlicher Trieb existirt icon unabhängig vom Gesek; aber erkannt als Sünde d. h. als das Regellose und Regelwidrige wird die Eigenluft nur am Gefet, an feinem: "Du follft nicht!" Mit ber bestimmten Berbeigiehung bes mosaischen Gesetzes-Ausbrude (ούχ επιθυμήσεις) ist übrigens das angeborene sittliche Bewußtsein (2, 14) als der Naturgegensatz gegen die Naturmacht ber Sünde nicht ausgeschlossen, daher heißt es, ehe der Ausspruch des positiven νόμος mit δ νόμος έλεγεν erwähnt wird, zuerst allgemein: die Sünde erlannte ich nicht außer διά νόμου (ohne Artikel), und ein ebenso allgemeiner Satist B. 8: χωρίς νόμου άμαρτία νεκρά und B. 9. Bgl. 3. T. Be d: Christliche Ethit I. 216 ff. 222 ff. II 2 ff.

B. 8. Wird nun nach bem Gefagten icon baran, bag bas Befet bie Luft verbietet, ober bag ein sittlicher Wiberfpruch dagegen im Menfchen fich erhebt, diefe felbft als etwas Sündiges zu miffen gegeben, so tommt es auch zur lebendigen Erfahrung bavon nach B. 8: nämlich bie Gunde entfaltet nun gerade in der vom Geset verbotenen Lustform ihr eigentliches Leben als eine felbständige Dacht, fie nimmt Beranlaffung und Antrieb (apopun') eben burch bas Gebot, welches bas Gelüften verbietet, bas lettere in allerlei Form im 3ch zu bewirken (er euoc). Das dia the evrolne ift nicht zu trennen von xarsipyaoaro, wie B. 13 zeigt (dià rov αγαθού κατεργαζομένη). Indem denn bas Gebot in Widerfpruch mit seiner eigenen Tenbeng jum Mittel wird im Menfchen für die Entfaltung bes ibm Entgegengesetten, bes von ihm Berbotenen, zeigt fich eine bem Befet feinbliche Macht, eine unbandige und regelfeindliche Macht in jenem Maturtriebe. - γωρίς γάρ νόμου άμαρτία νεκρά) ift wieder ein allgemeiner Sat, daber fteht weber ber Artitel bei vóxov noch ein Berbum. Außer dem Zusammenhang mit Geset ist die Sünde todt, nämlich als Sünde. έπιθυμία, die materia peccati ift nicht tobt, sondern wird B. 7 schon vor ihrer sittlichen Erkenntnig als existirend vorausgesetzt und ift auch an und für fich etwas Thatiges. Aber

wo es noch, wie z. B. beim Kinde, aber auch später noch, an der Beziehung zu einem Gesetz sehlt, wo noch kein sittlicher Widerspruch gegen den Raturtrieb zum Bewußtsein kommt (denn Bewußtsein gehört zur Gesetzes-Wirkung 2, 14 f.), also im rein organischen Dasein der Lust tritt der eigentliche Geist, der die Naturtriebe beseelt, und das eigentliche Werk, das es gilt, das Unsittliche, Regelwidrige, die Sünde noch nicht hervor d. h. sie ist todt. Ihr eigentümliches Leben als avoula, als naväbavig (4, 15), ihr Schuld- und Todes-Charakter äußert sich noch nicht, ist noch versteckt eben in der Form eines bloßen Naturtriebes; "weil ihr Nichts widerspricht und widersteht, geht alles seinen natürlichen und ruhigen Gang." (M. F. Noos.)

B. 9 f. Das erfte Glied von B. 9 gehört unmittelbar als Gegensat zum letten Glieb bes 8. B. Obgleich bie Gunbe im 3d wirkt (B. 8: xareipyao. er euoi') als eine sein Begehren beherrschende Macht, so wird fie boch nicht mit bem 36 ibentificirt, vielmehr Beibe fteben in einem entgegengefesten Berhältniß zu einander: heißt es: ápapría vexpá (B 8), jo umgekehrt: εγώ δε έζων (B. 9); heißt es: ή άμαρτία ανέζησεν, so wieder umgefehrt B. 10: έγω δε απέθανον. Der erfte Gegensat zwijden 3d und Gunde befteht zwois νόμου; ber aweite entwidelt sich ελθούσης της έντολης. Wie nun gwei's bas außerhalb bes Bewuftfeins Liegende bezeichnet nach B. 7, so ift also bas ed Betr bas Rommen bes Befetes in's Bewußtsein (indem bas Befet fpricht B. 7); und zwar nicht die Renntnig äußerer Gefetes-Beftimmungen hat der Apostel im Auge, sondern speciell das Lustverbot, an welchem bas Sündigen in seiner Innerlichkeit zur Erkenntuiß

kommt. Bon dieser Sünden-Erkenntnig redet er hier. — Che nun bem naturlichen Luftreiz fich bas Luftverbot im Bewuftfein gegenüberftellt, entfaltet auch bie Gunbe nicht ihren antinomistischen Biberspruchegeist und ihr antinomistiices Brodukt, sie liegt in ihrem eigentlichen Wesen b. 6. als aroμία, παράβασις (4, 15), ober in ihrem Schulb- und Tobescharafter für bas menfoliche Bewuftfein noch tobt (B. 8: ywoic rouov auapria rexoa). Dagegen bas 36 felber (eyo de - pragnant im Gegenfat zu auapria) entfaltet fich in ungetrübter Lebensluft und Lebensfraft, unbeengt von irgend einem Gegensatz. Es ist das einstige harmlose Natur-Leben: bas 3ch lebt fein Leben im Ginklang mit ber Naturluft, bie noch nicht als fündig erkannt ift.\*) - έζων) als Gegensatz zum Tobtsein der Sunde und andrerseits zum Sterben bes 3d (B. 10) kann nicht einfach nur als "existiren" genommen werben, aber auch nicht als "höheres Leben," benn es ist bas B. 5 beschriebene elvai in ber vägt, von welchem die ganze Ausführung ausgeht. (Eben baber ift auch nicht Abams Leben bor bem Fall gefdilbert). Indem dann aber bas Gefet als bestimmte Forderung (έντολή) sich kund thut, tritt ein den Naturlauf

<sup>\*)</sup> Dies ift im Allgemeinen nicht auf ein bestimmtes Alter (Lindbeit) zu beschränken; die Anwendung hängt von dem früher oder später sich bildenden sittlichen Bewußtsein ab. Richt äußere Entwicklungs-Zeiten oder Lebens-Perioden, sondern einen inneren, einen psychologischen Entwicklungsgang beschreibt der Apostel, und zwar den Punkt derselben, wo, wie Tholud gut hervorhebt, nicht nur eine Geseheskenntniß im Allgemeinen, wie sie die Sünde als That verurtheilen muß, vorhanden ist, sondern wo speciell am Lustverbot das Sündigen in seiner Innerlichkeit zur Erkenntniß sommt; — also gerade die höchste sittliche Bildung, die das Geseh ermöglicht.

hemmender Biderspruch ein, und der Biderspruch treibt und veranlakt die Sunde zu einer Reaction in allen Kormen ibrer Reiz- und Triebfraft (xareloy. ev euol não av eniduuiar), jo dag ber Menich, ber boch unter bas Gefet sich stellen will (denn von einer Gesetzetzebe ist die Rede, von einem an bas Gefet gebundenen Menfchen, nicht von einem ungebundenen), im steten Biderspruch mit dem Gefet fich fieht und dieses im Widerspruch mit sich. Da tritt Depression bes 3d-Lebens ein (dyw de anedavor B. 10). bisherige naive Lebensluft und Lebenstraft ift gebrochen, ber Menfc fieht fich gebunden an eine ungesetliche und widergefetliche Lebensmacht und vom Gefet verurtheilt. So erstirbt bas bisherige Lebens-Bewußtsein im Schuld-Bewußtsein. Es ist ber unselige Zustand des 24. B., wo das rov Javárov τοῦτου gurudweift auf B. 23, auf die fündige Gebundenbeit. Daber ift auch 2 Kor. 3, 7 ebenfalle bom Buftand unter dem Gesetz Tod als Wirkung ausgesagt, wofür B. 9 "Berurtheilung" ale Correlat gefett wird.

Die Praeterita & Tow, and Invo setzen das Gestorbensein als etwas bereits Eingetretenes und so das vorangehende ohne Zusammenhang mit dem Gesetz gesührte Leben als eine entschwundene Zeit, daher & Town nord xwoods vomow. Eine solche Zeit des naiven Natur-Lebens fällt durchaus nicht nur mit der Kindheit zusammen, sondern dauert überhaupt kurz oder lang bei dem Menschen, so lange und so weit ihm nicht das Gebot des Gesetzs so zur Ersenntniß kommt, daß er sein Leben im Ganzen oder in einer bestimmten Beziehung damit in Zusammenhang bringt.

Die Frage, in welchen Theil ber Lebenszeit bes Apostels

biese Beschreibung falle, ift völlig versehlt, denn der Apostel giebt in diesem Cap. von B. 7 an nicht eine äußere Lebensgeschichte von sich selbst, sondern eine innere Entwicklungsgeschichte des menschlichen Ichs von seiner nuden Natürlichkeit aus durche Geset hindurch auf Christus hin. B. 25. — Für ανέζησεν ist hier die Bedeutung: "wiederaussehen" unsmöglich. ανά bedeutet aber eben so natürlich auch das einsache "auf", z. B. αναβλέπειν, aufblicken u. s. w.; und eben das εγώ δε άπέθανον, das Sterben des Ich als Absterben, ist der Gegensat zum Leben der Sünde als Aussehen, als gesteigertem Leben (vgl. B. 8: κατειργάσατο εν εμού πασαν επιθυμάν) und bildet einen Contrast zu dem vorigen Leben des Ich, εγώ δε εζων. Ueber diese Berse vgl. M. F. Noos: Rurze Auslegung des Brieses an die Römer S. 106—109.

- **B. 11.** Im Bisherigen ift der psychologische Prozeß geschildert, wodurch die objective Sünde zur subjectiven sich gestaltet. Was ist dabei das Entscheidende? B. 11: es geht durch Betrug. Das έξηπάτησεν ist der Hauptbegriff: durch das Gebot, an dem die Sünde ihren Anlauf nimmt, betrügt und versührt sie den Menschen, d. h. eben durch einen Schein, den sie vom Gesetz entschnt, durch den Schein des Guten und Heilsamen, den sie ihren Anmuthungen zu geben weiß, vgl. Gen. 3, 1 ff. In der Entwicklung der ersten Sünde ist auch die Gestalt aller übrigen Sünden-Entwicklungen abgeprägt; daher ist es natürlich, daß hier und dort die Ausbrücke zusammentreffen.
- B. 12 stellt nun bas Ergebnig des Bisherigen zusammen. Das Geset im Gangen (δ νόμος) ift nicht Sünde (B. 7),

jondern heilig, weil es so sehr der innerste Widerspruch gegen die Sünde ist, daß es diese gerade erst ans Tageslicht zieht aus ihrer Verstedtheit und sie verurtheilt die in's innerste Selbstbewußtsein des Menschen hinein. Es vertritt also die Majestät des göttlichen Namens, ist ärios. Aber auch jede einzelne Bestimmung des Gesehes, auch seine gedietende und verdietende Form (xai h siroln) ist heilig, gerecht und gut; sie begründet nämlich Furcht Gottes als siroln äria, eine gerechte Wohlordnung im Leben als siroln dixaia, aber auch heilsame Wohlsahrt des Lebens als siroln äran; avan (vgl. B. 13, wo Jávaros Gegensak ist zu rò ärandor).

B. 13. Ru alla f auapria ift zu suppliren bas poranstehende euoi rérore Fáraros und daran reiht sich das Beitere: bamit fie (f auapria) bargeftellt werbe, an ben Tag komme als Sünde (bas artikellose auapria nach parn ift Bradicat), indem fie durch bas Gute mir Tod wirft. Die Gunbe macht also bas Befet felbft, bas Bute jum Tob, nicht das Gesets macht die Gunde und ihren Tob. Dem Umstand, daß die Sunde auch an dem für fich guten Gefet nur eine gefteigerte Dacht-Entfaltung burchfeten barf, liegt als göttlicher Zweck zu Grunde: einmal, daß gerade bas innerfte verborgene Befen ber Gunbe, wie es im icheinbar unschuldigen finnlichen Luftreiz liegt, aus feinem Berfted berborgezogen werbe (Fra gary auapria), und weiter, bag auch die Birtung der Gunde und zwar ihre reigende betrügliche Form als verberblich bis in bas innere Leben bes dy w binein. als feelenverberblich aufgebectt werbe. Indem ihr bagu bas Gefet felbft als Wertzeug bient und fie bas in fic Gute in Much verwandelt, foll nach göttlichem Zwed (liva) die Gilnde

eben als das maß- und schrankenlose Princip des Verberbens erscheinen.

B 14 ff. Bisher war die Gunde bargestellt worden, wie sie in der Form der Naturtriebe, der entoui'at, actuell im 36 auftritt (κατεργαζομένη έν έμοί B. 13 und 8), und zwar als der lebendige Widerspruch sowohl mit der Lebens-Beftimmung bes Gefetes (B. 10), als mit ber Lebens-Entwicklung bes Menichen felber (B. 10 und 13). Un biefe Betrachtung bes actuellen Berhaltniffes reibt fic nun B. 14 ff. die des habituellen: die dem κατεργάζεσθαι εν εμοί zu Grunde liegende οίχουσα εν εμοί άμαρτία B. 17 ift jest der Gegenstand; von der Natur=Birtung der Sünde geht es nun in den Natur-Sit der Sunde. — Woher kommt benn ber Sunbe solche Macht? Sie ist nicht eine bem 3d felbft frembe Macht außer bemfelben, daß fie nur in baffelbe hineinwirft, sondern fie ift eingebürgert (odxουσα) im eigenen Selbst des Menschen, ja ift mit demselben verwachsen, sofern ber Menich selbst verwachsen ift mit ber σάοξ (έγω σαρχινός B. 14), auf beren Boben die Gunde eben wurzelt in der Form des unbewußten entouerte (B. 5 und 7 f.). Aber auch das Gefet, beffen Spruch und Widerfpruch der Menfch mit seinem Bewußtsein fich unterworfen fieht (B. 7), ift auch teine blog von außen wirkende Macht (fein blokes mosaisches yoauua), sondern es hat ebenfalls im eigenen Selbst bes Menschen seinen Sig, es hat ihn in ber bem entovuele entgegengesetten Sphare des bewußten Bollens (B. 14: οίδα; B. 18: θέλειν παράκειταί μοι, zusammengefaßt im vous B. 23 und 25), alfo in ber geistigen Raturseite des menichlichen Berfonlebens. Der Awiespalt

zwischen Befet und Gunbe, ber B. 7-13 erft als eine Action zweier Dachte hervortrat, welche in bem meniclichen 3ch als bem gemeinsamen Boben zusammentreffen, erfolieft fich jest tiefer als ein Dualismus, welcher ber Natur bee 3d felbft einberwoben ift, wo Macht aegen Dacht als ein inneres Gefet ftreitet (B. 23 und 25). Der Wiberspruch awischen Sünde und Gefet ift also nicht ein erft nur nach innen gerichteter Angriff, sonbern ein icon im innerften Selbstbewußtsein befindlicher, unlosbarer Conflict (olda B. 14. 18 bgl. B. 23). Der fo beforiebene Buftand gebort als elvar, als perfonlichethisches Leben, der Lebens-Periode an, die B. 5 vorangestellt ift: nämlich bem elvat er in oapul. Dies zeigen bie bort und hier ganz gleichen Grundbegriffe: σαρχινός, άμαρτία εν τοίς μέλεσιν, νόμος, θάνατος. Es ift aber nicht ber Zustand ber reinen, ber gefetlofen Fleifdlichkeit (wie B. 9), auch nicht ber, wo bas Gefet an den Menfchen nur bon außen herankommt und dieser zum Gesetz nur passiv sich verhält, sondern ber Buftanb, wo ber Menfch felbstthätig mit feinem Billen, mit seinem Sinn ins Gefet bes Guten eingegangen ift als in Gottes Geset, es personlid also sid angeeignet hat, baber: θέλω, σύμφημι τῷ νόμφ, συνήδομαι, δουλεύω (Β. 16. 18. 22 f. 25), wo also der Mensch in den persönlichen Rampf mit der individuellen Gunde bis in ihre innere Wurzel hinein eingetreten ift. Dies bilbet eben ben Uebergang gur Erlöfung B. 25. Das Selser ift hiernach burchaus teine bloge Belleität ("ich möchte gerne"), sondern beruht auf Ginfict in die geiftige Ratur bes Gesetzes (B. 14) und involvirt auch bas Streben und Mühen um Ausführung bes Guten (B. 18 und

21). Go ift es benn auch bas Gefet in ber geiftigen Beziehung seines Inhaltes (& romog arevmaticos B. 14), nicht seine buchftablice Außenseite (γράμμα), nicht die bloße Legalität; fondern bas Befet, wie es die Gunbe fast in ihrer innerften Burgel, in ber Eigenluft - bies ift es, was Gegenstand ber Ertenntnig und bes Bollens ift. Daber eben die zu Tag tommende Ohnmacht, fo lange bas Subject noch oapκινός ift (B. 14), noch nicht πνευματικός (Cap. 8, 9. 2. 4), wie bas Befet für fich es ift; bagegen bas Befet nach feinem γράμμα, nach feiner außeren Borfdrift zu halten, ift bem Fleisch nicht unmöglich. Lut. 1, 6. Mart. 10, 19-21. 2 Timoth. 1, 3. Rom. 2, 14. Also ist die höchste bentbare Entwicklungeftufe bes unter bem Gefet befindligen Menfchen, das ύπο νόμον είναι (6, 14), ehe seiner σάρξ der Beist felber gegenübergestellt ift als neues inneres Natur-Clement, ebe so bem νόμος της άμαρτίας nicht ber bloge νόμος του νοός gegenübersteht, sondern ber νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού 8. 2. Es ist also noch nicht bas νυνί (B. 6), δαθ δουλεύειν έν καινότητι πνεύματος, ober noch nicht ber Buftanb bes Gerechten unter ber Gnabe (6, 14. 18), sondern der Zustand des Gerechten unter dem Gefet, bas δουλεύειν εν παλαιότητι γράμματος. Bei ben Gerechten unter ber Gnabe ift wohl noch natura carnalis und fomit Gpr er oagul, bas fleischliche Raturleben, aber nicht mehr das fleischliche Personleben, das dyc σαρχινός, das είναι έν σαρχί; 8, 8 f.: ύμεζς ούχ έστε έν σαρχί άλλ' έν πνεύματι, Gegensat zu ore ημεν εν τη σαρχί 7, 5. 68 find ferner bei bem Beiftesmenfchen ber Gnade noch reliquiae morbi prioris (Melandthon), die fich wohl noch in

einzelnen Fällen zu tritischen Conflicten eben nach Art bes hier beschriebenen steigern können; aber sie bilden nicht den habituellen Lebensstand, das doudeiere im eyw. Es lebt da die Sünde nicht mehr als Herr, es ist nicht mehr die Sünden-Sclaverei (6, 14 und 8, 2), wie sie hier beschrieben wird (B. 14: eyw nenquevos und B. 23); dies so wenig als das Geset bei den Gerechten unter der Enade noch ihr Herr ist, sondern ihr Herr ist Christus, der neue Chemann, bestimmter: sein Lebens-Geist (7, 1. 4. 6. 8, 2. 9.).\*)

B. 14. o lδα μèr γάρ, so ist statt dem Plural oiδαμεν zu lesen, vgl. B. 18 und überhaupt vorher und nachher
steht immer: "ich", nicht "wir". Als allgemeiner Sat wäre
die Aussage, daß das Gesetz geistlich sei, nach B. 12 bedeutungslos; dagegen gerade das, was ich weiß (olδα) vom
Gesetz, soll gegenüberstehen dem, was mein Ich ist (έγω΄
είμι). Mein Bissen ist nicht mein eigenes Sein, nicht
mein Selbst; ich weiß zwar wohl, daß das Gesetz geistig ist,
bin aber bei diesem Wissen nicht selbst geistig, sondern fleischlich.
Dieser Gegensatz zwischen Wissen und Sein, wie nachher
zwischen Bollen und Thun, charakterisirt eben den ganzen
Zustand.

<sup>\*)</sup> Es erklärt sich dies daraus, daß die Gerechten, die unter der Gnade stehen, das neue Leben erst vom Centrum aus nach innen und außen in sich durchzubilden haben, wobet vom Fleisch aus nicht nur stetige Angrisse der Sünde ersolgen, ihre Einstiffe und Gegenwirkungen durch Alles sich hindurchziehen, sondern auch im Einzelnen noch Bestegungen durch die Sünde eintreten, oder alte habituelle Reste derselben zu brechen sind, die indes noch todt lagen. Aber das Alles fällt nicht zusammen mit dem hier geschilderten rono, wo die Sünde in ihrer Derrschaft steht und dies Austand bei dem Menschen ist.

πνευματικός) ift das Gefet, aber nicht πνεύμα. Wäre der νόμος πνεύμα, so wäre er auch ζωοποιών. Gal. 3, 21. πνευματικός ist zunächst das, was vom πνεύμα kommt und seine Eigenschaften wesentlich an sich hat. Das Geset ist wohl seiner Form nach γράμμα, aber seinem Wesen nach von geistigem Inhalt und geistiger Beschaffenheit; es zeigt sich dies schon darin, daß es gegen die dem Fleisch angehörige Lust den Gegensat bildet, und dies wieder beruht darauf, daß es als νόμος Θεοῦ (B. 25) von Gott stammt und der göttliche Willensausdruck ist für das Heisige, Gerechte und Gute (B. 12), was eben der Ausdruck πνευματικός summarisch zusammensatt. — Im Gegensat zu diesem νόμος πνευματικός nun heißt es vom έγω: σαρκινός είμι, "ich bin das persönliche Gegentheil von jenem Geset" (R o o s). —

Für σαρχινός statt σαρχικός könnte sprechen, daß Letteres als das Gebräuchlichere eher Schreibsehler oder Correctur sein könnte; σαρχινός, gewöhnlich nur im physischen Sinn: sleischern, könnte aber auch hereingekommen sein, weil das ethische σαρχικός bei der Beziehung auf den Apostel anstößig erschien. 1 Kor. 3, 1 ist übrigens σαρχινός auch dom sittlich geistigen Zustand gebraucht bei den Korinthern, die ihrer persönlichen Richtung nach nicht als σαρχικοί zu bezeichnen waren. — σαρχινός) ist die aus der σάρξ herstammende Beschaffenheit des Ich, das von den Naturtrieben abhängige Ich-Leben in der σάρξ (7, 5). σάρξ selbst ist die Menschennatur, wie sie in Seele und Leib vom Geist isolirt ist, dem Geist entgegengekehrt und so von der äußern Welt beherrscht ist. Bermöge dessen ist unser Leibes- und Seelen-leben ein Bilb der Schwachheit und Sterblichkeit, abhängig

bom nieberen Naturleben in une und außer uns, eben bamit ber Gegensat jum boberen gottlichen Beiftesleben, jum Beis ligen, Berechten und Buten. Ueber σάρξ und πνευμα vgl. au 1, 3 f. Go ift es, feit die Gunde tosmifc geworben ift (5, 12); es wird nicht erft fo burch ben Willen bes Meniden, fonbern ift und bleibt auch gegen ben Willen bes Meniden (B. 15 ff.). Daber fieht fich auch ber autwillige Menfc unter die Gunde verlauft (πεπραμένος) wie ein Sclave, b. h. er hat seinem herrn gegenüber wohl eigenen Willen noch, aber er kann ihn nicht geltend machen, burchfeten, er muß fogar gegen feinen Billen gehorchen. Gefchieht aber bas Gegentheil von bem, mas ber Apostel hier voraussett, baf ber Menfc nicht einmal mehr seinen Willen für bas Bute gegen bas Bofe einsett, geht vielmehr ber eigene Wille bes Meniden absichtlich ein auf bas fleischliche Naturleben, daß dorthin sein freiwilliges σύμφημι und συνήδομαι gerichtet ist statt auf Gottes Geset, verwandelt sich also ber sinnliche Trieb auch in sinnlichen Willen, bann ist ber Mensch nicht nur fleischlich, sondern bann ift er fleischlich gefinnt (8, 6), da fündigt ber Menfc nicht blog als ein unwillfürlich Hingeriffener und Geblendeter, sondern er thut seinen eigenen Willen (nicht nur seine eigene Luft), indem er sundigt, er ift Sunder in spontanem Sinn, ift freiwilliger Sclave, nicht gezwungener (verfaufter). Es giebt also ber Gunbe gegenüber eine zwieface Sclaverei: Die natürliche, unwillfürliche, gezwungene und die perfonliche, die freiwillige. Danach unterfceiben fic eben auch in ber Schrift bie Menfcen in Gerechte und Ungerechte ober Gunber.

Ueber die pfychologifche Ausführung vgl. 3. T. Bed:

Seelenlehre über Röm. 7, 14 ff.; Lehrwissenschaft S. 276 bis 278 und 288—294. 2. Aust. S. 258—261. 269 ff. Christl. Ethit I. 227. 216 ff.

- **B.** 15 ff. sett ber Apostel eben auseinander, wiesern das Ich fleischlich ist und als solches unter die Sünde verkauft; es zeigt sich nämlich ein Ausüben der Sünde, ein κατεργάζ. gegen eigene Ueberzeugung (οὐ γινώσκω: was ich ausübe, ist nicht meine Ueberzeugung). γινώσκειν indolvirt das Anersennen, es ist das in den Wilsen gesaßte Erkennen. Daher sogleich: οὐ γὰρ δ θέλω. Bgl. 30h. 17, 7 f. Matth. 7, 23.\*) Aber noch mehr: "was ich hasse (μισω), gegen was sogar mein Wilse ist, das setze ich in's Wert (ποιω); " trotz meiner Abneigung, die ich habe, in die Sünde zu wilsigen, führe ich es doch aus.
- **B. 16.** Also eine Zusammenstimmung mit dem Gesets ist auch dem natürlichen Menschen, dem σαρχινός noch möglich;\*\*) und eben dadurch, daß das Gesets vom Menschen anerkannt wird mit innerer Ueberzeugung und Willigkeit, erhält dasselbe das Prädicat καλός.\*\*\*) καλός) ist nämlich das anerkannt Gute, das Gute, sofern es sittlichen Beisall hat oder verdient. Zu bemerken ist hier der Fortschritt in der Prädicirung des Gesets von V. 12 an: Das Geset

<sup>\*) ,</sup>Video rectiora proboque, deteriora sequor' (Ovid Met. 7,19)
— und weiter als Ovid soll auch ber Biedergeborne nicht sein, ber in biesem Abschnitt Subject sein soll?!

Das laffe man boch allen ben ehrenwerthen Geiftern im heibenthum, die rangen nach dem Gefet, das fie noch in fich fanden, und mache fie zu leinem truncus!

<sup>\*\*\*)</sup> Bie preift David so oft das Geset! Und wie felbft Beiden!

erideint zuerft als ayeog (B. 12) in seinem absoluten Gegenfat aur Sunde, das Sundenwirken-enthüllend und verurtheilend bis in die Luft binab (B. 7). Dann, indem es der Menfc mit seiner eigenen Natur vergleicht (B. 14), erkennt er basfelbe in seinem Begenfat gegen bie farkische Luft als mrevuarixóc, das innere Befen des Gefetes geht ibm auf als über das äußere Berhalten hinausragend und als positiver Gegensat bes Naturhangs. Beiter aber, indem er in seiner eigenen Berhaftung an die Sünde doch sein innerstes Wissen und Wollen bon bem Gefet ergriffen findet und einstimmig bamit in selbständigem Bollen es ergreift, wird es ibm xaloc. Eben ben Willen, das selbständige Erkennen, Lieben und Haffen hat auch ber Sclave noch frei. — Es ist also hier ein freier Buntt bezeichnet für ben nenpauerog, wo auf ber einen Seite die Sunde dem Meniden als gehäffig erscheint (μισω): auf ber anberen Seite ber νόμος ale icon, trefflich, gefällig (xaloc). Bon allen biefen Zügen eines Gerechten unter bem Gefet find die Bfalmen voll. Allein auch allgemein menschlicher Art find biefe Buge, indem auch bas beidnifde Bewuftfein fic abnlich ausspricht.

B. 17. \*\*\*\*() ift in Berbindung mit o \*\*\* & \*\*\* t wohl im zeitlichen Sinn zu verstehen; es markirt in dem inneren Prozeß einen bestimmten Zeitpunkt, wo das Ich dis zur freien Einstimmung mit dem Gesetz gekommen ist: ist einmal nach B. 16 mein Wille gegen mein Thun auf Seiten des Gesetzes, so ist jetzt die bose That nicht mehr selbständige Wirkung meines Ich, sondern aufgedrungene Wirkung der in meinem Ich wohnhaften Sünde; beim Sündigen din ich nicht der eigentliche Thäter, sondern das unfreiwillige Werkzeug

ber Sünde in meinem Fleisch, wie dies der gezwungene Sclave seinem Herrn gegenüber ist. Die Causalität, das Bewirken, das \*\*xατεργάζεσθαι der That, obgleich diese des Menschen eigenes Bert ist (ποιώ B. 16), fällt der Sünde zu, aber nicht als einer äußeren Macht, sondern als einer Macht, die Hausgewalt hat und übt in dem handelnden Ich. ή ολ-κοῦσα ist zu betonen. Diesem ολκοῦσα άμαρτία steht 8,9 bei denen, die in Christo sind, d. h. also bei den Biedergebornen, gegenüber: πνεῦμα ολκεῖ ἐν ύμεν.

Diesen neuen Gedanken: die Sünde ist in mir wohnend, seshaft; aber nicht bin ich selbst es, der das Bose bewirkt, setzt nun der Apostel

B. 18-20 auseinander nach seiner zweifachen Seite. Die eine Seite, daß die Sünde im 3ch habituell ift, ergiebt fich, wenn fich ber Menfc in fich felber nach ben Rraften umfieht für bie Ausführung bes Guten. Darauf weisen bie Ausbrücke: παράκειται und ούχ εύρίσκω B. 18 (ούχ εύρίσκω ift vorzuziehen dem blogen ov scil. παράκειται). το Bédeir napaxeirai B. 18, Wollen fteht ihm jur Seite, bietet sich bar, ist möglich, aber die praktische Durchführung des anerfannt Guten findet er mit allem Suchen nicht (ovz εύρίσκω), mahrend fich das Boje ohne Suchen, ja wider Willen macht. B. 19. Gin folder für bas Gute mit bem Bosen ringender Mensch weiß nun (olda B. 18) aus innerer Erfahrung zwar nicht bas, bag gar nichts Gutes, nichts als Sünde in ihm ift, benn: ro Jeleiv napaxeirai poi, oupφημι τῷ νόμφ (B. 16), aber οία οία εί εν εμοί αγαθόν; oixet fteht pragnant B. 18 voran: Butes wohnt nicht in mir, wie die Sünde (B. 17) in mir wohnt. Dies NichtInnewohnen des Guten wird nicht einmal auf das ganze Ich ausgedehnt, als wäre es völlig von der Sünde occupirt, sondern eingeschränkt auf die oack: τοῦτ'ἔστιν ἐν τῷ σαρκί μου. Die Sünde hat im Fleisch ihren Sit, also eine innere Bohnstätte in der Menschennatur selber, eine substanzielle Existenz. Eine solche aber hat das Gute noch nicht, bekommt das Gute erst durch das ἐνοικεῖν des πνεῦμα. Damit erst hat auch das Gute seine entsprechende Natur-Basis, seine substancielle Existenz im Ich des Menschen, es wird habituelles Brincip, wie dies die Sünde in der σάρξ ist.

- B. 20. έγώ) bilbet wieder den Gegensatz zur Silnde, indem nun auch der erste Satz von B. 17 begründet wird: οὐκέτι ἐγώ κατεργάζομαι, ἐγώ ist daher nach οὐ θέλω gewiß echt; B. 15, wo es sehlt, ist der Gegensatz zwischen den Alten θέλειν und πράσσειν, nicht zwischen den Subjecten ἐγώ und άμαρτία. Also: "wenn ich aber das in's Wert setze, was ich als Ich nicht will, so ist es ja nicht mein Ich, das es bewirft, sondern die Sünde ist es, die in meinem Ich wohnhaft ist." Die Sünde ist also allerdings im Ich als wirksames Princip eingebürgert, ist aber nicht mein eigenes Selbst, so lange mein Wollen ihr nicht angehört, sondern mein Richtwollen und Hassen ihr gegenübersteht. Das Ich, obgleich sleischich, ist nicht bloß Fleisch. Philippi's handgreissiche Gewaltthätigkeiten gegen diesen ganzen Abschnitt sind in Meyer berücksigt.
- 21. Diese Duplicität, in der das 3ch theils Sünde in sich wohnen hat, so daß der Mensch gegen seinen Willen sie vollbringt, theils guten Willen in sich hat, aber ohne daß der Mensch ihn vollbringt, führt sich nun B. 21 f. zurück

auf ein boppeltes Lebens-Gefet im 36 mit eigenthumlicher Sphare.

Die Bersuche, ror vou or bom mosaischen Geset zu verstehen als Object von noisiv, widersprechen ber gangen psychologischen Analyse des Contextes. Ziehen wir rov vouor zu εύρίσκω, fo läßt sich noch zweifach construiren: einmal (am einfachsten) so: ich finde also bas Befet für mich, ber ich will bas Gute thun, bag mir bas Bose anliegt. Ober: ich finde also bas Beset, daß mir, der ich will das Bute thun, bas Bose anliegt (Trajection val. Winer § 61. S. 518). Der Apostel hat bisher den heuristischen Weg geführt (baber bier ενοίσκω, wie B. 18 und βλέπω B. 23), den Bea ber Forschung, und er stellt nun als Resultat dieses Forschens mieder einen furgen Ausbruck bin: εύρίσκω άρα τον νόμον. um barin bas beschriebene Berhaltnig zwischen Gunde und 36 beftimmt auszubruden. Nach bem Borigen ift nämlich eben bas ber ftetige Berlauf, bag ber Menfc feinen guten Willen nicht vollbringt, bagegen gerabe gegen feinen Willen Boses vollbringt und so als unfreiwilliges Wertzeug bes in seiner Natur wohnenden Bosen erscheint. Eben damit giebt fich bies Naturbofe im Gegenfat ju bem geiftigen Gefet, mit welchem das Ich zusammenstimmt (B. 16), selbst als Gefet ju erkennen, indem es sich gerade bem gutwilligen 3ch (baber bie prägnante Voranstellung: ro Felorte duoi und bie prägnante Wieberholung ort & pol) als Regel aufbrängt (über vouoc val. 3, 27), als bestimmenbe Norm des Hanbelns. Eben baraus, daß das euoi to xaxor napaneitai als o romog B. 21 gefunden ift, ergiebt sich B. 23 ber Ausbrud: ὁ νόμος της άμαρτίας.

B. 22 f. So treten nun B. 22 f. in dem Einen 3ch amei Befete einander gegenüber: ) o vouog rov Geov (22) und δ νόμος της άμαρτίας (23). Beidem parallel läuft B. 23 ber vouoc rov vooc und ber vouoc ev rote uelegen als Bezeichnung ber Sphare ber beiberfeis tigen Gefete in ber Menfchennatur. Sieraus ergiebt fich, bag vóuos του θεού und vóuos του voós in demfelben Berhaltnik an einander stehen, wie rómos rãs amagrías und rómos er τοις μέλεσιν. νόμος της άμαρτίας bezeichnet bas Gefet, um bas es fich handelt, nach feinem substanziellen Inhalt ober Charafter. Das Sunden-Gefet hat aber de role uellegie feine organische Thatigleit und Entwicklung. Die Blieber, als dem σωμα της άμαρτίας angehöria (6, 6), find die Organe, in welchen die Sunden-Impressionen fich wirffam machen 7, 5. So ift nun auch auf ber anderen Seite vouoc του νοός bas göttliche Gefet, fofern es feine organische Thatigkeit und Entwicklung im vous bat. Diefer ift bas Organ, in welchem das gottliche Befet feine Impressionen wirksam macht: es thut dies als Gewissen (2, 14), wie die Sunde ihre Impressionen in den Gliedern geltend macht, nämlich als finnliche Raturtriebe, als dnidvulai. Gewiffen und finnlicher Raturtrieb (Eigen-Luft) find die Erponenten, bie Thätigkeits-Aeuferungen ber beiberfeitigen Raturgefete, des göttlichen und des sündigen: während voog und usln bie beiberseitigen Lebensberbe und Thatigleits-Bertzeuge find. - νοῦς haben, wie μέλη, alle Menfchen, auch ohne bas

<sup>\*)</sup> Doch erscheint bas von der Sünde aus und nach der Sünde fin wirtende Geseh im Uebergewicht, auch wenn das Ich mit dem göttlichen Geseh der Gestunung nach ausammenstimmt.

neutestamentliche πνευμα. Es ift im Gegensat zum Fleisch mit seinen äußeren Sinnen: ber geistige Sinn, bermöge beffen ber Menich erkennend und wollend (B. 15) thatia ift. Bernunft, zugleich als praktische gebacht. Wie es aber bem organischen Sünden-Besetz in den Gliedern gegenüber eine natürliche, unfreiwillige Abhängigkeit giebt, und eine freiwillige ober ethische: fo bem organischen Gewissens-Gefet im povo gegenüber. Und wenn hier Die Abhangigkeit bon ber Sunbe als unfreiwillige betrachtet ift, fo umgekehrt die Abhängigkeit vom Befet Bottes im vous als freiwillige, fofern bereits bas persönliche yerworker und Selein der Fleisches-Gewalt entgegengelehrt ift und mit dem gottlichen Gefet ausammenftimmt (B. 15 f. 22). Indem bann bier bas Gefet Gottes eben burch Wollen des Guten und Haffen des Bofen fich im Menschen als vouos rov voos entwidelt, ift Letteres hier im ethischen Sinn gefaßt, als Befinnung, wie benn vous eben in doppelter Beziehung vorkommt: als Anlage, natürliches Bermögen, und als perfonlicher habitus, als Befinnung ober Denkweise, λ. B. αδόκιμος νούς. Der Ausbrud νόμος roi voos entwidelt sich also wieber aus bem Borangegangenen, nämlich aus οίδα δτι δ νόμος πνευματικός έστιν (B. 14), οί γινώσχω, μισώ (gegenüber der Sünde B. 15), σύμφημι τῷ νόμφ (B. 16), συνήδομαι τῷ νόμφ τοῦ θεοῦ und awar κατά τον έσω ανθρωπον (22). Diefes συνήδομαι fafit ausammen das σύμφημι ότι καλός, es ist die sittliche Lust gegenüber ber finnlichen Luft, ber eneBuula (über our bgl. au 2, 15). Ift Lettere unwillfürliche Naturwirfung (6, 12. 7, 8. 14), so ift die Luft, die mit bem Gefet zusammenfließt (συνήδομαι, wie 1 Ror. 13, 6. συγγαίρει ober oben 2, 15

συμμαρτυρεί), vermittelt burch Erlennen bes Befetes und burch ein bem Bofen entgegengesettes Wollen, entsteht alfo auf fittlichem Beg: boch ist bamit nicht ausgeschloffen, sonbern eingeschloffen, daß es, wie ein Urbewußtsein, so auch eine Urluft am Guten giebt (ohne bies Urangeborene feine Entwicklung), das Lettere als organische Einwirkung des Gewissens in den Bernunftsinn, als Impression. Allein burch biefe passive Lust, die der Mensch an sich hat ohne sein Thun, obne die active Aneianung im Erkennen und Wollen, ift bas Gute noch nicht Bernunft-Gefet, inneres Sinnes-Gefet. Bas bas Gottes-Gefet betrifft, bas hier als Gegenftand ber fittlicen Sympathie genannt ift, fo ift allerbings bas mofaifce Befet junachft verftanben, aber nur, fofern es ber vollfommene Ausbrud bes allgemeinen Sittengesetes ift. - 6 eow ανθρωπος ift nicht fo viel als νούς, fo wenig als o έξω άνθρωπος fo viel als σάρξ ift; sondern νούς und σάρξ find die Bildungsftatten und Bildungsftoffe theils des inneren, theils des äußeren Menschen. Einen inneren ober äußeren Deniden bilbet aber Beibes erft in perfoneller Geftaltung, b. h. sofern bas personliche Selbst, bas dow mit bem Einen ober Anderen geeinigt ist. Nicht der vous, aber das syw τῷ νοΐ (B. 25), bas bem νοῦς zugewandte 3ch ift ber innere Menich, und das eyw rp oapul ift der außere Menich. Das Fleifd nun hat icon perfonlice Geftalt von Geburt aus und daher heißt der Mensch selbst Fleisch, während er nie vous heißt. Jeder Mensch ist also schon ein äußerer Mensch und bleibt es auch nach der Wiedergeburt in der Art, daß der äußere Menfc immer noch abzutöbten ift. 2 Ror. 4, 16. Auf der anderen Seite bildet und behauptet fich ein innerer

Menich nur fo weit, als ber Menich perfonlich mit feinem felbständigen voelv, mit feinem Ertennen und Bollen auf bas göttliche Gefet eingeht, gegenüber bem Bofen einen Sag hat und gegenüber bem Befet Gottes eine freie Sympathie gewinnt und behauptet. Hat dann der Mensch durch die Wiedergeburt auch bas göttliche nvevua im vovs empfangen, fo geht eben im inneren Menfchen die göttliche Lebenserneuerung und Füllung bor fic. 2 Ror. 4, 16. Eph. 3, 16. Es bilbet und entwickelt fich eine neue göttlich-geistige Berfonlichteit: ber neue Menfc im inwendigen Menfchen. Bo bagegen bie perfönliche Gefinnung mit bem Fleische eins ift, so daß bies nicht nur angeborner Beise ber Verson anhaftet und unwillfürlich fie hinreift, sondern daß die Berson mit selbstthätigem Denken und Wollen barein eingeht und barin aufgeht, dak es heikt: συνήδομαι, σύμφημι τη σαρχί: da ist bloger Augen-Mensch, tein Innen-Mensch, bas giebt bie ternlosen Menschen, die einft als Spreu, als äußere Menschen-Bulle weggeworfen werden. Alfo hier fteben wir am bochften Refultat ber gangen von B. 15 an geschilberten sittlichen Bewegung, beren ber Menfc mittelft bes Gefetes noch fähig ift. Das höchste, aber auch das mögliche Resultat ift bas, daß er eine innere Berfönlichkeit gewinnt, die das Gefet Gottes inne hat als eigenes Bernunft- und Gefinnungs-So wenig ift bas Gefet felbst Sunde B. 7, so viel Befet. wenigstens tann es immer noch bervorbringen. Bialm 1, 2. 40, 9. Bf. 119, namentlich B. 16. 24. 35. 47. 70. 117. Selbst Beiben 2. B. Plato und Rabbinen wiffen baber bon einem inwendigen Menschen. Immerbin aber bleibt es bei bem Sat B. 23: die Sunde ist inneres, eingefleischtes Geset

mit einer Macht, die bas gottliche Gefet auch in feiner möglichften perfonlichen Ausbildung bezwingt. Das göttliche Befet hat wohl fo viel zu Stande gebracht in ber perfonlichen Befinnung, daß die Sunde nicht mehr unerfannt und ohne Rampf burchbringt mit ihrem eingefleischten Befet, es ift für bie Sunde ein αντιστρατεύεσθαι nöthig; aber fie bleibt Sieger im Rampf, fie unterjocht auch ben wiberftrebenben Menichen und bindet ibn immer wieder in ihr Gefet. erideint jest nicht blog als eine im Meniden einheimische, ihm unwillfürlich sich aufdrängende Macht (B. 17 f.), sondern als eine unbezwingliche Macht, als Sieger und Tyrann; fie bleibt Berr, ber Menfc Anecht ber Gunbe, trot allem Opponiren des sittlichen Sinnes. Den Grund von diesem αλγμαλωτίζειν beutet ber Apostel an: bas Gunden-Geset hat ein Sein in den Gliedern (olxeld B. 17), hat bereits ein wesentliches Leben im Menschen, bagegen bas göttliche Befet gehört wohl bem vous an burch fittliches Gingeben (B. 22) eben als vouoc rov vooc, aber nicht als av έν τῷ νοΐ, wie bom νόμος τῆς άμαρτίας fteht: τῷ ὄντι er roll medener. Das göttliche Gesetz hat als romog roll voos wohl eine moralische Bindung mit dem vous eingegangen, aber noch teine Besensverbindung (vgl. Hebr. 8, 10) entsprechend seinem eigenen geiftigen Befen als vouos avevματικός; diese Wesensverbindung existirt erst durch πνευμα του νοός (Eph. 4, 23) beim Biebergeborenen. Bgl. 3. T. Bed: Bibl. Seelenlehre. 3. Aufl. S. 39 ff. 61. Chriftl. Ethit I. S. 253 ff. 265. 270 f.

24. Run bezeichnet ber Apostel in turgen energischen Ausbruden bie nächfte Birtung bes bisher beschriebenen

Buftandes auf das innere Lebensgefühl, und zwar nach zwei Seiten: einestheils wie es aufs tieffte beprimirend wirft: ταλαίπωρος εγώ άνθρωπος. — ταλαίπωρος) Einer, ber bon Mübe und Strapagen innerlich und außerlich leidet, bier: einer, ber fich im Rampf mit ber Sunbe vergeblich abarbeitet. - eyώ) fteht wieber pragnant: ein ungludfeliges 3ch. Auf ber anberen Seite zeigt ber Apostel, wie ber Menich febnfüchtig wird nach Rettung: τίς με ούσεται; Es ift dieß ein hilferuf um Erledigung von einer bannenden Gewalt mit Bezug auf das alxmadwriTorra me. B. 23. Dies also ist die Frucht der durch das Geset bewirften Sündenerkenntnik. 3. 20. Es ift bas Stadium ber Rrifis, wie es fich nur bilbet, wenn am Gefet die Liebe zum Guten fich entwickelt bis zum Ringen mit ber inneren Sunbe, mit ber eingefleischten Luft um Durchführung bes als gut Erkannten. B. 18 und 20. Damit eben ist der Mensch der Erlösung entgegengereift, daber dann bas εθχαριστώ oder χάρις το θεο jo unmittelbar eingreift, wie ber herr fein: felig ihr Armen, ihr Leibtragenben, nach Gerechtigkeit hungernden u. f. w. aneinanderreiht. Matth. 5, 3 ff. vgl. 11, 25. 28. - Ueber bie Stellung bes Gefetes zum Heil val. Lehrwiff. S. 376-78; 2. Aufl. S. 351 bis 353. Ethil. I. S. 89 f. II. 148. 153 f. und: "Bon Bearäumung ber Sinderniffe ber driftl. Rechtschaffenheit von 3. B. Hafentamp. Tübingen 1866.

Der Ausbruck Favaros (vgl. B. 10 und 13) ergiebt sich dem Apostel wieder aus der bisherigen Schilderung, wonach die Sünde alle Thattraft zum Guten und damit Lebenstraft und Lebensmuth ertöbtet, daher rouro mit Fava-rou zu verbinden ist. Als Wohnsit der Sünde ist der

Leib, der Complex der  $\mu \delta \lambda \eta$ , Träger, nicht Urheber dieses Todes. B. 5.

B. 25. Der Apostel stellt nun mit ed yapioro ober γάρις τῷ θεῷ - ἡμῶν bem Hilferuf bes Rampfes unter bem Geset gegenüber ben Ausruf bes Dankes für empfangene hilfe: wer wird mir helfen? ich danke Gott, der mir geholfen hat durch Jesum Christum! Er ruft diesen Dank unmittelbar aus dem am Anfang der ganzen Entwicklung (B. 6) stehenden von' beraus als einer, ber aus bem Stand unter bem bloken Gefet übergetreten ist in den unter der Gnade, wo er in bas neue Wefen bes Geiftes verfett wurde (B. 6), daber fogleich 8, 2 das nveuma als befreiendes Brincip eintritt; er hat damit die von der Gunde gebannten Glieder frei bekommen für die Gerechtigkeit (6, 14. 17—19) und das ewige Leben empfangen als χάρισμα mit dem δμοίωμα της αναστάσεως Χριστού, mit seiner fünftigen volltommenen Erlöfung vom Sundenleib und Todesleib. 6, 22 f. val. B. 5 u. 8 f. ibid. - Es ift tein Wechsel ber Berson, aber auch tein bloker Scenen-Bechsel, sondern nachdem der innere Entwicklungsgang am Gefet bis zu feiner außerften Spite bargelegt ift, reiht fich ber eben bamit angebahnte Eingang in bie Gnabe als factifc vollzogen an, indem der jedem der beiben Stände eigenthümliche Gefühlsausdrud (radainwoog -edyagiora) hervorgehoben wird. Der gefetliche Entwicklungsgang fteht so eben als der Weg der göttlichen Traurigkeit zur Rettung in Chrifto ba. Die Entwicklung bes Gefetesstandes in den Gnadenftand binein ift also abgeschloffen und eben baber werben nun im Folgenden B. 25 aga our und 8, 1 order apa rur beibe Lebensstände, die B. 24 mit ταλαίπωρος und εθχαριστώ in ihren harafteristischen Gefühlsausbrücken zusammengestellt sind, nun in ihrem anthropologischen Gesammt-Charafter einander gegenübergestellt. So wird

1. mit ἄρα οὖν B. 25 als folgernder Resumirung noch einmal der Zwiespalt summarisch angegeben, wie er stattbat im Ich, wenn dasselbe für sich allein (αὐτὸς ἐγω) betrachtet wird im Gegensatz zu διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Dieser Zwiespalt kehrt auch nach der Wiedergeburt wieder, sobald der Mensch nur als αὐτὸς ἐγω dasteht, nicht ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 8, 1. Bgl. Joh. 15. 5. Daß die Beisügung von αὐτὸς dies bedeutet, zeigt 8, 16 (αὐτὸ τὸ πνεῦμα: "der Geist sür sich selbst"); noch deutlicher Joh. 16, 27 (αὐτὸς ὁ πατήρ: der Bater sür sich selbst hat euch lieb, ohne daß ich erst ihn bitte). Und so αὐτὸς ἐγω: ich, sür mich selbst betrachtet. Die Fassung: "also nun, als ein und dasselbe Ich diene ich" wäre logisch passend, allein αὐτός = ὁ αὐτός ist philologisch nicht gesichert.

An diesen summarischen Abschluß ber Beschreibung des perfonlichen Zustandes unter bem Gefet reiht sich bann

2. 8, 1 eben so summarisch die Bezeichnung des Zuftandes unter der Gnade, des Zustandes er Xocoro im Gegensatz zum avròc erw, des ruri (7, 6), und zwar ebenfalls mit ăpa, weil die Bezeichnung auch nur Ergebniß ist aus der vor Cap. 7 vorangeschickten Entwicklung über die Gnade.

Also beibe Zustände, ber unter bem Geset und ber unter ber Gnade, berühren hier einander in ihren summarischen Spitzen; einerseits unter bem Geset; ein blog pfychischer Gesetzesdienst (psychisch, weil berselbe auf Erkennen des Guten und Wollen des Guten beschränkt ist), welcher den thatsächlichen steischen Sündendienst nicht beseitigen kann; und andrerseits, wie 8, 2 es hinzusügt als Erläuterung von B. 1: die vom Borigen befreiende Gesetzes-Macht des christlichen Lebens-Geistes, nicht des bloß psychischen Geistes, des voüs. Das doudevier du nadarronte pracuparos und das doudevier du nauronte nueduaros ist hier also, wie am Ansang der ganzen Entwicklung (7, 5 f.), so am Schluß in den beiden Schluß-Partikeln äpa hart neben einandergestellt, um dann die Entwicklung des Dienstes im Geist, die pneumatische Gesetzes-Erfüllung 8, 3 ff. anzuschließen.

7, 25 sagt also zusammensassend: einerseits mit meinem geistigen Sinn b. h. mit meinem Bewußtsein und Wollen bin ich gebunden an das Gottes-Geset; andrerseits mit meinem Fleisch d. h. mit meinen Naturtrieben und Naturorganen und so auch mit meinen Handlungen bin ich gebunden an der Sünde Geset. Innerhalb meines eigenen Ich (in dem auto's dyw) liegt keine hilfe, und innerhalb des Gesetse eben so wenig. Der freudige Dauk der Freiheit (suxaptorw top Ich) ist nur vermittelt dadurch, daß Ichus Christus unser her ist, daß also er über das Ich herrscht, nicht das auto's dyw nur gilt. Da ist kein xupteveter des Gesetses mehr (7, 1) und eben damit kein Herrsein der Sünde 6, 14.

Wenn man, um die Stelle 7, 14 ff. von dem Wiedersgebornen beuten zu können, auf die im Fleisch bei ihm zurückbleibenden Sünden hinweift, auf die Hemmungen, Trübungen des neuen Lebens (Philippi), auf die Unmöglichsteit einer vollkommenen Heiligung, so ist dies an und für

sich Alles richtig, aber nur ist es nicht das, was der Text selbst von seinem Subject (eyw) aussagt: bie entschiebene Sunden-Herrschaft. Sagt man: dies beziehe ja ber Apostel nur auf bas Aleisch ber Biebergebornen, ihre geistige Lebens-Seite stelle Cap. 8 gegenüber, so vergreift man sich wieder an ben Worten bes Apostels; benn nach ihm ift bas Subject nicht zwischen oaox und arevua getheilt, sondern zwischen σάρξ u. νούς. B. 25. Die natürlich-geistige Lebens-Seite, nicht die göttlich-geistige steht Cap. 7 ber oaog gegenüber, und bie σάρξ hat eben über die Person des Menschen, über den έγω ανθρωπος B. 24 eine solche dominirende Gewalt, daß bie Person keineswegs, wie die bes 8. Cap. in göttlichgeistiger Lebens-Rraft frei vom Sunden-Beset in geistigem Lebenswandel das Gefet in Bollziehung bringen tann, vielmehr eben die Berson des Cap. 7 tann mit allem guten Willen das Bute fo wenig thun, daß fie unter bie Gunde verkauft ift. Es ift also eine Person, die den directesten Gegensat bilbet zu bem, mas Cap. 6 und 8 von einer unter ber Gnabe ftebenben Berfonlichfeit fagt; und Ermahnungen 6, 12 f. 19. 8, 12 f. hatten gegenüber bem Cap. 7 beidriebenen perfonlichen Ruftand diefelbe Bedeutung, wie wenn man von den Lahmen ober ben mit Striden Bebundenen bas Beben verlangte.

## Cap. VIII.

Bufammenhang und Entwicklungsgang:

Die Sünde ift 5, 12 ff. betrachtet worden als eine Macht, welche bie Welt und bas ganze Menfchengefclecht

beherricht, also als allgemeine Raturs und Geschichts. Macht, als Beltbrincib. Eben fo murbe ihr auch die Gnade gegenübergestellt, wie fie als neues Brincip in Christo, als Weltversöhnung in die Welt getreten und einst auch mit ibrer Gerechtigkeit tosmifche Macht werben wird, beherrichende Włacht (βασιλεύσει δια δικαιοσύνης 5, 21). Cap. 6 war bie Gunde ale ethifde Macht betrachtet, ale Macht, welcher die Blieber als onda bienen, fo bag fie ben Banbel beherricht, also als brattisches Lebensbrinein auftretend mit adixia, axabaggia, avouia. In diefer Beziehung wurde die Gnade gegenübergestellt ebenfalls als prattifche Plact und zwar als sittlich befreiende und berpflichtende Macht mit υπακοή, δικαιοσύνη, άγιασμός. Cap. 7 wurde bie Sunde in ihrer innerften Burgelmacht aufgebedt als bas 3d naturgefetlich beherrichenbe Dacht ober als personelles Brincip.

Diesem stellt nun Cap. 8 bei benen, die in Christo sind, das von der Gnade ausgehende Personalprincip gegenüber: den göttlichen Lebensgeist Christi, und zwar auch als vómos, also als neues Naturprincip im Bersonleben mit ethisch bestimmender Araft, das von der naturgesetzlichen Macht der Sünde, von ihrer sittlich und gerichtlich bannenden Macht das Ich des 7. Cap., d. h. den sittlichen Kinger besreit (3devIssowosev me) und so das narángema aushebt d. h. gerecht macht. Dies ist die Grundanschauung B. 1 f. Die weitere Entwicklung ist dann folgende:

1. 28. 3 weift auf die Begründung diefer burch ben Lebensgeift Chrifti erfolgenben Ratur-Befreiung im Tobe Christi hin, sofern im Tobe Christi ber sündigen Natur, der odos, ihr Recht angethan und ihre Naturgewalt gebrochen wurde.

2. B. 4—17 wird sofort bie principielle Besbeutung bes Geistes auch für die ethische Lebenssentwicklung unter ber Gnade auseinandergesetzt als Gegensatzur ethischen Macht der Sünde. Der ethischen Sartistrung des Ich durch die Macht der Sünde tritt die ethische Bneumatistrung gegenstber.

## So wird:

- a) B. 4—11 hervorgehoben, wie im Geiste ein neues praktisches Lebensprincip gegeben ist, die ethische Potenz und Norm für die Realistrung der dem Gesetzelbst unrealistrbaren sittlichen Bestimmung, der dexacooven mit der von ihr abhängigen Con. B. 4 und 10. Wie die Sünde als praktisches Princip der adexía den Leib ruinirt zum Tode (B. 6), so stellt ihn der Geist als praktisches Princip der dexacooven wieder her in's Leben. An diese ethische organisatorische Bedeutung des Geistes schließt sich aber auch
- b) B. 12—17 bie ethisch verpflichtende Bedeustung des Geistes: δφειλέται δσμέν B. 12, vgl. mit πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος δανατοῦν. B. 13. Es wird hervorgehoden, daß im christlichen Geistes-Bewußtsein ein vom ewigen Lebens-Bewußtsein getragenes Pflicht-Bewußtsein liegt, das sich kindschaftlich mit Gott verdunden weiß (πνεῦμα νίοθεσίας) und die praktische Macht der Fleisches-Bestimmung tödtet, wie dies 6, 1 st. ausgesührt war. Das dort Ausgesührte wird jest eben aus seinem Princip, aus dem πνεῦμα entwidelt.

So wirkt der Geist nach a und b als ethisches Organisations- und Berpstichtungs-Princip (wie die Sünde als Desorganisations- und Anechtungs-Princip) im Personleben, dieses für das künftige Lebens-Erbe innerlich präsormirend. Darin wurzelt aber eine noch höhere Machtentsfaltung bis in die äußere Natur, in den Leib und die Leibes-welt hinaus. Der Geist ist nämlich

3. B. 18—30 bas bie ganzeneue Organisation ber Zukunft bestimmenbe Princip in einer Ausbehnung, welche die xriouz umfaßt, also in tosmischer Ausbehnung. Der Geist tritt hierdurch ber Sünde in ihrer tosmischen Macht entgegen (wie sie 5, 12 ff. behandelt war) als das befreiende und verklärende Weltprincip der Zukunft: B. 18—23.

Darin wurzelt B. 24 ff. die hriftliche Hoffnung, welche gegenüber ben Leiden in der gegenwärtigen Belt die standhafte Stellung der Christen (die Inoport B. 25) begründet. In dieser Hoffnung liegt

- a) die Gewißheit der subjectiven Ausgleichung mit den Conflicten der gegenwärtigen Belt in Festhaltung des Kinftigen Ziels mit hilfe des Geistes (B. 24—27); aber auch
- b) B. 28—30: Die Gewißheit ber objectiven Ausgleichung, sofern ber ganze Beltverlauf sich zusammenschließt mit ber göttlichen Borbestimmung und ihren Gnabenatten.

Endlich B. 31 ff. hebt in diefer Beziehung das praktifche Ergebniß hervor für die ganze Beltanfict des Chriften.

So hat der Apostel gegenüber dem Sindenprincip in der odof eben im heiligen Geist das Princip der dexacoown Iso, das Princip der Rechtsertigung in ihrem vollen

Sinn als rettenber Gottesfraft nachgewiesen, und so ift ber erklärende Schlüssel gegeben für die vorangegangenen Säte: nämlich ber Beift ift es, burch welchen bie in Chrifto objectiv realifirte Gerechtigkeit Gottes als die ber Menscheit augedacte dixalwoic Lwnc auf ethilo organisatorischem und ethisch entwickelndem Weg realisitt wird in die Einzelnen und in die Naturwelt hinein, so bag bas Ganze erscheint als eine edevθέρωσις είς την έλευθερίαν της δόξης των τέχνων τοῦ Isoi (B. 21), womit bie noodsoug ber gottlichen Liebe burchgeführt ift. B. 28. 30. Der heilige Beift ift also bas von Sunde und Tod befreiende und burd Gerechtigkeit ins Leben ber göttlichen doga erhebenbe Brincip, sonach bas verklarende Rettungeprincip ber gottlichen Beilegerechtigfeit bis auf Leib und Welt hinaus, diese beide als xrioic (B. 19) d. h. in ihrem Schöpfungswesen gefaßt. Er ift also bas Princip der madeyysvesia für die personlice Natur und für bie Weltnatur; bies aber unter ber ethischen Borbebingung, dog auf Grund des zum νόμος εν τῷ νοί gewordenen νόμος Θεοῦ (7, 22 f.) ber Lebensgeist Christi selber jum νόμος wird im perfonlicen Leben ober bas, Ginn und Wandel bestimmende Brincip.

- V. 1. Uebersetjung: ,,(1) So giebt es (besteht) denn jest keinerlei Verdammniß für die, die in Christo Jesu sind."
- 3. 1. νῦν) ift bas νυνί 7, 6. κατάκριμα) (vgl. 5, 16 u. 18. 1 Kor. 11, 32) faßt ben Tob in seiner gerichtlichen Bollendung, hier aber, mit οὐδέν verbunden, so, daß der Strafcharafter des Todes in jeder Form aufgehoben ist, also auch in Beziehung auf die vorerst noch nicht aufgehobenen Sünden-Leiden. 1 Kor. 11, 32. Es ist also mit οὐδèν κα-

ráxpeua die Wirkung der dexaiwoeg ausgesprochen und zwar bei benen, die in Chrifto Jefu find. Dies ift Begenία μα αυτός ενώ (7, 25) und au dem είναι εν τη σαρκί (7, 5 vgl. 8, 8). Es bezeichnet, wie Letteres, eine innerliche Bemeinschaft. Chriftus ift als bas perfonlice Lebenselement gedacht, wie umgekehrt die oaok es ift, wenn es beift: elvai er th ouoxi. oi er Xoioto find also nicht Bersonen, die augleich de oapul find. Beides schlieft bei Paulus einander aus, B. 9. Richt neben einander tann Beibes bei benfelben Subjecten als perfonlices Sein, als habitueller Zustand ftattfinden, fondern nur nacheinander als Gewesensein und Bettfein (7, 5 f.); nebeneinander nur fofern in einzelnen Källen auch bei ben in Chrifto Lebenben noch einzelne Siege bes Rleifdes. Sunben portommen, für bie aber eben burch erneuerte Einkehr in Christum bas ovder naranoina wiebergewonnen wird. 1 Joh. 2, 1 f. Bermittelt ift bies Leben in Chrifto subjectiverseits burch Glauben, objectiverseits burch nvevua. B. 9. Bgl. 2 Kor. 5, 17: ift Jemand in Chrifto, fo ift er xairn xxiois, bas Alte ift vergangen, nicht: es befteht noch fort: bies ift bes Apoftels eigene Erklärung seines Begriffs: in Chrifto fein, val. Gal. 6, 15. Eph. 1,13. Alfo so lange der Glaube nicht die innere Bereinigung mit Chriftus berbeigeführt bat, ift bas xaraxpena ber Gunbe noch nicht aufgehoben, besteht noch nicht ber Rechtfertigungsstand im Sinn des R. Testaments, wie ihn 5. 1 ff. geschilbert hat und 8, 15 ff. weiter ausführt. Alles dies ist durch die erften Glaubens-Beziehungen zu Christus (wie in den Evangel.) eingeleitet, aber noch nicht vollzogen. — Der Bufat: μή κατά σάρκα κ. τ. λ. ist tritifc wenig beglaubigt

und logisch nicht passend, da ber neue Wandel das over κατάκριμα nicht bedingt, sondern voraussetzt, wie in V. 4 nach V. 3. Jedenfalls könnte also nur die fortwähren de Qualität der in Christo Lebenden bezeichnet sein zur Andentung: mit dem Aufhören dieses περιπατείν gelte auch nicht mehr das ovder κατάκριμα.

B. 2 begründet (yáq) die Aufhebung des narangema (ober die Rechtfertigung) aus ber geiftigen Befreiung von bem, was innerlich das xaráxpipa verursacht und vermittelt, vom Sünden- und Tobesbann, und biefe Befreiung wieder wird B. 3 begründet aus ber göttlichen That im Tobe Chrifti und aus der Begiehung beffelben gur Gunbennatur, gur σάρξ, in welcher eben jener νόμος της άμαρτίας και του Javatov seinen Sit hat. Es treten B. 2 wieber aweierlei Θείεξε auf: νόμος της άμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου ist icon bekannt aus 7, 23, also die Sunde als Raturgeset im Berfonleben mit ihrer Todeswirfung in Seele und Leib, vgl. 7, 5. Die Erklärung vom mojaifchen Gefet fteht im directen Widerspruch mit 7, 7. 10. 12. 14. Beift bas mosaische Gesetz auch diaxovia Javatov (2 Kor. 3, 7. vgl. Rom. 7, 13), so ift es barum nicht felbst romog Jarárov, fondern els ζωήν. 7, 10. - 3m Gegenfat zu biefem Gunden gefet im Berfonleben tann auch ber befreiende vouog vov πνεύματος tein auferes Befet fein; es ift ber Beift als οίχουν εν εμοί (B. 9), wit im νόμος της άμαρτίας bit Sinde als olxovoa er euoi gebacht ift, es ift also ber Beift als inneres Personleben (wie dies scon in role de Xpeare B. 1 liegt, die bas vorausgesetzte Genus find), und awar ber Beift mit ber Macht eines vouoc, mit einer ben Billen

bestimmenden Energie. Damit fallen also die Erklärungen bom Evangelium, bas, wenn es bom Gunbengefet befreit, bies eben nur wirft als innerer Beift, nicht als äußere Lehre (2 Ror. 3, 17. 1 Theff. 1, 5); ferner: vom Glauben, ber nur die subjective Bermittlung des befreienden Beiftes ift; endlich vom vouos rov voos, ber gar nicht ben Menschen befreit, sondern felbst befiegt wird, 7, 23 f. Durch biefe Beistesbefreiung bort gerade bas auf, mas bort beim blogen νόμος του νοός angegeben war, b. h. bie Sunbe ift nicht mehr bindendes, beherrichendes Brincip ber Berson, bes dya (vgl. 6, 14. 18); sie bleibt nur noch als niebergehaltenes, gebundenes, gefrenzigtes Naturleben mit versuchender Reizfraft und mit vereinzelten Ausbrüchen, und eben bagegen ift bie fortgesette Tödtung und Beiligung in Rraft bes Beiftes gerichtet. B. 13 bal. 6, 6-12. 19. 22. -  $\tau \tilde{\eta} \in \zeta \omega \tilde{\eta} \in \zeta$ gebort wesentlich ju nrevua. Der Beift beißt im R. Teftament bas Leben und lebendig machend, baber fteht auch micht: τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ζωῆς, wie τῆς άμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου. Bgl. Joh. 6, 35: ὁ ἀρτὸς τῆς ζωῆς = Brod, bas Leben giebt, weil es Leben in sich ift. Also Gefet bes Lebens-Geiftes ift soviel als Gefet, bas lebenbig machende Kraft hat. Gal. 3, 21. Damit ift das: νόμον ίστάνομεν δια της πίστεως (3, 31) principiell erflärt. Ebenso ist damit die Rraft bes elev Jepour erflart, die biesem Befet beigelegt wird gegenüber bem Tobesftand in ber Sünde, val. 6, 13 ex vexpor Correc to Jew und Eph. 2, 5. — de Xoioro Inoor) ift, als nabere Beftimmung zu ήλευθέρωσεν gezogen, überflüffig, ba ja icon B. 1 bas Sein in Chrifto vorausgesett ift; dagegen gebort es wesentlich

zu της ζωής als nähere driftologische Bestimmung bes Lebens, um bas es fich handelt (val. 6, 11), und gerade er Xoloro Ingov wird von Paulus gern an den Hauptbegriff ohne Wiederholung des Artikels angeknüpft. 6, 23. Es ift das Leben in Christo als dem Auferstandenen (val. Cap. 6), also bas im Berfohnungstob ober Opfertob ben Sündentod überwindende Leben, val. 306. 14, 19. 11, 25. Rom. 4, 25. Diefes verinnerlicht ber Geift, um zu befreien. Die Jefus Chriftus immanente Liebesgerechtigfeit Gottes, bie suhnende Berföhnung (5, 5. 8-10) wird mit seinem Lebensgeist lebendig im Meniden, wirft als rettende Gottestraft, reinigend, gerecht machend, beiligend b. b. eben befreiend oder erlösend. 1 Ror. 6, 11. Tit. 3, 5 und 7. Der Geist bes Lebens in Christo, ober subjectiv gefaßt die Wiedergeburt folgt also nicht erft ber Befreiung vom xaraxoima, ober ber Rechtfertigung nach, fonbern begründet biefelbe, bag es eine dixaiwois Zwns ist, eine ins Leben, wie es in Jesus Chriftus ift, versepende Rechtfertigung. Das yao verbindet ja in unfrem Bers bie befreienbe Wirtung des Lebensaeistes im dyd als Grund mit der Schuld-Befreiung B. 1 und B. 3 fügt nur ben objectiven Grund, ben Erlösungstod Chrifti, eben für bie Erlösungefraft seines Beiftes bingu.

D. 8: Uebersetung: "Denn Gott hat, was das Gesen nicht vermochte, indem es kraftlos war durch das fleisch, seinen eignen Sohn sendend in Gleichartigkeit des Sünden-fleisches und der Sünde wegen, die Sünde im fleisch unter ihr Strasverhängniß hinuntergebracht, (4) damit der Rechtsinhalt des Geseiges vollskändig entfaltet werde sum Bollzug komme) in uns, als solchen, denen nicht fleisch, sondern Geist ihren Wandel bestimmt."

**Β.** 3. τὸ ἀδύνατον τοῦ νόμου) ift Apposition, so viel als o fr adovator, was bentlich wird, wenn wir ben Hauptfat voranstellen: & Jedg narenpere rny auapriar er τη σαρχί, τὸ αδύνατον τοῦ νόμος. Das Beitere er & na Gerei ift Erflärungsfat bazu (Bernharby, Syntax S. 211), sofern nämlich bas Befet feine Rraft hatte dia tig σαρχός, was Cap. 7, 14. 17 f. 23 fcon auseinandergefest ift. - σαρξ άμαρτίας ift nach Cap. 7 bie ber Gunbe als ihrem innerlichen Brincip verhaftete und von ihrer Triebfraft beherrichte Menichennatur. Run fagt aber ber Apostel bon ber Sendung Christi nur: πέμψας εν δμοιώματι σ. ά. nicht εν σαρκί άμαρτίας (im ebionitifden Ginn), so wenig als nur εν δμοιώματι σαρχός im botetifchen Ginn. όμοι ωμα ift weder blog äußere Gestalt, noch Gleichheit. Schon 5, 14, ferner 6, 5 und Phil. 2, 7 bezeichnet es beutlich die wesentliche Achnlichkeit, b. f. nicht bie Ibentität, Die ichlechthinige Gleichheit, aber auch nicht blog Analogie im Einzelnen ober im Meugerlichen, fonbern Gleichbeschaffenbeit aber mit Unterfcieb, relative Befensgleichheit. Aehnlickeit nun mit dem sundigen Fleifc beftand bei Chriftus nicht zunächft barin, bag er bie Gunbenftrafe auf fich nahm und (Philippi) "gleichfam (!) felbft funbig wurde;" es beift nicht gunächft: Bott richtete bie Gunbe an ihm in ber Aebnlichteit bes Sunden-Fleisches, sondern es heißt zuerst: Gott fandte ihn in ber Aehnlichkeit bes Sünden-Fleifches, was eben auf sein Rommen im Fleisch, auf seine Menschennatur geht, und bies begründet eben bei ihm bie reale Möglichkeit, nicht eine bloge Quafi-Möglichkeit, des Richtens ber Gunde im Fleisch, in ber Menschennatur. Dak er

bie Sündenstrafe nicht nur "gleichsam", sondern wirklich auf fic nehmen tonnte, fest eben eine reale Aehnlichkeit mit ben Gunbern voraus, eine dem Gunben-Heisch ähnliche Natur, vgl. Ebr. 2, 14. 4, 15. Diefe Ratur : Mehn= lichkeit Chrifti ift nach dem allgemeinften Begriff von Bleifc eben bie Buganglichfeit und Empfänglichfeit ber Natur für sinnliche Eindrücke irritirender und beprimirender Art. Die jum Gundigen führen fonnten; furz bie Dog. lichkeit des Sündigens im Unterschied von seiner natürlichen Nothwendigfeit und Birklichfeit bei une (5, 12. 7, 23). Weiter gebort bei Chriftus jur natur-Aehnlichkeit mit uns bie unter bem Sünden-Uebel leidenbe Natur. Dagegen eine von ber Sünde als evoixovoa foon innerlich occupirte und bon ihrer Luft und Tobeswirffamteit, bon ber Gunde als κατεργαζομένη icon beherrichte Natur ift das Gunden-Fleisch beim gefallenen Menschen und ware Gleicheit mit biefem teine bloge Aehnlichfeit. Es liegt alfo nichts Dotetifches in unfrem Ausbruck: Christus als σάοξ γενόμενος war wirklich odos, gleichen Wefens mit ben Menfchen, aber mit Unterschied: er war nicht σάρξ άμαρτίας in vollständiger Weise, sondern dieg nur in ähnlicher Beise, nicht Fleisch in seiner aktiven Sunden- und Todes-Araft, aber Meifc in seiner passiven Sünden-Schwäche (val. 3. T. Bed Chriftl. Lehrwiffenschaft, S. 463 ff. 2 Aufl. 429 ff.; Borlefungen über die driftl. Glaubenslehre\*) § 22; Leitfaben ber driftl. Glaubenslehre § 26, 1; Chriftl. Reben V, 29). Der turge Ausbrud ouoioua fest nothwendig voraus, daß feine Geburt fcon ber unferen nur ähnlich war, nicht ibentifch mit ber unseren, nur vermittelt durch die menschliche Baffivität, nicht burch bie mannliche Activität. - περί άμαρτίας) megen

<sup>\*)</sup> Noch nicht veröffentlicht.

xai gehört das Wort mit εν δμοιώματι zu πέμψας. περί auaprius ift bei ben LXX folenne Bezeichnung für Gub nung, המשאח, ebenso Ebr. 10, 6. 8. 18. Was liegt also, wo bas Wort nur fo ichlechthin ohne besonderen Busat gebraucht ift, wie bier, naber als ber levitifc folenne Begriff? In den Gubnungsbegriff weift auch bas nachfolgende: \*aréκρινεν την άμαρτίαν. 3mar ift Letteres nicht blog (altdogmatisch) zu verstehen von der Schuldaufhebung durch Beftrafung ber Gunde im Tobe Chrifti; benn ber Apostel will ja die geistige Befreiung der in Christo Lebenden von ber Naturmacht ber Gunde in ihrer Berfon vermöge bes yao an der Spite des Berfes mit dem xarexperer x. r. l. eben nachweisen. Aber noch weniger liegt in xarexperer (rationalistisch) eine bloße Darstellung der Berbammlichkeit ber Gunbe jur Abidredung und Bugerwedung ober überhaupt nur eine moralische Wirkung. Dieß Alles geschieht icon burche Gefet, bas eben befhalb 2 Ror. 3, 9 diaxoria xaxaxpiosoc beift, eine Ausspendung der Berurtheilung\*): bas hier erwähnte xaraxpiveir foll ja aber etwas sein und bewirken, was bas Befet nicht vermochte. Es muß alfo ein göttliches xaraxpiveir sein, wodurch zugleich die wirkliche Macht ber Gunbe im fleisch gebrochen wirb. Auch beift xaraxpiveir selbst nicht blok überwinden, ober die Dacht nehmen im Allgemeinen (be Wette); es ift immer eine Ueberwindung burch Berurtheilung und Bericht, so auch xoiosc

<sup>\*)</sup> Schreden und Besserung regt damit schon das Geset an, aber wenn selbst diesem in Berbindung mit Leiden und Tod, wie sie den Menschen selbst tressen, die sittliche Besreiung nicht gelingt, wie viel weniger der bloßen Symbolis eines fremden Todes! Ebenso, ja noch mehr als beim Geset wird hier die Wirlung verhindert durch das Fleisch, sofern in diesem die Sunde als herrschendes Princip wohnt.

30h. 16, 11. 33, vgl. 12, 31 mit 1, 29. In unfrer Stelle steht es noch besonders in Bezug auf das der Gunde anhaftende xaraxoina B. 1 und ber pragnante Gebanke in biefer Begiehung ift eben ber: ftatt dag bie Gläubigen in Chrifto noch unter bem Tobesbann ber Gunbe ftanben, unter bem xaráxoina (5, 15 ff.), hat Gott vielmehr in Chrifto bie Sünde felbst bem Todesgericht, bem κατάκριμα unterworfen, und zwar er zn σαρκί, eben im fleisch, wo ihr Indem Chrifti Fleisch getöbtet murbe, murbe gerade bas, mas ihn mit ber Gunbe in Beziehung fest, Die für fie empfängliche und unter ibr leidenbe Natur-Seite aufgehoben. Go wurde ber Gunbe einmal ihr Recht angethan in ihrer Ratur-Sphare, aber auch die Macht gerftort, Die bie Sunde noch an der Berfon Chrifti hatte, vgl. 6, 10. In xaraxpiveir liegt also allerdings die in Christi Tob vollzogene Straf = Berurtheilung der Sünde . Sünde nicht in abstracto als Sould, sondern im Naturbegriff. Auch tommt biefe Straf-Berurtheilung bier bei den rois er Xoioro nicht als blog außerlich objective That in Betracht, sonbern ale eine augleich in ben Angehorigen Chrifti vollzogene That (wie Cap. 6), vollzogen nicht blog in ideeller Analogie, sondern in reeller. Durch ihre Berflochtenheit in ben Tod Chrifti ift bei ihnen felber die verdiente oder ftrafrectliche Tobtung ber Gunbe in ihrem Lebensfit, ber oapt, ein innerlich eingetretener Aft, wodurch ber Menich befreit wird (mas eben bamit erklärt werden foll) vom vouog rng auapriag xai rov Javarov, bom ethifden und gerichtlichen Raturbann ber Sunde B. 2. Diese erlösende Reproduction des Todes Chrifti in ben namhaft gemachten Subjecten ift, wie gesagt, icon Cap. 6 ausgeführt, hier aber (B. 2) fo zu fagen auf das physiologische Princip zurückgeführt gegenüber bem physiologischen Princip ber Gunde: Die Reproduction, die Analogie ift vermittelt durch ben Lebensgeist Chrifti. Dies ift nun eine reelle und zwar personelle Bermittlung, wie auf ber anderen Seite bei Chriftus bas Fleisch bas reale Berfonalband ift, das naturband, welches ihn mit ber menfchlicen oaok verbindet, mit ber ihr eigenen Gunde und mit beren Gericht. Darauf bin tann ibm, wenn man einmal ben Ausbrud "zurechnen" brauchen will, die menschliche Sunbe real, nicht blog ibeell, jugerechnet werden, nämlich in realer Betheiligung an ihrem Gericht, wie baffelbe als Juvaroc bem Aleisch inharirt. Chenso tann benen, die in Christo sind, die Berurtheilung ber Sünden, die Gundentilgung in Chrifto augerechnet werben, nämlich ebenfalls in realer Betheiligung auf Grund bes neuen realen Naturberbandes, der sie mit Christus verbindet, auf Grund des Geistes Christi, ber in ihnen wohnt (B. 2 und 9) und ber die perfönlich reale Betheiligung an dem Sterbens-Brozes wie an bem Lebens-Brozek Chrifti ermöglicht (B. 10 f. val. 6. 2 ff.). Das beiderseitig reale δμοίωμα, das δμοίωμα σαρxòς άμαρτίας auf Seiten Chrifti und bas δμοίωμα τοῦ nrevuaros auf Seiten berer, die in Christo find, dies begründet eine reale Umfetjung unfrer Gunde und Gundenstrafe in Christum und Christi Sundentilgung und Gerechtigleit in uns; - es ift auf keiner Seite eine blog ideale Burechnung, wodurch Chriftus um unsertwillen als Sunde nur angesehen und behandelt wird und ebenso die Gläubigen

um Chrifti willen als Gerechte. Die Befreiung bom xaraxoima vollzieht sich also weder durch einen blog äußeren actus forensis, bei welchem ber befreiende Lebensgeift bes gefreuzigten und auferstandenen Christus änkerlich bleibt und bie Gunben-Berrichaft innerlich bleibt, gegen B. 2; noch erfolgt die Befreiung von letterer burch eine bloge Liebesverbindung mit Chriftus ober burch eine blog moralifche Anwendung, Die ber Menfc vom Tode Chrifti macht; bies ift ein Wert bes vong und ber vong reicht (Cap. 7) nicht au, bie Sunde au tobten. Bielmehr bas Gange ber Rechtfertigung als Befreiung vom Gunbentob gefchieht eben in ber Rraft bes Beiftes, beftimmter: vermöge ber im Blauben fic bilbenben Geistesgemeinschaft mit Christes, wodurch der Menich einer ber of de Xoloto Inoov wird und wodurch der Geftorbene und Auferstandene b. b. der Chriftus für uns mit feiner die Gunde und den Tod überwindenden Lebensfraft ein Chriftus in uns wird, nicht aber erst ber Christus in uns ein Christus für uns wird (eine muftifche Abirrung). — Go ift auch real begrundet, was nun B. 4 folat: bas xarà xvevua nequnareir. Dies gründet barauf. daß der Geift Chrifti ein innerer rouog geworden ist mit einer die Silnde richtenden und die Berfon befreienden Macht in Chrifte, und bies felbst gekndet auf bas Sein in Chrifte, wozu der Glanbe fichrt - es ist das Johanneische: "ihr in mir und ich in euch" Joh. 14, 20 vgl. 17, 15, 4 f.

B. 4: Ira Initpft ben Zwed an das Resultat ber Tödtung, die in der Person Christi und in seinen Angehörigen über die Sünde im Fleisch verhängt ift: dies ift gesschen, damit eben in uns des Gesetes Rechtsinhalt voll-

ftandig ober nach feinem gangen Inhalt zur Bollziehung fomme. - alneove, boll, bollftanbig maden, bag nichts fehlt, also bag Alles vorhanden ift, was zu Etwas gehört, während redecov heißt: Etwas zu Ende führen, fo bag es vollendet ober zu seinem Biel, zu seinem bochften Grad gebracht ift. Das Erstere ift Boraussetung des Letteren. Schon bies Alnoovo Sar erlaubt also feine partielle Deutung von dixaioma t. v. g. B. die Lossprechung, bas Begnabigungsurtheil bes Gefetes, abgefehen bavon, bag biefe Bedeutung von demelopes ganz willfürlich ift (vgl. zu 1, 32 und 5, 16 und 18). Und, da δικαίωμα τοῦ νόμου Lossprechung bom Befet gar nicht beifen tann, mitfte es bom Befet ausgebenbe Lossprechung bedeuten; mo wird benn aber je bem Befet Lossprechung ber Gunber ober Begnabigungsurtheil beigelegt? Noch bazu wäre biefe Lossprechung, ob man and ben Barticipialiat de hule role nicht als Bedingung. sondern nur als Bezeichnung der Art und Weise fassen will, boch abhängig gemacht vom Geifteswandel, ba fie nur in ber Art bei uns erfolgte. — Sehen wir auf ben Contert, fo ift burch jenes Bericht über die Sunde die fittlich befreiende Wirtung bes Geistes vermittelt, jum Zweck eines Geisteswandels, in welchem das dixalwua rov vouor zur Erfüllung tommen foll. Eben im Gegensatz zu dem Zustand unter bem Gunden- und Tobesgefet, von welchem ber Beift befreit (B. 2) auf Grund des über die Sündennatur ergangenen Berichtes (B. 3), foll nun (B. 4) im Beifteswandel eine folde vollständige Entfaltung bes Gefetechunetts vor sich geben, daß berfelbe Realität gewinnt ... h feinem pneumatifch fittlichen Befen, bas bom ? ileifd.

unterbrückt ift (7, 14), als nach seiner Bestimmung elg ζωήν (7, 10), die von der Gunde in Tod verkehrt wird. Deghalb wird auch im Folgenden B. 5-7 (im Gegenfat zur Todeswirfung der Gunde) eben Leben und Friede als Wirfung angefnüpft und zwar gerade an lauter pneumatifcsittliche Momente, an Geistes-Norm, Geistes-Sinn u. f. w. im Gegensat zum Fleisches-Sinn mit seinem bem Gesetz nicht Unterthansein und mit seiner Tobeswirfung. Das find Alles nicht Momente einer blogen sententia absolutoria. Andrerseits ift nun aber bekhalb in dexaloma rov vomov nicht die bloße sittliche Forberung bes Gesetzes gemeint, wie manche Eregeten es collectiv faffen: "bamit ben Forberungen bes Gefetes bon uns, burch uns, in unfrer Lebensthätigleit Genüge geleistet werbe." Dabei kommt einmal ber Ausbruck ον ήμεν nicht zu seinem Recht, wodurch gerade bie Innerlichteit der Erfüllung premirt wird, und dies darum, weil ber Beift gegenüber ber Innerlichkeit ber Sunde als inneres Princip vorausgesett wird und zwar als wirtfames, baber das Passiv: πληρωθή δν ήμεν; und dann bildet δικαίωμα zugleich einen Gegensatz zu κατέκρινε την άμαρτίαν (B. 3) und xaraxouna (B. 1), und bies weift auch auf die richterliche Seite bes Befetes bin, auf ben Sararoc, nicht blog auf άμαρτία, die moralifche Seite.

Aurz also: Dem Erfüllungszweck, dem Bollbegriff der Gesetzes-Bollziehung, um den es sich hier bei der Erlösung handelt, entspricht auch nur der Bollsinn des dixalwua rov vóµov, das Gesetz soll in den Geistes-Christen zur Erfüllung gebracht werden, wie es gedietet und wie es Tod und Leben zuerkennt. An Letzteres schließt sich nachher B. 10 und 13

an. Zur Gesetzesvollziehung in den gläubigen Individuen (die hure), bei denen der Geist das Gesetz ift, gehört also, daß nicht nur die sittliche Forderung des Gesets mit ihrer Lebens-Verheißung innerlich realisirt werde durch geistige Gessinnung (B. 6-8); sondern auch das gesetzliche Gericht an der Sünde innerlich vollzogen wird durch geistige Abtödtung ihrer Leibespraxis (B. 10-12). Demnach kommt das Gesetz zur Geltung

- 1. nach feinem gangen Inhalt, nämlich:
- a) nach seiner gerichtlichen Antithese gegen bie Gunde, also in seiner Berurtheilung ber Gunde; ferner
- b) nach seinem ethisch-praktischen Anspruch, in feinen ben Bandel normirenden Geboten; endlich
  - c) nach seiner Lebens-Tendenz ober Berheigung und
- 2. dies Alles geschieht im Sinne seines eigenen Geistes, d. h. des göttlichen Geistes, also auch in qualitativer  $\pi \lambda \dot{\eta}$ - $e\omega\sigma\iota\varsigma$ , da nicht die bloß grammatische Fassung des Gesets zu Grunde liegt, sondern der als Kindschafts-Geist agirende Christus-Geist (B. 9. 14 f.); die Christo eigene, im Geiste verinnerlichte Liebe ist es, welche den tieseren Sinn der Gespescheftimmungen ersast und die Ersüllung beseelt\*).
- O. 5-11. Uebersetzung: (B. 5) "Denn die dem fleische zu Willen sind, tragen das dem fleisch Eigene im Sinn, die aber dem Geist (zu Billen sind), das dem Geist Eigene, (6) und (dies ist hier hinzuzusetzen, weil dieser Bers mit seinem yac, wie B. 5, zur Aussührung von B. 4 dient) die fleisches-Gesinnung

<sup>\*)</sup> B. 4 enthält die Aussührung von 6, 12-23 concentrirt, wie in dem Borhergebenden xarexque the apaqular die Entwicklung von 6, 2-10 liegt.

ist ja Tob, aber die Beistes-Gesinnung Leben und friede. (7) Jenes (Tod beim fleischesfinn) ift barum, weil die fleisches-Besinnung feindfeligfeit gegen Gott ift. Denn fie unterwirft fich nicht bem Gesen Gottes, sie verman es auch nicht einmal. (8) Die aber überhaupt im fleische leben (f. über elval er sagzi ju 7, 5), konnen Gott nicht gefallen. (9) Ihr aber lebt nicht im fleische, sondern im Beift, wenn anders Beift Gottes euch innewohnt. Sat aber Einer nicht Geift Christi, berselbe gebort ihm nicht an. (10) Wenn aber Cbristus euch inne ist, so ist einerseits der Leib im Ersterben begriffen (bem Tob übergeben) ber Sunde wegen, andrerfeits der Geist ist Leben der Gerechtigkeit wegen. (11) Wohnt nun aber beffen Beift, ber Jesum aus ben Tobten erweckte, euch inne, so wird ber, ber ben Chris erwecte, aus ben Tobten lebendig machen auch die dem Tobe verfallenen Leiber von euch durch feinen euch innewohnenden Geift."

Der Apostel führt hier ben geistigen Wandel (B. 4), ben Gegensat zum sleischichen, zurück in seine inneren Borausssetzungen. Es ist eine regressive Analyse vom Wandel (B. 4) aus dis in den innersten Ansang, das elvat Xquorov B. 9: nämlich das nequnaresv überhaupt setzt voraus ein elvat, und so der geistgemäße Wandel (B. 4) ein geistgemäßes Sein (B. 5), ein elvat nara nvevua, ein persönliches Bestimmtsein vom Geist, indem das pqovesv, die Gesinnung, das selbstthätige Denken und Wollen, der Geistessshäre zugewandt ist: ra rov nvevuarog pqovesv (B. 5). Ferner: dieß elvat nara nvevua mit seinem poonnua rov nvevuarog (B. 6) setzt wieder voraus (B. 9) elvat en nvevuart, persönliches Leben im Geist (vuest dore dres nvevuart), daß der Seele im Geist das Leben aufgegangen ist und das Seelenleben darin wurzelt, statt im Fleische.

Dies Leben im Geist endlich setzt voraus ein oduete bes nuruna er huter (B. 9) ober ben Xocorde du huter (B. 10): daß Christus mit seinem göttlichen Geist nicht nur einwirkt, sondern eingegangen ist, zum inneren Eigenthum geworden ist, und dies wieder hat zur Boraussetzung, daß man Christie Eigenthum ist (B. 9), ihm sich ergeben hat im Glauben.

B. 5. oi xara σάρχα όντες) find nicht identisch mit bem eyo σαρκινός (f. zu 7, 14): bei Jenen ift bas Rleisch bas perfonliche Bestimmungsprincip, baber parallel: τα της σαρκός φρονούσιν; biefes hat ben perfonlichen Willen für sich, nicht wie beim σαρχινός (Cap. 7) gegen fich, daß es ihn erft überwältigen muß. Das opovelv entsteht aus dem vorz eben durch ein in den Gegenstand freithatig eingehendes yerwoneer und Selser. Bei ber Beiftes-Gesinnung aber, die erft durch das averua im voic (Eph. 4, 23) ermöglicht ift, ift nicht blog ein unträftiges Ertennen bes Guten, wie bei ber Gefetes-Gefinnung (Cap. 7), bas Gute schwebt nicht nur bor als Bebot ober Forberung, als Ibeal, womit die Berfon ohne praktifches Refultat nur sympathisirt (7, 9. 16), sonbern bas Gute in feiner geiftigen Wesenheit (τά του πνεύματος) ist der Gegenstand und wird nun praftifde, bas negenarete beftimmenbe Sinnesrichtung. wie auf ber andern Seite ra rng oapzog. Es ift alfo beutlich, daß hier ber Apostel nach beiben Seiten, nach ber der oaog und des vous, einen entwickelteren Auftand befcreibt als Cap. 7. - ra rov πνεύματος) umfaßt nicht nur das im Gefet erforderte Gute, sondern die gange Sphare des Beiftes, die obere Beiftes-Belt, ra arw, alfo die göttliche Dekonomie in ihren Mufterien und Rleinobien

in ihren unsichtbaren Kräften und Gütern, und so auch die geiftige Innen-Welt, also die Weisheit von oben, den Frieden von oben u. s. w. Dadurch unterscheidet sich der Geistes-Mensch nicht bloß vom Fleisches-Menschen, sondern vom bloß guten Menschen; der sieht nur auf das Gesehliche. Der sleischlich-Gesinnte aber hat ebenso die Fleisches-Sphäre zum Gegenstand und Zweck, er ist sich dessen als seines Zweckes bewust, er strebt mit absichtlichem Bemühen danach.

B. 6 bezeichnet die Wirkungen, welche bei ben entgegengesetten Gesinnungsweisen von ihrem Princip aus sich entwideln: bort Tob, hier Leben und Friede, und zwar Letteres nach dem Zusammenhang im pneumatischen Sinn des neuen Bundes, nicht im äußerlich irbifden, ober innerlich pfuchologischen bes alten Bundes. Friede bebt bas Leben speciell in seiner innerlich bewußten Buftanblichfeit beraus, namentlich im Berhältnig ju Gott, vgl. 5, 1. 3m Gegenfat ift bei ber fleischlichen Gefinnung Feinbseligkeit wider Gott. B. 7. Diese ift aber nicht erft Folge bes Javaros, sondern Ursache; bie Fleisches-Gefinnung ift nämlich Tod, eben barum (B. 7), weil sie Feindschaft (Willens-Abwendung und Opposition) gegen Gott ift, Gott aber bas Leben ift. Biefern aber bei ber fleischlichen Gefinnung Reinbicaft gegen Gott ift, bies erflärt ber folgende Sat, wo eben φρόνημα της σαρχός bas Subject ift. Wo einmal bas Meisch ben freien Sinn ergriffen hat, es zum φρόνημα gebracht hat, da beugt fic ber Sinn nimmer unter bas Befet Gottes, auch nicht einmal mehr fo, daß er Buge thate. Der fleischliche Sinn will Freiheit, es ift die avouia, die Ungebundenheit 6, 19 f., und wie bort bie doudela ber selbstischen Freiheit zur Seite

steht, so hier dem or'x inorasoseral das orde yas divaral. Der sleischlichen Gesinnung ist Unterwerfung unter das Geseth Gottes eine innere Unmöglichseit; sie ist Natur-Gegensath gegen das geistige Geseth Gottes. Damit ist Freiheit des Willens überhaupt bei dem Menschen nicht aufgehoben, denn perorqua rys saszas ist nicht etwas Angeborenes, sondern etwas durch freiwillige Hingabe Entstandenes; der freie Gegensath gegen das Fleisch, der 7, 15 f. bei dem saszuros beschrieben ist, ist aufgegeben.

- B. 8. oi er oaqui örres (vgl. 7, 5) sind Alle, für welche das Fleisch das Element ift, worin die Seele ihr Leben hat und sucht, daß sie die enent ift, worin die Seele ihr Leben hat und sucht, daß sie die enentlichen hineinzieht, sei es nun mit Willen, oder wie 7, 14 f. wider Willen. Alle nun in diesem Instand Besindlichen, alle sleischlichen Wesen sind als solche im wesentlichen Natur-Gegensatz gegen das Geistige (7, 14), können also Gott, der Geist ist, nicht gesallen. Dies der allgemeine Satz, worans sich der Schluß V. 7 ergiebt: wie viel weniger nun aber die, die, wie die sleischlich Gesinnten, mit Willen dem Fleisch ergeben sind und dem Gesetz Gottes entgegen?
- B. 9 enthält den Gegenfatz zu Allen, deren Lebenselement oder persönliches Wesen das Fleisch ist, sei es unwillkürlich, wie bei dem seval er σαρκί (B. 8 s. zu 7, 5), oder
  freiwillig, wie bei dem κατὰ σάρκα είναι. B. 5. Bei
  euch, sagt der Apostel, ist ein anderes Lebenselement: euer
  Lebenselement ist πνεθμα, nicht σάρξ, wenn anders Gottes
  Geist in euch Wohnstätte hat. Bisher hatte der Apostel den
  Geist zuerst gesaßt in seiner Aeußerung, als den Wandel
  bestimmend B. 4, dann einwärts gehend als den Charatter,

bie freie Gefinnung bestimmend B. 5, sofort bier noch unmittelbarer perfonlich, als bas Element bes perfonlichen Lebens (dort de nreumari). Diese gange subjective Beiftigkeit nun, also auch die bavon abhängige subjective Entwicklung der Gerechtigkeit und ihres Lebens, wodurch ist fie vermittelt? Dadurch, daß ber Beist Gottes selbst nicht nur in irgend welcher Weise auf die Person einwirkt, sondern daß er ihr einwohnt, b. f. ein ftetiges, bleibendes Sein in ber Berfon gewonnen bat. Der eben genannte Beift ift Chrifti Beift, b. b. ber göttliche Sohnes-Beift, wie er erft in Chrifti Menfcwerdung und burch Chrifti Bermittlung zwischen Welt und Gott für das Fleisch wirkt und über das Fleisch ansgegoffen worben ift 3oh. 7, 38 f. Wenn Giner aber Chrifti Geift noch nicht befitt, jum Gigenthum bat, ber ift nicht Gigenthum Chrifti. In letteren Worten ift ber Schlüffel zur ganzen Rechtfertigungelehre bes Apoftels; er tennt teinen Gerechtfertigten im neutestamentlichen Erfüllungsfinn, ber nicht Chrifti Angehöriger ist; er kennt aber keinen Angehörigen Chrifti ober teinen wirklichen Chriften, ber nicht Chrifti Beift zu eigen bat. Er kennt also keine durch bloß ankere Aurechnung übertragene Gerechtigkeit Christi, sondern nur innere reale Beiftesübertragung, wie auch unfere Sunde auf Chriftum übertragen ift, nicht burch bloß äußere Aurechnung, sonbern burd reale Fleisches-Gemeinschaft.

B. 10 faßt nun die ganze neue Naturstellung in Leib und Seele bei ben Christo geistig Angehörigen zusammen, woraus sich die veränderte Stellung zur Sünde und zur Gerechtigkeit erklärt. Ist Christus in euch, nämlich in der Realität seines Geistes (B. 9), so hat auch der eigenthilmliche Tob und bas eigenthumliche Leben Chrifti in eurer Natur seine reale Wahrheit: ber Leib nämlich, als Trager bes B. 4 ff. erwähnten Fleisches, ift bem Tob unterworfen eben burch die geistige Selbstthätigfeit bes Chriften. B. 13. 6. 6. vexoov) ist nämlich soviel als im Tobe befindlich, nicht bloß jum Tobe bestimmt, Letteres ift Innion. Der Leib ift bem Tode unterworfen wegen ber Gunbe, b. h. weil die Gunbe im Rleischesleib ihren Gip bat (7, 17 f.) und weil fie in Christi Gemeinschaft bem Gericht unterliegen muß (8, 3): bagegen ber Beift (was bier ber ben Chriften angehörige Beift ift, wie ber Leib ihr Leib ift), also ber eigene Beift, wie er aus Gott in sie gekommen (B. 9), ist Con. b. b. nicht nur er hat Leben, sondern in fteigerndem Gegensat zu vexpor: in fich felbst ift er Leben, er existirt und wirkt als felbftanbiges Leben in ber Perfon bes Chrifto Angehörigen und fo auch in feinem B. 5 ff. genannten Ginn und Banbel, und awar ift er Leben dia dixacoovnyv. Dies dia muß amifden bem Beiftes-Leben und ber Berechtigfeit ebenfo eine innere Naturbeziehung bezeichnen, wie di' auagria's awischen Leibestod und der im Leibe vorhandenen Sünde: also nicht weil frembe Gerechtigfeit augerechnet wird, ift ber Beift Leben, sonbern weil mit bem Beift Chrifti im eigenen Beift bes Menfchen bas Princip der Gerechtigkeit wesentlich inne ift und fo ber gerechte Lebensinhalt bes Befeges bom Geift aus (B. 4 ff.) lebendig fich entfalten foll. Eben barum (B. 11), weil in Chrifti Angehörigen ber innewohnende Beift als felbständiges Leben existirt, vermittelt er einst auch dem noch fterblichen Leibe bie volle Lebenbigfeit, wie fie bem Leibe Jefu Chrifti eigen ift; bann ift ber gange Menfc

Leben, mahrend jest ber Leib noch dem Ersterben übergeben ift. Die Belebung bes Leibes, von ber bier bie Rebe ift, ift nicht eine icon jest ftattfindende ethifche, als Rehrfeite ber Abtödtung des Fleisches (Calvin, de Bette). Leib heißt ja (B. 10) für jett vexpor, unterliegt nach B: 13 einer ethifden Töbtung, nicht Belebung, mahrend bas Leben für jest nur im Geist ist; in den Leib aber soll es erft fünftig tommen, daber Zwonoingei. — Die Lebart dia του - πνεύματος pagt beffer ale διά το - in ben Context: wie ber Beift eben als felbständiges Leben bie Leibestödtung vermittelt B. 10 und 13, fo entspricht es auch, daß er als das bezeichnet wird, das dem Leib wieder das Leben vermittelt (Gal. 6, 8). Auch follen bie Beiftes-Angehörigen Chrifti eben baburch ausgezeichnet fein, bag bie Leibesbelebung wie bei Chriftus erfolgt (1, 4. 1 Betri 3, 18. 1 Betri 3, 16), b. b. burch benfelben Befit bes lebenbig machenben Beiftes vermittelt ift. Go wird es ein felbstänbiger souverainer Lebensbesit. 5, 17. Auch du ven por weist, wie bei Chriftus, auf eine bevorzugende Belebung, auf eine folde, welche ber ber Uebrigen vorangeht, bag fie Erft linge ber Tobten find, wie Chriftus felber. 1 Ror. 15, 20. 23 f. (ἐχ νεχρών = ἀπαρχή τών κεκοιμημένων). ββίί. 3, 10 f. 14. Apok. 20, 6. Der innerliche Geift producirt aber nicht felber die Chrifto abnliche Leibesauferstehung wie einen blog inneren Brozeg, vielmehr & dyeipag rov Xoiordv ζωοποιήσει δια του πνεύματος; ber Beift bermittelt nur die Auferstehung; die producirende Causalität, die schöpferische, ift der auferwedende Gott, dem der Beist angehört: Cooποιήσει διά τοῦ - αὐτοῦ πνεύματος. Bal. 2 Rot.

- 4, 14. Bgl. 3. T. Bed, Borlefungen über driftliche Glaubenslehre § 25.
- B. 12 f. hier leitet ber Apostel aus B. 10 die ethische Folgerung ober das Bflichtverhältnig ab. Er fagt nicht rein negativ: oux ooeilerai equér, sondern indem er positiv voranstellt: ogeilerai eguér, beftimmt er bann bies negativ näher mit od to vaget. Die ftillichweigend vorausgesette positive Berpflichtung ist eben: rov zara nvevua ζην, wie es B. 4-9 schon entwickelt hat und in apa ovr resumirt ift. Aus ber Lebensbebeutung, die ber Beift hat, felbft für ein zufünftiges Chrifto abnliches Leibesleben, ergiebt fich für die Beifteschriften als ihre naturgemäße Berpflichtung, daß fie, obgleich ihre jetige Leibeseriftenz noch im Fleische ihren Standort bat (ein Lov er oagei ift Bal. 2, 20), doch in berselben an ben Beist gebunden sind und nicht an das Fleisch\*); im κατα σάρκα ζην ift nicht ζωή, Lebenstraft und Lebensgenuß, für fie und namentlich für ihren Leib zu finden; vielmehr (B. 13) geht ba eben bas Leben für immer verloren. - µ έλλετε αποθνήσκειν) ift nicht bas auch bem Beiftesmenschen bevorftebenbe phyfische Sterben, sondern bas zufünftige perfonliche Absterben (3ob. 8, 21 und 24); dagegen in der geistigen Abtöbtung der Fleisches-Brazis wird uns ein bleibendes Leben (Chosobe), das persönliche Fortleben. Mit uellers anodrnoxeir ist aber nicht die Auferstehung überhaupt negirt, sondern die Auferstehung bes Lebens. 3oh. 5, 29. 8, 21. 24. - Bu

<sup>\*) &</sup>quot;Der Leib soll Organ des menschlichen Geistes werden (1 Kor. 15, 44), wie dieser Organ des göttlichen Geistes ift, wenn er ihn aufnimmt." Wirth.

θανατούτε τὰς πράξεις τοῦ σώματος vgl. 6, 11—13. 19. σῶμα steht keineswegs gerade für σάρξ, aber seine πράξεις sind hier unter dem Einfluß der σάρξ gedacht, sofern diese mit ihren επιθυμίαι bei den Angehörigen Christi zwar nicht mehr als νόμος die Glieder beherrscht, wie 7, 23, aber zum entsprechenden Handeln die Glieder irritirt. σῶμα ist eben der Leib als Glieder-Gesüge: die den sarkschen Fritungen entsprechenden Leibes-Actionen sollen abgeschnitten werden.

- B. 14-17 giebt mit yao bie Begründung bes Cnσεσθε und jugleich seine nähere Charafteristrung. Es ift göttliches Sohnesleben, bas bereits ihnen innerlich jugetheilt ist (έλάβετε B. 15) und innerlich in ihnen wirksam ist (ayeadar B. 14), baber auch bis jur Theilnahme an bem Berklärungsleben Christi (συνδοξάζεσθαι B. 17) sich entwideln foll. Das eloir viol deov fest das ayeodat nrevmari voraus, also den Beift als bewegende, treibende, leis tende Macht, furz als das die perfonliche Lebensthätigkeit bestimmende Brincip, sofern er nach B. 9 innewohnend ist, und zwar besitt der Geift nicht nur objectiv den Menschen, fondern der Menfch felber ift Befiger des Beiftes (exe B. 9), so daß der Beist ebenso wie der Leib (B. 10) subjectives Eigenthum ift. Die vio Sevia bes R. Teftaments ift alfo nicht ein bloß äußerlicher Aboptions-Aft, der ein bloßes Rechts-Berhältnig begründet, sondern sie erfolgt durch einen Begeistungs-Aft. Daber beißt es
- 8. 15. ελάβετε πνετμα υίοθεσίας, nicht bloß: ελάβετε υίοθεσίαν, und daher auch: εν πνεύματι κράζομεν

A $\beta\beta\tilde{a}^*$ ). Der Kindschaftsgeift bethätigt sich Gott gegenüber als dem Bater der Geister durch einen thätigen kindschaftlichen Berkehr. Dieser Berkehr vereinigt die Innigkeit des Berhältnisses zu Gott als Bater ( $A\beta\beta\tilde{a}$ ,  $\delta$   $\pi a \tau \eta' \varrho$ ) mit der Bedürstigkeit und Abhängigkeit von ihm ( $\kappa\varrho\dot{a}\zeta o\mu \epsilon \nu$ ) und Beides tritt hervor im kindlichen Abba-Rus. —  $\kappa\varrho\dot{a}\zeta \epsilon \iota \nu$  ist das angestrengte indrünstige Rusen, in Beziehung nämlich auf die Leiden in der Sterblichkeit. So hat der selbständige Gottes-Geist, d. h. der Bater-Geist im Sohn Issus Christus, durch sein Eingehen (B. 9) und Inne-Wirken (B. 13 f.) ein selbständiges Edenbild seiner selbst im Menschen hervorzgebildet: den Kindes-Geist, d. h. einen vom Bater-Geist derivirten Individual-Geist. Daher nun B. 16 zum ersten Mal ganz bestimmt: "unser Geist".

3. 16. αὐτὸ τὸ πνεῦμα) ift ber Geist für sich selbst, wie 7, 25: αὐτὸς ἐγώ — ich für mich selbst. In συμμαρτυρεί tritt eben ber ausgebildetste Gegensat zu jenem αὐτὸς ἐγώ τῷ μὲν νοΐ (7, 25), ich für mich selbst — hervor; der göttliche Geist hat nun wie eine Wohnstätte, so eine homogene Zeugnißstätte im Menschen, wo Geist mit Geist correspondirt. Indem unser Geist nach B. 15 im kindlichen Anrusen des Baters sich bezeugt als Lindschafts-Geist, vereinigt der Gottes-Geist selbst mit diesem subjectiven Lindschafts-Bewußtsein seine objective Bezeugung (συμμαρ-τυρεί), die es bewährt und versiegelt, daß wir von Gott

<sup>\*)</sup> Der alte Bund hat auch Geift (Pfalm 51, 13), einen solchen, der Anechte Gottes macht (nrevum doudelag) d. h. vom Geset Gottes beherrschte Menschen (7, 6. 25), noch nicht vom Sohnschafts-Geist beseelte Menschen, noch nicht Linder Gottes.

geboren sind (dies das Specissise von réxra 1 30h. 3, 1 vgl. mit 2, 29), daß wir also göttliches Leben, ewiges Leben in uns haben, wie es eben 1 30h. 5, 10—13 bezeichnet ist als die göttliche µaprvola. Das Produkt des inneren Geisteszgeugnisses ist also das ewige LebenszBewußtsein statt nur ein zeitliches LebenszBewußtsein, das Gewißsein der Seligkeit. Dies ist ein göttlich versiegeltes RealzBewußtsein und setzt voraus, daß auf dem im 7. Cap. beschriebenen Beg der Geist eingegangen ist (B. 9), daß in seiner Krast das Fleischeswirken fort und fort abgetöbtet wird (B. 13) und so ein kindschaftlicher Berkehr mit Gott sich entwickelt. B. 15. Bgl. Christl Ethik II S. 52 ff.

- **B.** 17 stellt die künftige Herrlichseit dar einerseits als mit der göttlichen Geburt gesettes Erb-Gut (εἰτέχνα χλη φονίμοι θεοῦ), als Gottes-Gut in der Gemeinschaft Christi, andrerseits aber auch als etwas fortwährend sittlich Bedingtes (εἰπερ συμπάσχομεν), bedingt durch die Leidens-Gemeinschaft mit Christo, d. h. nicht der bloß äußeren Leiden (Bersolgungen), sondern es ist der ganze sittliche Geduldsund Berleugnungs-Sinn und Beg Christi vgl. B. 3. 13. 5, 3—5. 6, 3. 2 Tim. 2, 11 f. Beiteres s. Christliche Ethil II S. 50 f. 13 ff.
- B. 18 ff. stellt daher den νῦν καιρός und seine παθήματα zusammen mit der herrlichen Zukunst, der δόξα μέλλουσα αποκαλυφθήναι, und zwar nicht wie 5, 1 ff. in bloß
  individuellem Umsang, sondern in ihrer kosmischen Ausbehnung (B. 21), soweit nämlich der κόσμος: κτίσις ist, göttliches Schöpfungs-Produkt, also die Welt nach ihrem Originalwesen; denn der κόσμος, wie er sür sich ist, der un-

göttliche Weltbestand wird gerichtet und vergeht. 3, 6. 1 Kor. 7, 31.

Den Mittelpunkt für biefe Beltbetrachtung, welche bie leidensvolle Gegenwart und die herrliche Aufunft combinirt, bilden die Geiftes-Chriften, die Gotteskinder. Bie fich in ihnen bas jetige Creatur-Leiben zusammenbrängt und bas nicht bewuftlos, sonbern als ein mit Bewuftsein, mit bem Bewuftfein seiner Bebeutung burchlebtes (B. 22 f.): fo vermittelt sich burch sie hindurch für dieselbe Creatur die aufünftige Berrlichfeit bes Beiftes. Es gilt alfo in unfrer Stelle die gegenwärtige und bie fünftige Stellung ber Beiftes-Chriften im allgemeinen Raturleben ber Belt, nachdem vorher bie Stellung zu ihrem eigenen Naturleben ebenso in ihrem "Jett" und in ihrem "Einst" behandelt worden ift. Die in Chrifto vermittelte Befreiung vom Sunden- und Tobesgefet B. 2 bilbet fic jundaft B. 4-17 als individuelles Beiftesleben durch perfonlichen Geiftes-Befit, Geiftes-Gefinnung und -Bandel hindurch bis hinaus in das individuelle Raturleben. bis zur ζωοποίησις ber θνητά σώματα (B. 11): aber nun B. 18 ff.: auch die der ogoga unterworfene urioic. auch bas allgemeine Raturleben, bas jest noch felber in Sunden-Berderben und Tod gebunden ift, wird umgeftaltet bis zur Freiheit gottestinbicaftlicher doga. Der Beift Chrifti. b. h. ber göttliche Sohnes-Beift ift so nicht nur neues menfolices Individual- und Social-Brincip, fondern auch neues Weltprincip ber Zufunft, und das Resultat ift eine von der freien Herrlichkeit ber Gottessohnschaft durchbrungene Belt, eine Beiftes-Belt mit Beiftestorpern, eine pneumatifche Belt. Die berührten Contraste aber bes "Jest" und "Einst" führen den Apostel B. 24—27 auf die Ausgleichung, wie fie fich in ber driftlichen hoffnung unter Bermittlung bes Geiftes vollzieht.

- B. 18. ελς ήμας bezeichnet die αποκάλυψις, wie sie in die Gotteskinder, in die Geistes-Christen sich hineinerstreckt, in ihre eigene Natur eingeht, daß sie ihre eigene δόξα (B. 21: δόξα τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ) wird, dgl. B. 23: ἀπολύτρωσις τοῦ σώματος; Rol. 3, 4; s. zu ἀποκαλ. εἰς 1, 17. Dadurch eben (nicht unmittelbar) geht die δόξα von ihnen aus in die κτίσις über. Wie die jetzige Natur-Corruption in der Menschheit als ihrer Spitze zusammengefaßt ift und von dieser ausgegangen ist, so bildet die neue Menschheit der Gottessöhne den Kern, an welchen sich die Welt-Erneuerung ansetzt.
- B. 19 begründet eben den inneren Zusammenhang der künftigen Offenbarung mit dem jetzigen allgemeinen Lebensverhältniß, in welchem das allgemeine Lebensgefühl, das als Gefühl des Druckes durch alle Naturstufen dis in die höchste, die der Geistes-Christen, sich hineinzieht (B. 22 f.), den Zug nach Erlösung in sich dirgt. αποκάλυψις τῶν νίῶν τοῦ θεοῦ sindet statt, wenn die Gotteskinder in ihrer jetzt noch verborgenen Wesenheit als solche erkennbar werden (1 30h. 3, 1), und dies geschieht durch das συνδοξάζεσθαι

<sup>\*)</sup> Es geht nach allgemeinen Entwicklungsgesetzen: zuerst Auswahl von Individuen, die dann gesammelt werden und vereinigt mit dem Herrn. Der Kern, der schon der oberen Welt assimilirt ift, wird nach den Attractions-Gesetzen mit Christus, dem Princip der oberen Welt, vereinigt und erst dann ersolgt in der Böllerwelt eine allmähliche Durchbildung durch diesen Kern. Ebenso in der Ratur, denn mit Christus tommt das himmlische Jerusalem und damit ein Kern der oberen Welt, nicht nur Menschen, sondern auch höheres Ratur-Leben, und dadurch entsteht dann eine Umbildung der Ratur.

B. 17, val. B. 18. — \*\*\* (val. au 1, 20) bebeutet 1. Schöpfunge-Att und 2. Ericaffenes. Sier ift es gegenübergeftellt ben vioi rov Geor, bgl. huele B. 23. Diefe können also nicht unter den Begriff fallen. Ihrem Zustand nach wird bie xxioic B. 20 bezeichnet ale ber Berganglichkeit unterworfen (also es find feine Damonen ober überhaupt überirdische Weltmächte darunter zu subsumiren), und zwar unterworfen nicht in Folge eigener Willensbethätigung, sonbern burch außere Rothwenbigkeit (B. 20). Auch wird ihre Theilnahme an ber fünftigen Berrlichfeit ber Gottessohnschaft von feinerlei ethifchen Aften abhangig gemacht, von feinem Glauben u. f. w., wie dies in Bezug auf Menichen geschieht und in solchem Zusammenhang geschehen mußte, bal. 2, 7. 10; 5, 1 f. 17. Es ift also nicht bie unbefehrte Menschenmasse (Heiben, Juden), sondern nur die diesseitige außere Naturwelt (wogu auch die Thiere gehoren), in welcher die Botteskinder hier leben, und zwar als organische Glieder berselben, an ihrer doudela leiblich-physisch participirend. B. 22 f. Wie an alle Menschen bas Beil kommt, ist bereits 5, 15 ff. angegeben, nämlich ebe es jum Endgericht tommt; jest fügt ber Apostel hinzu: wie es auch an ben burch ben Einen Menschen verborbenen xoopog tommt, wovon jene Betrachtung in 5, 12 ausgegangen war und wozu die in 8, 11 besprochene Zufunft der Leiber den Uebergang bildet. Das Beitere, die Umbildung der xxioic betreffend, f. J. T. Bed, Christliche Glaubenelehre & 25. Bal. Jes. 11, 5 ff. 65, 17 ff. — anoxapadoxia) von xapa doxeti — mit erhobenem Sanpte erwarten, bezeichnet mit and bie aus bem Drud emporftrebenbe haltung ber Ratur, welcher Erfüllung werden soll. Bgl. Jef. 55, 12. Pf. 96, 12. 98, 8. Bas nun bei den Menschen selbstbewußtes Erwarten ist, ist bei den Naturgeschöpfen das unbewußte, instinctmäßige Naturstreben, die objective Reaction des vom tosmischen Druck niedergehaltenen Schöpfungslebens in der Natur.

B. 20 erläutert bies aus bem gegenwärtigen Raturzustand. — ματαιότης, Hinfälligkeit (daber B. 21: δουλεία της φθορας), aber Sinfalligfeit aus innerer Beichaffenheit, aus Mangel an Gehalt. Diefe Befcaffenheit ift aber nicht bie ursprüngliche Ratur, bie xriois felbst, bas anerschaffene Wefen. Die paracorns ift etwas ber Beltnatur Auferlegtes (xrioic vnerayn), nicht etwas aus ihrem eigenen Lebensstreben, aus ber inneren Raturrichtung Berborgegangenes (our exovoa), und im Gegensat bazu ift bas Folgende dia mit bem Accufativ rov onoragarra prägnant: nicht weil sie es wollte, ist es so, sonbern weil ber es wollte, ber fie unterwarf. Gen. 3, 17 f. mit 1, 31. Derjenige, ber bas gange Raturleben einem folden feinen innerften Lebenszug niederhaltenden Zwang unterwarf, fann nur ber Berr und Schöpfer ber Ratur fein, nicht ber Menfc, Abam, ober gar ber Teufel. Unterwerfen ift eine fouveraine Macht-Sandlung (1 Ror. 15, 28), wie fie in ber Schrift auch ber (göttlich beschränfte) Teufel über bie exious nicht hat, der überdies nicht en' elnist handelt. Ob en' elnist. zu onoragarra ober zu onerayn gezogen wirb, ist im Befentlichen gleich, es bezeichnet ben 3med ber Unterwerfung (Bernhardy, Syntax S. 251). Die nichtige Beschaffenheit ber Ratur foll nach bem Willen bessen, ber sie über ste verhängt hat, eben bie hoffnung erzeugen, nämlich nicht in ber

unterworfenen Natur felbst, fondern (vgl. 5, 3 ff.) in ben gläubigen Menschen, wie bies hier B. 21—25 gleich anschließt.

Jener Naturzustand ist also mit ethischer Beziehung auf die Zukunft, speciell auf Christum und sein Wirken in den Menschen von Gott angeordnet. Wiesern ist nämlich Hoss-nung bei jenem traurigen Zustand der Natur möglich? Darauf wird B. 21 vom christlichen Standpunkt aus (nicht vom Natur-Standpunkt aus) Aufschluß gegeben (vgl. B. 22: οἰδαμεν γάρ): weil nämlich auch die Natur selber mit den Gottessöhnen eine Emancipation erhalten soll, die den entzgegengesetzten herrlichen Zustand zur Folge hat; dies geschieht bei der ἀποκάλυψις τῶν νίῶν τοῦ Θεοῦ (B. 19), wenn die Gottessöhne in ihrer δόξα offenbar werden. B. 21.

B. 21 Gre) tann nicht ben Inhalt ber Hoffnung angeben = "daß"; benn icon bas artitellose en' ednise weist nicht auf einen bestimmten Inhalt, und bie Ratur-Gebunbenbeit für sich, woran en' ednide anschließt, führt nicht auf bie Hoffnung mit bem B. 21 angegebenen Inhalt. - Souleia τ. φθ. weist zurild auf υπετάγη ούχ έκουσα. Wefen nach befteht biefer Buftand in ber pooa b. b. darin, daß die Nichtigkeit, der die Natur unterworfen ist (B. 20), als verzehrende Macht wirft, als Lebens-Berzehrung. Umgekehrt foll es nun auch mit ber Natur noch zu einem Freiheits-Buftand tommen, beffen Befen Berrlichfeit ift, was Kraft und Unvergänglichkeit involvirt, und ba biefe Berrlichkeit von ben Gotteskindern auf die Natur übergeht (B. 18 f.) als etwas Homogenes, wie die Sunde und die verzehrende Richtigfeit von ben Gunbern auf die Natur übergegangen ift, beift es die Herrlichkeit ber von Gott Geborenen.

- B. 22. oldauer yao) Das driftliche Bewußtfein faft bas Naturleben auf eben in seiner Bedingtheit burch eine göttliche That, burch eine That ber Bergangenheit (υπετάγη B. 20) und ber Butunft (έλευθερωθήσεται B. 21), und so weiß es aus ben Lebensregungen ber Ratur auch ben barin liegenden Lebensfinn au beuten. 36m find alle die Natur-Erscheinungen, in welchen bas Naturleben mit bem Tobe ringt im Bechsel von Zeugen und Untergeben. eine Reaction des ursprünglich freien Lebenstriebes gegen ben temporaren Drud ber Begenwart, ein συστενάζειν. Letteres bezeichnet ein burch die ganze Natur unter bem Drud sich bingiebenbes Rusammenseufgen (ow) ber einzelnen Befen (nicht ein mit ben Chriften gemeinschaftliches, ba bies erst B. 23 besonders nachfolgt); ebenso ift συνωδίνειν ein aemeinicaftlicher Geburteichmerg, unter welchem ein neues Leben fich loszuringen fucht. Die Ausbrude find bie Deutung ber entsprechenden Natur-Symptome und Natur-Scenen in ber Sympathie bes driftlichen Bewuftfeine (oldauer, ori, B. 28), nicht Bezeichnungen felbstbewußter Naturgefühle.
- 3. 23. Aber nicht nur durch die Natur, auch durch das christliche Geistesleben geht ein Seufzen, ein Druckgesühl, das sich einer Erlösung entgegensehnt. die gewöhnliche Lebart: καὶ αὐτοὶ ἔχοντες, καὶ ἡμεῖς αἰτοὶ στενά-ζομεν statt αὐτοὶ οփne ἡμεῖς läßt sich wohl rechtsertigen. καὶ αὐτοὶ ἔχοντες sängt allgemein an, noch ohne Beziehung auf bestimmte Personen (daher ἔχοντες ohne Artisel): "auch selbst des Geistes Erstlinge Besitzende" scil. seufzen; dann mit dem zweiten καὶ ἡμεῖς αὐτοί werden nun erst bestimmte Personen subsumirt: Paulus und die Römer.

Es gilt nach B. 22 junachft bie energische Gegenüberftellung bes Begriffe ber Beift-Sabenden, nicht bie Beftimmung ber Bersonen. - anapy ift bas Erfte ber Zeit nach und ber Burbe nach, und zwar bas Erfte von bem, bas ber Genit. ausbrückt. Beibe Beziehungen (Zeit und Burbe) find bier zu vereinigen: Die Beifteschriften haben einerseits nur das Erfte des Beiftes ber Zeit nach, den Anfang seines Wefens und feiner Früchte: Die Weisheit, Die Liebe u. f. w. (Gal. 5, 22) ist erst noch Stückwert (1 Kor. 13, 9), daher ein Bedürfniß nach tünftiger Bolltommenheit unter dem gegenwärtigen Naturdrud als Seufzen fich tund giebt. de &avrotc) beutet auf einen im Selbst liegenden Grund bes Seufzens, wozu namentlich noch gebort, daß fie felbst noch verschlungen find in die Nichtigkeit des Naturlebens mit ihrem nichtigen ber Erlöfung bedürftigen Leib, vgl. 2 Ror. 5, 2. Sie haben aber auch andrerseits ben Beift in ber bochften Stufe, nämlich ben gottlichen Sohnes-Beift (B. 15), und so (B. 17) die sichere Anwartschaft ber höchsten fünftigen Lebensstufe, die fich ale hoffnung ausspricht. Daber: oreνάζομεν υίοθεσίαν απεκδεχόμενοι - τη ελπίδι εσώθημεν (B. 24). - vio Jeviar) fteht hier ohne Artitel, weil hier der fon B. 14 f. genannten pneumatifden vio Seoia eine neue noch zu erwartende Form berfelben zur Seite tritt, die eben durch das weitere την απολύτρωσιν τοι σώματος näher bestimmt wird. Es ist eine vio Jevia also, die sich nicht nur auf das πνευμα erstrectt, wie B. 15, sondern nun auch auf das σωμα: die volle Entwicklung des Geisteslebens in somatischer Herrlichkeit (vgl. Bhil. 3, 21), worin eben bie δόξα ber Gottesföhne (B. 21) in die Erscheinung tritt. B. 18 f.

Wie sehr Gottessohnschaft und Leibes-Erlösung ober Aufersschung ineinandergreift, s. Luk. 20, 36. Die ἀπολύ-τρωσις τοῦ σώματος ist die Erlösung nicht vom Leib, sondern des Leibes (vgl. B. 11): der Leib selbst wird erlöst von der άμαρτία und δουλεία τῆς φθορᾶς, daß er eingeht in die έλευθερία τῆς δόξης, wie die übrige κτίσις. B. 21. (Zu diesen Versen von B. 18 an siehe Steinhofer: Erskürung des Römerbriefes; Manuscript C. S. 169 ff.).

B. 24: Ueber ben Zusammenhang mit bem Borbergehenden s. oben zu B. 18 ff. S. 70 ff.

Bas folgt nun aus bem bisher bargeftellten Geiftesleben ber Chriften für ihre innere Stellung zu ben Leiben ber gegenwärtigen Belt? Es tommt ihnen zu

- 1. die hoffnung B. 24 f., also subjectives Festhalten ber Bollenbung des heils, das jum gedulbigen Beharren unter den Leiden stärkt;
- 2. B. 26 f. das objective Bertreten des göttlichen Geiftes, das auch in subjectiver Schwachheit stärkt;
- 3. B. 28—30: bie Gewißheit, daß Alles, auch äußeres Leiden und innere Schwachheit, mitwirkt zum Guten für die, welche Gott lieben, sofern sie eben als Gott Liebende der göttlichen Willensbestimmung gemäß Berusene sind, factisch eingetreten sind in die göttlichen Heils-Akte (xaleiv, dixacov, doğa'zecv), also wirklich in der göttlichen Heilsordnung stehen, die zu dem in Christo vorgestedten Ziel führt. Dies verbürgt B. 31 ff. das Ueberwinden in Allem und stärkt dazu.
- 24 f. τη έλπίδι ἐσώθημεν) ist nicht zu übersetzen: durch Hoffnung sind wir gerettet, denn Hoffnung ist
  nicht das Medium des Heils, sondern Glaube; jenes ist der

Modus der Errettung. Um das in B. 23 erwähnte seufgende Warten ber Geifteschriften auf die Bollendung gu begründen (yao), fagt ber Apostel: in Hoffnung, nicht icon im vollen Umfang, find wir bes Beile theilhaftig geworben (Winer § 31, 3; VII Ausg. § 31, 7). Es ift die unvollenbete anapyn ber σωτηρία, bie aber eben als folche jur Bollendung beftimmt ift. Bei Beiftesdriften lägt fic nicht fagen: ihr werbet erst errettet werben, ihr werbet erft bas Seil erhalten, benn bei ihnen ist bereits die Befreiung vom Gunden- und Todes-Befet eingetreten und in ber Entwicklung begriffen. Das ist jedoch nur ein Anfang (anapzh B. 23), ihre Bollenbung aber und barum namentlich auch die außerliche Erscheinung der Freiheit mit ihrer Leibes-Erlösung steht noch in Hoffnung. Also einerseits geht das in Hoffnung stebende Beil hinaus über das Gegenwärtige, über bas icon Ericienene: bies premirt elnig de Blenoueva ou'n eoren eanic: "bie hoffnung aber, bie in ber Erfcinung ift, namlich, wie bas folgende ο γαρ βλέπει τις zeigt, ihrem Gegenstand nach, ift nicht mehr Soffnung, benn was Einer fieht, vor Augen bat, warum hofft er es auch noch?" So liegt in ber Hoffnung, wo ber Gegenstand noch nicht in die Erscheinung getreten ift, bas noch nicht Befriedigtfein, bas B. 23 ermähnte oreraleur auch bei ber anagzi του nrevuaros. Andrerseits aber (B. 25): wenn wir, was wir nicht sehen ober bas noch nicht Erschienene ednicouer, wirklich in Aussicht haben, nämlich als die Folge, die durch anagzh, burch bas erftlingsmäßig Gegebene verbürgt ift, so liegt barin bas neben bem orevaleer (B. 23) genannte anexde. χόμεθα, ein Erwarten, bas eben auf Grund ber hoffmung

burch festes Standhalten (δι' ύπομονης) sich behauptet unter bem gegenwärtigen Beltbrud.

B. 26 f. "In gleicher Beise aber (wie die Soffnung uns ftartt) erfahren wir auch Startung vom Beift ans." Der Christen Rustand, obgleich mit bem Leib verflochten in ben gebrückten Natur-Ruftand und erft ber hoffnung nach in bie herrliche Butunft bineinreichend, hebt fich doch icon in ber Gegenwart baraus beraus, nämlich burch ben Geift. το πνευμα) ift allerbings ber göttliche Beift, benn es folgt ja noch bestimmter: αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγγάνει, wie B. 16: αὐτὸ τὸ πνευμα συμμαρτυρεί τῷ πνεύματι ἡμῶν; aber es ift ber göttliche Beift, fofern er eben im eignen Beift ber Bottesföhne feine homogene Beugnifftatte bat (B. 15 f.), benn er betheiligt fich ja an ber Schwachheit ber Subjecte mit Seufzen, und es tommt dabei (B. 27) ein φρόνημα τοῦ πνεύματος in Betracht in den καρδίαι. Wie der göttliche Beift nach B. 15 f. burch fein Sineinzeugen bon oben berab bas finbicaftliche Befen und Lebensqut in unfer Gelbstbewuftfein hineinbilbet, fo umgefehrt bier tommt er bem entgegen, mas noch bon unten her aus dem Drud bes Naturlebens, aus ber xxioic, bas individuelle Bewußtfein befchwert und herabftimmt, fo bag basselbe fogar zu ichwach sein kann, um auch nur filt bas Bebet ben bestimmten Inhalt herauszufinden, wie er für bie Lage nöthig ift (xabo det, ou'x ol'dauer). Da berbindet sich der Gottesgeist selbst als innenzeugender mit ben physisch-psychischen Schwachbeitszuständen und nimmt biefelben in sid hinauf, συναντιλαμβάνεται: er faßt mit an, nimmt thätigen Antheil, indem er, ftatt bas irdifche Drudgefühl in den Kindern Gottes abzustoken als etwas Unwilrbiges, ihnen zu Bilfe felbft barein eintritt: onsosvτυγχάνει. Der göttliche Beift ift nicht als außerlicher Bertreter vor Gott gedacht, benn als Medium bes Bertretens folgen ja Seufzer; ber Geist webt und wirft in bem unflaren Gemuthezustand selber, bilbet benselben geistig um. junachst in der schwächsten Form, wie sie ben acobereiae entfpricht, in Senfgern, aber bon fo intenfiver Innerlichteit, baf fie nicht in Worte bervorbrechen (alahntoic - nicht fprechbar und nicht gesprocen). Gofern jedoch biefe Geufzer eben vom Eingreifen bes göttlichen Beiftes bewirtt find im eigenen Beift bes Bläubigen als geiftiges Erfehnen, namentlich ber zufünftigen Bollenbung ber göttlichen Rinbicaft (B. 23. 25) - nicht ale fleischliche Trauer über unbefriedigte eniduui'ai in der Richtung dieser Welt, insofern athmen fie einen Gott gefälligen, einen mit ihm übereinftimmenben Sinn (xarà 3cov B. 27)\*), ber fic vor Allem in ber vom Beift unter ben aoGeveiar gewirkten Unterwerfung unter Gott ausprägt. Daber auch Gott B. 27, ber als ber Herzensforicher nicht nach dem unmächtigen Lakele, fonbern nach bem opovelv entscheibet, in ben bom Beift in unfrem Beift gewirtten Seufzern ihren Rern, ben Beiftesfinn. wohlgefällig ertennt ober anertemt (older B. 27, vgl. 1 Thesi. 5, 12 mit 1 Ror. 16, 18), daß sie also nicht, wie blok fleischliche Schmerzenslaute ober gar Unmuthelaute unberücksichtigt bleiben. \*\*)

<sup>\*)</sup> Bg(. 2 Rot. 7, 10: e8 ift λύπη κατά δεόν nicht λύπη τοῦ κόσμου κατά δεοῦ.

<sup>\*\*)</sup> Daß Gott überhaupt wiffe, was inwendig vorgebe, fagt man Bed, Romerbrief. 2.

Es erhellt aus dem bisher Entwickelten, daß das Intercediren des Geistes für Geisteschristen ein inneres ist, und zwar in doppelter Beise: einestheils B. 16 vermittelt er das Göttliche von oben herab ins menschliche herz und Bewußtsein hinein (15 f.), aber auch anderntheils von unten hinauf aus dem irdischen Druck vermittelt er das Menschliche mit Gott. B. 26 f.

B. 28. Diefe Berfe stellen bem gegenwärtigen Leibensftand ein weiteres Moment für die hoffnung ber Beiftesdriften gegenüber, baber wieder de wie B. 26: "wir wiffen ferner, bak für bie, bie Gott lieben, Alles (mas nämlich auch in ber Welt ihrer Hoffnung zu widersprechen scheint) ausammenwirft ober mitwirft ins Gute binein (ava Sov ift bas Bohl, aber bas sittliche Bohl, speciell im N. Testament das in Christo sich vollendende Wohl, Philem. 6), sofern fie vorsatmäßig Berufene find." Diefes Bohl wird für die Gottliebenden begründet burch bas bem role ayanword ron Jeor coordinirte role xarà πρόθεσιν αλητοίς οξσιν. Sofern sie bie nach ber noobeoic Berufenen find, wirft Alles für fie jum Buten. Die noedeoic umfast also bier beutlich bas Rusammenwirken aller Dinge für ben göttlichen Beilszwed (bas Seil in Chrifto B. 29), und biefer umfaßt alle Meniden 5, 18. Die göttliche moodere gehört also als allgemeine Beile-Beftimmung bem göttlichen Beltplan an, und enthalt

Shulkindern, aber nicht Geisteschriften (B. 28), und gerade das Bohlgefällige premirt das beigefügte öre xarà Jedu erruyzaves onde afelwe
(vgl. 1, 7), während ins bloße Biffen auch das Gott Mißfällige fällt.
Matt und überstüffig ist es, wenn man (Meger) öre in der Bedentung
"daß" an older knüpst: Gott der Perzensforscher weiß, daß der Geist
Gott gemäß eintritt.

nicht nur eine Borbeftimmung einzelner Berfonen für bas Beil. Bgl. ju Eph. 1, 11. 3, 11 und ju 2 Tim. 1, 9\*). hier liegt ber Schluffel für die gange Brabeftinationslehre bes Apostels. Wo Liebe ju Gott ift, ba ift ber Buftanb ber xara πρόθεσιν χλητοί, b. h. da ift das subjective Normal-Berbaltnig jur göttlichen Borbeftimmung. Demnach ift bie Lettere eben in ber Liebe geftellt jum 3med bes Buten, nicht in Born zur Berbammnik. Diese tritt nur ein, wenn gegen die Brothese die in ihr liegende Liebe verschmäht wird. -Ueber xlyroi val. zu 1, 6. - ovoir bei xlyroic ist prägnant, es bezeichnet die jum subjectiven Auftand geworbene Berufung. Es find nicht nur, wie xexanuevoi, folde, bie objectiv irgend einmal einen Ruf erhalten haben, sondern bie badurd Berufene geworden find (xdnroi) und es bleibend find (ortes), die den Ruf der göttlichen Liebe angenommen haben und festhalten, indem sie Gott eben wieder lieben; und κατά πρόθεσιν Berufene find sie, sofern im Evangelium eben ber bem Beltplan ber göttlichen Liebe entsprechende Ruf an fie gelangt ift und fie diefem Ruf fich ergeben haben. Sie haben also in ihrer ber göttlichen Liebes-Berufung entfprecenben Liebe zu Gott die gottliche Borbeftimmung für sid, ja in sich als individuelle Bestimmung und Bestimmtbeit. 5, 5. Lehrwiffenschaft, S. 168 ff. 2. Aufl. S. 163 ff. Ethit I. S. 140 ff.

B. 29 f. begründet mit öre das von den Berufenen Gefagte. Das ovs moosyrw bezieht sich also nicht auf unbestimmte Menschen, die Gott willkirlich aus der Masse

<sup>\*)</sup> S. J. E. Bed, Erflärung der Timotheusbriefe G. 267 ff.

berausnimmt, fonbern eben auf bie beftimmten Gubjecte bes B. 28, b. h. auf biejenigen Menschen, welche bem Ruf ber göttlichen Liebe im Ebangelium, ber nach 1, 5 noch in alle Bölfer hinein ergeben foll, fo entfprocen haben, bag fie Gott Liebende find. Daburch find fte fitr bie Seligfeit auporbestimmte Berfonen, nicht burch abielute Brabestination ober burch pradestinirte Butbeilung bes Glaubens. 6, 17. 10, 8 f. 16. 21. Bon solchen Subjecten will der Apostel bier nachweisen, wie eben barin, bag fie fich zu ber Liebe Gottes, fo wie es in ber gottlichen Borbeftimmung liegt, berufen liegen, ber Grund des unerschütterlichen Bertrauens liegt, Alles wirte nun für fie jum Buten. Damit nämlich. baß fie Bottes allen Menfchen geltenben Liebesberuf fic angeeignet haben, gehoren fie eben zu ber Qualität von Menfchen. ους προέγνω, welche Bott zwor fich angeeignet hat (vorher erfeben, erwählt bat) in ben Allem vorangebenben (προ) Biffensbestimmungen (γιγνώσκειν) feines Beltplanes (yepvooxer ift ein fich aneignendes Erfennen 2 Tim. 2, 19); die Beftimmungen, welche die gottliche Angehörigfeit normiren, find bei ihnen jur inbibibuellen Geltung gekommen, vgl. m. Erklärung zu Eph.") 1, 5. 2 Tim. 1, 9 n. 2, 19 u. Leitfaben 2. Aufl. § 33, 2. S. 236 f. Bo aber dies eingetreten ift, ba gelten auch die Alles beherridenden Billensbestimmungen (xai no ococoer).\*\*)

<sup>\*)</sup> Roch nicht veröffentlicht.

Damit find selbstverkändlich bisjonigen, namentlich die "falschen Brüder" (2 Kor. 11, 20), nicht entledigt, welche die Geisteschriften abschneiben (Luk. 6, 22), ihnen die Wege verlegen (Apol. 13, 17). Es vergeht ihnen vielmehr schließlich nach dem göttlichen Rechtsgrundsat 2 Thess. 1, 5—7, und auch wo noch Bergebung eintritt, unterbleibt der Abtrag nicht 1 Kor. 3, 15 und die Demüthigung Apol. 3, 9. Anm. d. Herausg.

Sie find mit ihrem gangen Lebensweg eingeordnet ber ewigen Gottesorbnung, burch welche Alles jum Boraus bemeffen ift in Christus und auf Christus, beren Biel ift: Die Beranbilbung Chriftus-abnlicher Gottesfohne (vgl. zu Eph. 1, 4 f.). Und weiter B. 30: eben auf dies προορίζειν bin, alfo gemäß jener Billensbestimmung, find fie auch bereits im Genug ber ju jenem Biel in Chrifto führenden Beils. Afte des dexacore und dozaceer, deren Grundlegung eben bie Berufung ift. Go explicirt B. 29 f. ben Begriff bes B. 28 porangestellten rois narà noodesin nancis odsin in feiner Beziehung jum bochften Gut, jur Gottesfohnschaft in Chrifto, und awar foliegen fic an die πρόθεσις (B. 28), an bie göttliche Urbeftimmung bes auf Chriftum berechneten Beltgangs in B. 29 an: die Momente des noopiyνώσχειν und προορίζειν als die vorgeschichtliche Heilsordnung; und an bas gefdictlide Factum bes xlyroi οντος (B. 28) folieft fic B. 30 an: bie gefcictliche Heilsordnung, die mit dem xalete auch bas dexacove und dosaler verbindet als die Beile-Alte, welche bas Biel ber Brothefe, die Aehnlichfeit mit Chriftus bis auf bas Meufere binaus (συμμόρφους, bgl. συνδοξάζεσθαι B. 17), permitteln: In bem Berufensein ift ber borbestimmte Liebestruf bes Baters im Sohne ber Liebe einerseits, und andrerseits bie freie menfdliche Gelbftbeftimmung, bie ben Ruf annimmt und erwiebert in Gegenliebe, in einander eingegangen; es ift also eine gegenseitig freie, eine göttlich menschliche Berbunbenheit, und fo ift bas Berufenfein ber entscheidende Mittelpuntt, auf welchen bie göttlichen Borbeftimmungen hinlaufen (ους προώρισεν, τούτους και εκάλεσεν), und von welchem

Die benfelben entsprechenben Grund-Afte bes Beile (dexacore und dozá (zew) fortlaufen bis zur Erreichung des Ziels ber Brothefis, ber Chriftusahnlichen doga, ber Gottesfohnichaft. B. 29, vgl. B. 19. 17. Das Berufensein, beffen Renn= zeichen Liebe zu Gott ift (B. 28. 15), ift also entscheidend für die Normalstellung zu Gott und Welt, für die Stellung. die vermöge der göttlichen Brothese von Ewigkeit zu Ewigkeit burch Alles hindurch gesichert ift. — συμμόρφους της eluovos (B. 29) ift bie Bereinigung mit bem Sohn Gottes bis zu einer Aehnlickeit bes Seins, die bis auf bas Aufiere sich erstreckt, schließt also namentlich das συνδοξάζεσθαι (B. 17) in fich, bas burch bas Leiben bindurch bermittelt wird, val. Joh. 17, 22. 1 Joh. 3, 2. 2 Kor. 3, 18. Eph. 1, 12. Der Endamed bes Gangen aber ift auf die Stellung Christi felbst gerichtet: elç rò elval auròr nowróroxov. Nach bem göttlichen Gefet hatte ber Erfigeborne, als Erbe bes Bangen, jugleich für bie Rachgebornen ju forgen; also nur mittelbar durch Christum, den Gesammt-Erben, der Alles, was der Bater hat, unmittelbar vom Bater hat, sollen die, die durch die Geburt von demselben Bater feine Brilder werben, an bemfelben Gottes-Erbe ihren bestimmten Antheil haben. B. 17, vgl. Ebr. 1, 2. 2, 10°). — Auf den Sohn ist Alles erschaffen Rol. 1, 16, d. h. auf ihn

<sup>\*)</sup> In dieser Gleichgestaltung mit Christus liegt ein Borrecht, das nicht Allen, die gerettet werden, zu Theil wird und dies Borrechtliche begründet eben das höchste Waß der Gnaden-Auswahl, die prägnanteste Bedeutung der Ausdrücke: Auswahl, Erstlinge der Bürde nach, Könige und Briester (vgl. Steinhofer, Römerbrief S. 181 st.; nur ist Phil. 3, 8—15 zu vergleichen, da er an manchen Stellen sich so ausdrückt, als ob der Erfolg oder das Maß der Gnadenwahl nicht von des Menschen Berhalten abhängig sei).

ist die Welt-Prothese gestellt, damit durch ihn Gott das Ganze in Allem werde (1 Kor. 15, 28), nachdem ihm aus der Menscheit eine Gemeinde von Gottessöhnen dis in seine dözu hinein nachgebildet worden ist, welcher eine verklärte xxiocs sich anschließt. (B. 17 ff.).

Bur Ausführung diefes Zweckes innerhalb ber Menscheit bienen eben die göttlichen Afte des xalete, dexacove, dogaζειν. B. 30. — καλεξν) rufen, herbeirufen, ift ber Gottes-Aft, der fich im gottlichen Wort unter Ginwirkung bes gottlichen Beiftes junächft als Ginladung jum Beil vollzieht und die im Glauben barauf Eingehenden befähigt gum Ergreifen bes Beile. xaleir vermittelt alfo bie individuelle Betheiligung an demselben. Joh. 6, 44; 10, 16. 2 Thess. 2, 14. 1 Ror. 1, 9. Gal. 1, 15. — Ift nun einmal bie göttliche Berufung eine innerliche Thatface geworben (bag ber Mensch ein κλητός ift, nicht nur κεκλημένος), so ift auch bas göttliche dexacove als innerliche Thatsache eingetreten: bas Eingeben (περισσεύειν), bie Bineinbilbung ber göttlichen Gerechtigkeit Chrifti in ben Menfchen (5, 17 bgl. B. 13 und 19). Der xdnros ift auch dixaiw dels (5, 1) und bamit wieber ift bas göttliche doga Ceir innerliche Thatsace geworden: die Hineinbildung bes Menschen selbst in bie Berrlichteit Chrifti ober bie Umgeftaltung in fein Bilb, entsprechend der Eingestaltung Chrifti in den Menschen. 2 Ror. 3, 18. Alle brei Atte find gottliche Facta, die ber Apostel gleichmäßig als bereits in den Individuen eingetreten (Aorist) aufzählt, weil er die xdnrod ovreg im Auge hat, bie in ber Liebe Gottes ftegen ober bie im Geift ber Rindicaft leben. B. 14 f. Eben mit dem Empfang des Beiftes

als Geistes der Wahrheit, der Liebe, der doza (1 Petri 4, 14) ist das göttliche nades, dinacos, dozacer verinnerlicht, und so gebraucht der Apostel den Aorist auch bei dozacer, weil bei den Bernsenen und Gerechtsertigten im paulinischen Sinn auch die Umgestaltung in Christus schon principiell begonnen hat als geistige, als innere Umgestaltung, womit eben unch die Bollendung sder die Leides-Berklärung principiell begründet ist. 2 Kox. 3, 18. 4, 16. Köm. 5, 2—5; 9, 23. 2 Thess. 2, 14. Schlechthin vorbei ist keiner der drei Atte, auch das nades nicht, sondern vom principiellen Ansang gehen sie fort dei den Gott Liebenden. 1 Thess. 2, 12; 5, 24. Gal. 5, 8\*).

B. 31 ff. enthalten nun das praktische Ergebniß für die, die Gott lieben: ihre Stellung zu Gott und ihre Stellung in der Welt saßt sich zusammen in einem Siegesbewußtsein (B. 37), welches in der objectiven Liebe Gottes sestschend, Alles bestehen und überwinden zu können gewiß ist. Dies wird B. 31 f. begründet damit, daß durch den Haupt-Alt der Bersöhnung auf Seiten Gottes auch das volle weitere Gnaden-Wirlen (B. 32: Jutur. xaplostal und ra navra) verbürgt sei, und zwar 1. B. 38 f. gegenüber dem, was noch Antlage (dynakste) und Berurtheilung (narangleste) auch bei Auser-

<sup>\*)</sup> Aber das liegt in dieser Berkettung der Momente B. 28—30: Diejenigen, bei welchen der göttliche Liebesberus in Christo zur inner-lichen Kraft geworden ist, durfen nach rückwärts gewiß sein, daß sie von Ewigkeit von Gott Erwählte sind, und dann nach vorwärts, daß, der das gute Werk in ihnen angesangen hat, es auch vollendet. Diese Wendung macht der Apostel eben B. 81 ff.

Ueber die drei göttlichen Afte des xaleiv, dixacov, dofalen vol. ferner zu 1, 17 und Chriftliche Ethil I. S. 161 ff. 259 f. 267 ff. 365. II. S. 291.

wählten (xara extextor) begründen tann, also gegenüber ben auch bei ihnen noch vortommenden Sünden ober den sitts lichen Gefahren und Beschädigungen; und bann 2. B.35 ff. gegenüber ben äußeren Gefahren und Beeinträchtigungen.

Das Erfte, bas dyxalstv, bas mit Beziehung auf bas nachfolgenbe narangiver fteht, heißt nicht blog beschulbigen, moralisch Schuld beilegen, sondern in jus vocare, auf Grund einer widergesetlichen Sandlung die schuldige Strafe als Recht verlangen, gerichtliche Rechtsforberung. Sonach ben in ber Butunft auch bei Auserwählten noch möglichen Antlagen und Rechtsforberungen fteht gegenüber bas göttliche dexacove (B. 33), bas eben nicht blog einen bie Schuld negirenden Rechtsspruch, eine bloge Absolution gegenüberftellt, und fo die Rechtsforberung nur nieberfcblägt, fonbern, wie icon früher gezeigt ift, ein Gerechtmachen ift, das mit fühnender und erlofender Rraft in den Auserwählten etwas Fortbauerndes ift, so die Rechtsforderung jedesmal wieder rechtlich erledigt und bon berfelben fattifch frei macht. (.Non dicit: qui peccata remittit, sed quod majus est: qui justificat'. Oecumenius). Sofern dem έγκαλέσει nicht δ δικαιώσας, sonbern δικαιών gegenübersteht, ist bas δικαιών beutlich ein nach bem edinacoos (B. 30) eben bei Auserwählten ober Gerechtfertigten fortbauernder Aft, und zwar von Seiten Gottes (3soc o dixaior), nicht bag ein von Gottes Seite mit einem Mal vollbrachter Aft nur subjectiv zu entwickeln wäre, val. 1 Joh. 1, 9-2, 1.

B. 31. ὑπὸρ ἡμῶν) faßt B. 29 f. zusammen: wenn Gott unfre Sache auf die angegebene Weise führt, wer kann es hintertreiben?

- **B.** 32. Das xapiverar ist nicht bloß schenken im Allgemeinen, sondern namentlich das Schenken der Gnade. Der Schluß B. 32 ist: hat Gott seinen eigenen Sohn für uns Alle in den Tod gegeben, so wird er nun eben deßwegen auch mit ihm alle darin eingeschlossene Gnade uns Gläubigen geben. Dieses närra bezieht sich nicht nur auf das unmittelbar in B. 28 f. Bemerke, sondern zugleich auf Alles, was er disher als xapic entwickelt hat. Davon, daß Gott seinen Sohn für uns gegeben habe, war er ja eben ausgegangen als von dem Grund unsrer Bersöhnung (4, 25), und so hebt auch hier der Apostel zuerst die Versöhnungs-Anstalt hervor, die alles sonstige Gnaden-Wirken trägt. 2 Kor. 5, 18. Daran reiht er nun
- B. 33 bie durch die Versöhnung aufgeschlossene Gerechtigkeit Gottes, die vergebend und begabend fort und fort in die der Sünde noch zugänglichen Erwählten eingeht b. h. in die von Gottes Liebe Berufenen und in seiner Liebe sich Behauptenden. Da ist also bei den noch vorkommenden Sünden an Anklage und Verurtheilung nicht mehr zu benken.

Ob man in B. 33 f. alle Sätze als Frage nimmt ober je den zweiten als Antwort, kommt auf Eins hinaus. Im letzteren Fall ist bei den Participien jedesmal dori'v zu suppliren, also auch bei ano daro'v; es ist energische Kürze, wie Ebr. 3, 4 vgl. Phil. 2, 13. Die so mit dem Subject verbundenen Participien stellen die Handlungen als stetige Wirssamleit oder Zuständlichseit des Subjects dar und eben darauf kommt es hier an. Die für immer und für Alles genügende Energie der Gnade ist dem Glauben verbürgt

nicht bamit nur, bag Gott einmal gerechtfertigt bat, Chriftus einmal gestorben ift (mit bem Siftorischen), sonbern bamit, daß Gott bei den Auserwählten eben stetig als der Rechtfertigende wirksam ift, wie Chriftus als ber Geftorbene, ja zugleich als der Auferstandene. — ey eo 9els) gehört mit ju bem Artifel por anogavar, weil Beibes miteinanber (4, 25) ben Ginen Berfohnungs- und Rechtfertigungsbegriff bilbet. — Das &c xai . . . &c xai . . . betont bann noch weiter die Spige: Chriftus, ber Geftorbene und Auferftanbene, ber Berföhner, ift auch mit ber göttlichen Dacht bekleidet und in dieser seiner Macht tritt er auch noch besonders ein für uns, b. h. seine gegengerichtliche Todestraft und Lebenstraft macht er eben in feiner himmlifden Dacht geltend für une. (Raberes f. Lehrwiffenschaft S. 618 ff. 2. Aufl. S. 568 ff.; Leitfaben b. driftl. Glaubenel. 2. Aufl. S. 133 f.). Es ist bemnach nicht ber fürsprechenbe Abvocat, ber bloße Rechtsanwalt, ber in dieser Stelle liegt, sondern es ift der Priefterkönig. Ebr. 4, 14-16. Gin Abvocat hat fein Beicaft nicht auf bem Thron, sonbern bor bem Thron; wenn aber die Schrift 1 Joh. 2, 1 Chriftum παράκλητος nennt, so bezeichnet sie ihn bort als ben Guhnenden und mit seinem Blut Reinigenben (B. 2 mit 1, 7), also als eintretenben Briefter, nicht aber als einen Brozeg führenden Rechtsanwalt, was man unter Abvocat verfteht. Und zudem vertheidigt ber Abbocat seinen angeklagten Clienten burch ben Nachweis, daß sein Client an der That unschuldig, die Anklage ungegrundet fei, nicht aber ift es Sache eines rechtlichen Abvocaten, einen wirklich als schuldig Befundenen nur für unfouldig erklären zu laffen. Und wie foll ber Apof

auf die Idee eines Gott gegenüber den Brozek führenden Abbocaten gelangen, wo er gerade betont, bag und wie Gott felber mit volltommener Liebe für uns ift, ihn als Gott aller Gnade, ftatt als Richter, hervorhebt. Nach unfrer Stelle ift es also berselbe Christus, welchem bas Weltgericht übergeben ist (2, 16) und vor dem auch die Auserwählten sich barftellen muffen (14, 10); biefer kunftige Richter ist gerade der, welcher als der Gestorbene, Auferweckte und Erhöhte mit seiner suhnenden und erneuernden Berechtigfeitetraft eintritt für seine Auserwählten. Es sammelt fich alfo nach B. 33 f. bei benen, die in Chrifto find und bleiben, tein Berurtheilungsstoff für ben Gerichtstag — bas Gegentheil von 2, 5 -, so daß fie eine Freudigkeit barauf haben. 1. 3oh. 2, 28; 4, 17 vgl. 14-16. Dem Inhalt nach bedeutet θεός ὁ δικαιών und Χριστός ὁ αποθανών errvyzares baffelbe, wie 1 Joh. 1, 7 und 9 das Blut Christi und der dinacos Jeos als reinigend zusammengefaßt ift, — es beutet auf bas Ineinanberwirken bes Baters und des Sohnes.

B. 35. χωρίζειν heißt so tremen, daß man außer etwas hinausgestellt ist. — ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ist allerdings die objective Liebe, die in Christo ist, und zwar die in Christi Liebe eingeschlossene Liebe Gottes, (B. 37 und 39, vgl. 5, 5. 8), aber sie ist nicht als etwas gedacht, das den ἡμεῖς, d. h. denen, die in Christo sind (B. 1), und selber Gott lieben (B. 28), äußerlich ist, sondern ist gedacht als etwas ihnen, den Auserwählten (B. 33), innerlich Gewordenes und Immanentes, daher eben die Frage: τίς χωρίσει, was die innerliche Berbindung voraussetzt: wer wird uns ablösen,

lostrennen? In Ilipic, στενοχωρία (vgl. zu 2, 9) u. f. w. find die äußeren Uebel aufgezählt.

- B. 36 ift Citat aus Pf. 44, 23 nach ben LXX, und bezeichnet (vgl. 1 Kor. 15, 31. 2 Kor. 1, 10) die stetige Todesgefahr, indem die Angehörigen Christi als rechtlose Wesen, die man wie Schlachtschafe "ins Haus metzeln" darf, angesehen und behandelt werden.
- B. 38 f. Die Gruppen ordnen fich fo: Savaroc und Con an ber Spite beben die allgemeinen Grund-Begenfate bervor, die der gangen irdifden Belt eigen find, anschliekend an die B. 35 f. genannten Leiben und Lebens. gefahren. ayredor und aprai bezeichnen bie geistigen Brincipien und Machteinfluffe ber überirdifden Belt, mit benen es namentlich die Geiftesfinder Gottes zu thun haben (Eph. 6, 12); ενεστώτα und μέλλοντα die berschiedenen Beitverhältniffe; durauers ift gerabe, weil es icheinbar unpassend ist, nach everewra und mellora um so eber echt: es geht auf die inneren Einfluffe, die in der Gegenwart und Butunft hervortreten; mabrend in ben folgenden Swoua und Badog bie barin vortommenben außeren Schichfale und Stellungen bezeichnet find; val. 3af. 1, 9. 2 Ror. 8, 2; 10, 5. — οὖτε κτίσις ἐτέρα folieft vollende jebes geschöpfliche Wefen und Lebensverhältnig aus. In Nichts also liegt eine solche Dacht, daß fie bie, welche Gott lieben in Chrifto Jefu entsprechend ber gottlichen Liebesthat, alfo bantbar ibn lieben, berausreißen konnte aus dem Liebesverband, wie derfelbe fort und fort fich erhalt durch die Afte, die aus der göttlichen Borbeftimmung hervorgeben und in diefelbe einfeten: burd bie gottliche Berufung, Berecht-

7

bildung, Berklärung. Denn Allem, was von Seiten ber eigenen Schwachheit und Sünde, wie von Seiten der äußeren Begegnisse oder Mächte störend in den Weg tritt, hat die göttliche Liebe in Christo vorsorgend das göttliche Heil- und Hilfsmittel entgegengestellt. Daher concentrirt sich Alles dahin: Christi zu werden, um in ihm zu sein (B. 1 und 9) und immer mehr in ihn hineinzugehen bei Allem, was äußerlich an uns kommt und was innerlich in uns vorgeht.

## Vierter Abschnitt des Briefes.

Cap. 9-11.

## lleberblid.\*)

Nachdem im Bisherigen der Begriff der göttlichen Gerechtigkeit und zwar namentlich der Gerechtigkeit in Christo (1, 18 — Cap. 3 incl.), die Gabe dieser Gerechtigkeit an die Gläubigen (Cap. 4 und 5) und die Entswicklung derselben in den Gläubigen (Cap. 6—8) dargelegt worden ist, wird nun in Cap. 9—11, dem 4. Abschritt, auch der objectiv geschickliche Entwicklungsgang des Heils in der Bölkerwelt beleuchtet, und zwar als Rechtsertigung des von Ansang an durchgeführten Grundgedankens, daß die Gerechtigkeit des Lebens unabhängig von Geset und menschlichem Berdienst eintrete, göttlicherseits als ein Wert der freien Gnade, menschlicherseits als eine Frucht des Glaubens.

Beldes sind nun die Hauptmomente dieser Darlegung? Schon die althistorischen Antnüpfungspunkte der göttlichen Offenbarung im längst berufenen Israel haben, gleich der neuen Offenbarung in der jüngst berufenen Heidenwelt, einen und benselben Ausgangspunkt: objectiverseits eine Berufung und Erwählung, die sich als freie Gnade nach der göttlichen Heils-Prothese bestimmt, nicht als Be-

<sup>\*)</sup> Bgl. über den Zusammenhang ju 1, 17 und die Ginleitung \$ 3.

lohnung eines menschlichen Berbienstes auftritt (9, 1—29); subjectiverseits ist der Ausgangspunkt der entsprechende Glaube, hervorgebracht durch das göttliche Wort in Berbindung mit der geschichtlichen Führung, also auf dem Weg der Freiheit (9, 30—10, 21).

Eben so ist es (Cap. 11) mit dem künftigen hiftos rischen Abschluß der Offenbarung, wo die Weisheit Gottes ihren Triumph seiert (11, 83 ff.). Auch diesem Abschluß wird die Heils-Entwicklung entgegengeführt wieder nur auf Grund der freien Gnaden-Prothese, die durch Gerichte und Erbarmungen die Bölkergeschichte dahin zu sühren weiß, daß einst jüdisches und heidnisches Bolksthum in dem Einen Heilsgebiet des Glaubens zusammentressen.

In dieser geschichtlichen Entwicklung knüpft also der Apostel die Anfänge des Heils, wie sie in der ursprünglichen Beschränkung auf Ibrael hervortreten, zusammen mit der Bollendung des Heilsganges, wie sie zu Stande kommt in der Bereinigung von Juden und Heiden als Bereinigung in Sinem Gottesbegriff und Heilsbegriff. Die Aussührung muß daher nothwendig den Gegensat ins Auge fassen, der in der Mitte liegt zwischen dem uralten Anfang in Ibrael und zwischen der einstigen Bollendung, d. h. den inmittelst gegenüber dem Christenthum eingetretenen Gegensat zwischen dem jetzt gerade vom Heil ausgeschlossenen alten Gottesvolt (9, 1—5) und zwischen dem jetzt in's Heil aufgenommenen Heidenvolt 9, 30 ff.

In biefer Beziehung wird nachgewiefen:

1. daß biefer Gegensat göttlicherseits, b. h. sofern bie Art ber göttlichen Beilsoffenbarung babei in Be-

tracht fommt, bem gangen Beileplan Gottes, wie er icon innerhalb Israels in Wort und Befdicte fic bargelegt bat, nicht nur nicht widerstreitet, sondern daraus resultirt (9, 1 bis 29). Es ift bies ber Fall, weil was einft Gott an Israel that, wie bas, was er jest an ben Beiben thut, gleichen Ursprunges ift, nämlich That und Anstalt ber reinen Gnade ift, also über Abstammung und Werke, über die phyfifche und moralifde Sphare ber Menfcheit binausreicht. Freie Auswahl, wie es Gott zweckmäßig findet, war und ift baber ber burchaus von Gott festgehaltene Urbegriff, fo daß weder Geburt ( $\sigma\pi\dot{\epsilon}\rho\mu\alpha$  9, 7 f.), noch eigenes Thun (coya 9, 14 ff.) jur Theilnahme je berechtigte und berechtigt. Alfo nicht nur aus Juben, sonbern auch aus Beiben Gnaben-Genoffen nach freier Bahl zu berufen (9, 24), ftebt im wefentlichen Ginklang mit bem alten Offenbarungs-Wort und Offenbarunge-Bang in Berael.

2. Cap. 9, 30—10, 21 wird gezeigt, wie der jest hervortretende Gegensatz zwischen den vom Heil ausgeschlossenen Juden und den darein aufgenommenen Heiden auch menschlicher seits gerade innerhalb des aufgestellten Heilsbegriffes seine Ertlärung sindet. Die Ertlärung liegt nämlich innerhalb des von Israel verschmähten, von Heiden acceptirten Glaubens, indem dieser einem Gnadenatt gegenüber das allein entsprechende Berhalten ist, das wesentliche Erfordernis der Gerechtigkeit 9, 30 ff. Damit ist auch die Auswahl, die mit Zurückseung des ungläubigen Israel auf die gläubigen Heiden sich ausdehnt, als bundesgemäß gerechtfertigt, indem eben der Glaube als die Grundlage des Heils schon im Bundes-Geset und in den Bundes-Propheten in's Auge gesaßt ist und

burch die Berkundigung des Evangeliums ermöglicht ift, Capitel 10.

3. Wird gezeigt (Cap. 11), wie bemgemäß auch innerhalb Israels der den göttlichen Grundbestimmungen entsprechende Bolfstheil bereits des Heils theilhaftig worden sei, also teine Berwerfung bes Boltes im Gangen statt finde. Es handle sich überhaupt bei der göttlichen Gnadenwahl keineswegs um absolute Bevorzugung ober Berwerfung bes einen ober bes andern Bolfsthums, vielmehr fei die Beft immung ber Onabe gerade eine allgemeine (11, 32); und wie die einmal empfangene Gnade verloren gehen konne, so konne bie noch nicht empfangene etwas noch Zufünftiges fein (11, 20 ff.). Hiernach bestimme sich ber Entwicklungsgang ber Gnadenberufung in der Bölkerwelt so, daß der für jest beftebenbe Begensat zwifden Juben und Beiben fich einft ausgleiche in einem πλήρωμα των έθνων und in einem πας Ίσραήλ 11, 25 ff., dies auch nur bom Glauben aus und in den Glauben hinein: Die Umkehr zum Glauben bei dem für jest wegen feines Unglaubens verftogenen alten Gottes. volt, das Bleiben im Glauben bei dem bereits erwählten neuen Gottesvolf entscheibe über Empfang und über Beftand des Gnadengenuffes (11, 20-23).

## Cap. IX.

Den Uebergang zu dieser geschichtlichen Entwicklung macht der Apostel B. 1—6 nicht im Ton einer trockenen Abhandlung, sondern mit dem seelenvollen Ausdruck, den ihm als echtem Israeliten der grelle Contrast abgewinnt, daß die

längst berufene, berrliche, von Gott bevorzugte Nation außerhalb bes Beile fteht, beffen Gnabenfulle er eben noch (am Schluß des 8. Cap.) so tief ergriffen geschildert. Er tritt fogleich mitten in ben Anoten ber Befchichte bes Bolles Gottes ein, nicht mit ber Ralte eines Dialektifers, fonbern mit ber Liebesftarte eines erleuchteten Gotteszeugen.\*) B. 1 bis 6 zeichnet er Israel, wie es ist und wie es war. D. 1-6. Uebersehung; "Wahrheit spreche ich in Christo, nicht beuchle ich; es zeugt's mir mein Bewissen im beiligen Beift: (2) eine Trauer babe ich, die groß ift, einen nie weichenden Zummer in meinem gergen. (3) Gerne ja wollte ich felbst verbannt sein von der feligen Theilnahme an Christus, ftatt meiner Bruder, die gleicher leiblicher Abkunft find mit mir, (4) jener Jeraeliten, deren Eigenthum die Bindschaft ift und die Serrlichkeit, die Bundniffe und die Besengebung, die gottesbienftliche Verfaffung und die Verbeifungen, (5) benen die Väter angehören und von benen Christus ftammt nach feiner Menschheit, ber ba ift über Allen, Gott, gelobt in Ewigfeit."

<sup>\*)</sup> Bgl. 3. E. Bed, Berfud einer pnenmatifd bermeneutifden Entwidlung bes neunten Capitels im Briefe an bie Romer. Stuttgart 1838. Roch giltige und wichtige Ausführungen biefer Schrift bat der Berausgeber in die nachfiehende Erflärung verwoben. Der Anhang berielben: Bemertungen über meifianische Beiffagung als gefoiotlices Broblem und über pneumatifce Schriftauslegung findet fic wieder abgebruckt in der zweiten Auflage der Ginleitung in bas Spftem ber driftliden Lehre. S. 282 ff. Stuttgart 1870. -Ueber die Auslegung bes neunten Capitels fagt ber Berfuch S. 1 f.: Richt wohl mag es ein biblifches Stud geben, bas fo blindlings aus seiner eigensten Blieberung berans in Ra felber gerriffen, so oft auf mabrhaft foredliche Beife migbeutet und fo vielfach jum Aergerniß gemacht wurde und ju einem Soredzeichen, por welchem ber Sucher nach Beisheit von oben (Jat. 3, 17) lieber ben Finger auf den Mund legte, ober, mußte er reben, theils in angklichen Claufeln, theils in bumpfer Spitfindigfeit mit geschlagenem Bergen fic abmubte. -7 \*

B. 1. er Xoiato) wußte man lange nur so zu faffen, bag ein Sowur gemeint fei, bas ware aber moog. Man beruft sich zwar auf mehrere Stellen, allein die Schwur-Bebentung liegt ba immer in bem beigesetten Berbum: fo Matth. 23, 16—22. Apol. 10, 6. Matth. 5, 34 f. & deutet bas Innefein aus, in welchem ber Bläubige mit Chrifto ftebt. Man tonnte es beutlicher, aber freilich flacher geben: als Chrift. Diese Auffassung wird bestätigt 3. B. burch 2 Ror. 11, 10. 2, 17. 12, 19. Ερβ. 4, 17 — ἐν πνεύματι άγίη) muß mit συμμαρτυρούσης verbunden werden. **2**3ei Einem, ber aveipare ayopevog ift, ift es natürlich, daß fein Beiftes-Beugniß in das avevua hineingestellt wird; ber beilige Beist ist bas nvevua alndei'ac. Das nvevua wehrt jede Befledung bes Gemiffens ab, indem es alles Unwahre beftraft. 38. 2 f. Sre) will Bengel in feinem Gnomon in ber Bebeutung "weil" nehmen, fo bag B. 2 ben Borberfat ju B. 3 bilben murbe; bies mare aber zu ichlufgerecht gesprochen, auch fteht bem bas vao in B. 3 entgegen. - Benn bas aνάθεμα B. 3 als Ausgeschlossensein von der Gemeinschaft Christi genommen wird, so ist auch die Ursache der Trauer ausgesprochen, und in bem beigefügten Bunfche giebt er B. 3 bie Größe feines Schmerzes zu merten. - arabeua) bebeutet im Allgemeinen Weihgabe an die Gottheit, somohl im guten als im bosen Sinn. 3m testamentlichen Sprachgebrauch hat sich für Weihgabe im guten Sinn die Form avadnua festgesett, so Lut. 21, 5. 2 Mattab. 2, 13. 9, 16, mahrend avadeμα die Beihe an Gott als Fluch bezeichnet = Dan. Lev. 27, 28. Es ist als gottlich autorisirter Fluch ein Berfallensein an die rachende Gottesmacht, mas im A. Bund

:

2

-

;

bie Bernichtung als Ausftogung aus bem Gottesbolt zur Folge hatte. Deut. 19, 13-19. Efra 10, 18. Der מוכם kam eben in der Regel gegen die Bölker und Bersonen, bie bon Gott berworfen waren, in Anwendung 3m N. Testament begegnet es uns Gal. 1, 8. 9. 1 Kor. 12, 3. 16, 22 offenbar als Fluchformel und zwar in Bezug auf gewisse Erscheinungen, die vom Fundament des Heils sich losreißen und entspricht dem Fundamental-Ranon Mart. 16, 16. 3oh. 3, 18. 36. 3m Galaterbrief felbft tann als Gegentheil 6, 16 berglichen werben. 3m R. Teftament bezeichnet es alfo ebenfalls Berftofung aus bem göttlichen Bolteverband ober bem inneren Begriff nach Losgeriffenheit von der göttlichen Bnade in Chrifto, nur daß bieje Losreifung die Töbtung nicht mit fich führt wie im A. Bunde; so in unserer Stelle. So bat benn die Berbindung and roi Xoiorov bei unferer Auffaffung ihre wesentliche Bebeutung. Will man bagegen arabeua nur bom außeren Sterben verftehen, fo muß man and für ond ober naga gefest nehmen, was fich nicht belegen läßt. Wenn der Apostel nur bas fagen wollte, fo hatte er nicht nöthig, fich auf fein Bewiffen zu berufen, ba es Thatfache mar, bag er täglich fein Leben für seine Brüber magte. Und follte noch bamit ausgedrückt sein, daß er die Bekehrung Israels von seiner Aufopserung erwarte, fo murbe er die Wirffamteit berfelben über bas Opfer Christi stellen, was bei einem Baulus undentbar ift. Was der Apostel wünscht, ist also: Die Rollen möchten getaufct fein: ftatt bag Israel fic jum ανάθεμα gemacht hat, indem es Chriftum ale ava Bepan behandelte, mochte ber Apostel es sein. Lieber er möchte unbekehrt, außerhalb ber

Segensverbindung mit Chriftus geblieben fein, ftatt jest bas aange Judenvolt.\*) Dies wünscht ber Apostel, wenn es noch ginge. Daber bas Imperf. Indicat. nonen mit treffenber Bestimmtheit gewählt ift. Bgl. Gal. 4, 20. Bernhardy. Synt. So tritt nun Alles in feine Stelle ein. In der Bereitwilligfeit zu einem solchen Tausch liegt wirklich eine beinabe unglaubliche Selbstverlengnung, eine Bobe der nicht das Ihre, fondern das des Andern und Chrifti Jefu ift, suchenden Liebe, die sowohl gegen Migdeutung als gegen engherzige Zweifelsucht der Bersicherungen bedurfte: αλήθειαν λέγω έν Χρ. x. r. d. Dem Apostel steht im Sinne, was bamit anders mare: an seiner Stelle die Kulle Bergels, fein Meister, für den er brennt, nicht mehr ein oxapdador Tovdajar. ber Gott seiner Bater thatfächlich burch bie Erneuerung bes von Alters ber ermählten Bolles gerechtfertigt und vor aller Belt verklärt! - Ein folder Bunfc barf nicht nach unferer weltfinnigen Zeit bemeffen werden. Jene erften Jahrhunderte bes Martyrthums hatten tieferes Gefühl und helleres Auge für "ein Dienen bem herrn, nicht wie wir Miethlinge aus Furcht vor der Solle und nach der fünftigen Seligteit trachtend, "\*\*) als bas intelligenzreiche Jahrhundert, wenn es auch noch so viele Gewaltsprüche über Liebe zur Tugend um ihrer selbst willen aufweift. Bgl. auch die Bemerkungen des Origines zu u. St. Berfuch S. 16. Melanchthon: vera caritas gloriam Dei et proximi salutem suae gloriae aut saluti praeponit. Bengel: certe illud Ego penitus

<sup>\*)</sup> Eine ähnliche Refignation zeigt Mofes Erob. 32, 32. Bgl. Bf. 69, 29.

<sup>\*\*)</sup> Chrufoftomus in Reander's Monographie, 1. E4. S. 49 f. 91.

apud illum in pausa erat; tantum alios, honoris divini causa, spectabat. Ex summa fide (cap. 8) nunc summum ostendit amorem, ex amore divino accensum.

B. 4. of rives) wird gewöhnlich nicht icarf genug gefaft; es giebt ben Grund jum Borbergebenben an. Bal. 1. 25. 2, 15. Der ausgesprochene Bunich des Apostels ift nicht motivirt in den natürlichen Borzugen, sondern sofern fie als Israeliten, als Bolt Gottes von Alters ber ihre bestimmte theofratifche Stellung einnehmen, fo bag ihnen Chriftus angehört fraft göttlicher Ordnung, während andererseits fie ibm factifc nicht angehören, wodurch eben diefe göttliche Ordnung als etwas Unreelles erscheint. Bgl. B. 6. Dieser ärgerliche Biberfpruch mare aufgehoben, wenn bie Juben in Bauli Stellung maren. Diese Beziehung auf ben theofratischen Bollscharafter hebt ber Rame Topanltrai hervor. Er wird entwidelt burch ben Beifat der f viodesia; fie find dade Geor, vgl. 11, 1 f. - vio Is o'a) wird als erftes Bradicat namhaft gemacht. Es ift nicht gerabezu = Rindicaft, fondern: Rindschaftsannahme. Analoge Ausbrücke finden fich Deut. 2, 5 f. Erob. 4, 22. In letterer Stelle wird Israel Gottes erstgeborener Sohn genannt, womit bie befonders nabe Berbindung bezeichnet ift, in welche Gott zu Berael getreten. Bgl. Deut. 4, 7. 14, 1 ff. - doga) ift auch 8. 18 f. mit ben vioù rov Isov berbunden. In unferer Stelle begreift sie alle die berrlichen Erscheinungen in sich, in welchen jene nabe Gottes-Berbindung nach der damaligen Stufe ber Offenbarung unter dem Bolte fic barftellte. Bon einer folden dola bes alten Bundes ift die Rebe 2 Por. 3, 7 ff. Die Bundeslade wird als solche aufgeführt. Aber o

herrlichen Thaten, das unerhört Große, das in Israel geschehen ist, gehört dazu. Deut. 4, 34 f. Es ist also allerbings die Herrlickeit Gottes inbegriffen, aber nur sosern sie Israels Eigenthum geworden und in seiner Staatsversassung hervortritt. Beides nun, νίοθεσία und δόξα sind Collective begriffe, die im Folgenden weiter entwickelt werden. — δια-θηκαι und δπαγγελίαι heben das innere Band zwischen Ischvah und Israel hervor, den inneren Gottesverband im Geiste der νίοθεσία, während in νομοθεσία und λατρεία die äußere Gottesverbindung, die δόξα sich darstellt. Bgl. Ebr. 8, 6. Bon Bündnissen und Berheißungen (Plur.) ist die Rede, sosern Gott (vgl. Ebr. 1, 1) πολνμερως und πολντρόπως einst geredet hat, indem an mehrere Personen der Bund und die Berheißungen sich knüpften (vgl. Ebr. 11, 8 ss. Nöm. 15, 8), an Noah, Abraham, Moses und Dabid.

28. 5. οἰ πατέρες) sind die Nationalcharaktere, in welchen sich der Gesammtcharakter Israels als Gottesvolkes individualisirt. Man darf den Begriff also nicht auf die sogenannten Erzdäter einschränken. Schon Sirach dehnt seinen υμνος πατέρων (44—49) auf den ganzen hehren Ahnenkreis von seiner Zeit aus und Act. 2, 29 wird David als πατριάρχης aufgeführt. Also sind die πατέρες die ganze Familie der Häupter Israels. Und nun als Blüthe und Krone aus dem ganzen Stamme hebt sich Christus hervor, der nach dem äußeren Gedurtsverhältniß (τὸ κατὰ σάρκα) demselben angehört 1 Joh. 4, 2. Ebr. 2, 14: Er ist Frucht der Lenden Davids. Act. 2, 30. — ὁ ἄν ἐπὶ πάντων Θεός κ. τ. λ. beziehen manche Ausleger nicht mehr auf Christum, sondern beginnen einen neuen Sat; oder sie ziehen

wohl die Worte bis narror noch zu Chriftus, nehmen dann aber das Folgende: Jedg eddorntog x. t. d. als eine felbständige Dorologie auf Gott. Zwar zwingt bas dem o Xoiστός beigegebne τὸ κατά σάρκα an und für sich gerade nicht, daß eine Gegenseite folgen muffe. Allein bier, wo es sich um ben ganzen Christus bandelt, muß man neben der einforantenben Bezeichnung eine zweite erganzenbe Seite erwarten. Dazu tommt, daß o ov fich überall bem unmittelbar vorangehenden Subject als nähere Beftimmung anfligt, also kann es nicht von & Xoioros getrennt werden, vgl. 2 Ror. 11, 31. 3oh. 1, 18; 3, 13; 12, 17. Für die Beziehung auf bas nachfolgende Jeoc (ber über Allen ftebende Gott 2c.) beweisen Joh. 3, 31 und 8, 47 nichts. Port nämlich bildet δ ών mit bem beigesetten ex της γης, ex του θεου bas felbständige Subject ohne Bufat eines Substantivs, wie bier Jeo's bamit verbunden werden will. Es mußte also nach jener Analogie δ ων επί πάντων als felbständiges Subject genommen und überfett werden: ber, der über Allen ift, ift Gott, gepriefen in Emigfeit. Dagegen gerabe in Begiebung zu Chriftus bildet o or sai navrov für sich ben natürlichen Begenfat zu bem es dor. es dor läft Chriftum bescendiren bon ben Bätern; επί πάντων macht ihn transcendent; indem es fich um seine von Israel verkannte Hoheit handelt, soll er eben ale bie Spite ber B. 4 aufgezählten altteftamentlichen dota hervortreten. Dagegen erlaubt der biblifche Ausbruck und Begriff es nicht, in Beziehung auf Chriftus mit o or eni πάντων auch noch θεός ju verbinden. Go mare er als ber über Allen ftebende Gott pradicirt, allein & Jeog heißt in ber Schrift und namentlich bei Baulus nur ber Bater.

1 Kor. 8, 6; 15, 28. Ephes. 4, 6. Es ist also zu überssetzen: "Christus, ber da ist über Allem (ober Allen), Gott, gelobt in Ewigkeit." Es ist hiernach Prädicirung, keine Dozologie.

Bezieht man aber, wie ein andrer Theil der Ausleger, nur ố còr êni nárrar auf Christus und nimmt Jeòc — alovac als angehängte Dorologie auf Gott, so ist diese abrupt und haltungelos, und Seos mußte gerade bier, wo es bem Χριστός ale δ ων επί πάντων gegenüberstände, den Artikel haben. Rubem steht in einer Dorologie durchaus nie bas borologifche Subject voran, fonbern die Bradicatebezeichnung, selbst wo, wie in Bs. 134, 21, Jeog viel unzweifelhaftern Nachbruck hat, als man ihm hier geben tann. Diese Regel ber Construction wird nicht umgestoßen durch neuerliche Citate, wie 1 König. 10, 9. 2 Kor. 9, 8. Hiob. 1, 21. Pf. 112, 1. In diesen Stellen fteht feineswegs bas Suject voran, fonbern gerade die Brädicatsverbindung vévoito, coro, ein. In dem Relativian Rom. 1. 25: Sc dorer echornosc x. r. l. tam ja ber Natur bes Relativs nach biefes nicht anders als vorangestellt werben. In Bfalm 68, 19 ift, wie ber bebraifde Text beutlich zeigt, so abzutheilen, daß auch bier das doppelte εύλογητός grade zu dem nachfolgenden χύριος gehört. Bei ben LXX find nämlich die Worte zugeog o Jeog aus bem Solug des 19. Berfes unfres hebraifden Textes abgeloft, und bilden fo für fich den Sat: "Der Berr ift Gott" (in Beziehung auf den vorher erwähnten Sieg) und nun wird fortgefahren: "gepriesen, gepriesen sei ber Herr Tag für Tag." Allerbings braucht Baulus sonft nie ben Ausbruck Jeoc gradezu für Christum; allein ist dasselbe nicht auch bei Johannes der Fall

auker Joh. 1, 1? Soll Baulus Chriftum nicht Gott nennen können, weil er im ersten Korintherbrief ben Bater als Eva Jeor bezeichne und den Sohn als Eva xupcov?! Hat denn Johannes amei Götter, weil er Chriftum Geo's nennt, bag ibn nicht auch Baulus neben seinem eig Jeog so nennen könnte? Der eig Jeog bleibt der Bater dennoch wie für Johannes fo für Baulus; benn Chriftus ift Jeoc für Beibe abgeleiteter Beife, fofern ber Gine Gott, ber Bater, in ihm ift, als feinem Bleichbild. Ebenbaber muß auch Chrifto wie bem Bater borologisches Pradicat zukommen, wie auch mit eddorntog ele τούς αίωνας dem Sinn nach übereinstimmt: ω ή δόξα είς τούς αίωνας των αίωνων 2 Tim. 4, 18, vgl. 2 Betr. 3, 18. Apol. 5, 12. Auch prädicirt Baulus Chriftum 1 Kor. 2, 8 xύριον της δόξης. Und was fagt benn bas Prädicat euloyntoc zu viel aus bei dem Apostel, der den Beift Chrifti und ben Beift Gottes grabezu ibentificirt (Rom. 8, 9), ber ibn neben ben Einen Gott als ben Einen Berrn ftellt und awar als den Einen Herrn, durch welchen Alles existirt (1 Ror. 8, 6), ber Christo bas eivat ioa Jew beilegt und lehrt, daß in seinem Namen alle Anice fich beugen muffen, bak von ibm, als bem herrn ber Todten und Lebendigen, Alle gerichtet werben. Bhil. 2, 6 f. Rom. 14, 9-12. Und auch die Berbindung Xocords Jeds bilbet fich bei Paulus aus bem vioc Geor gang mit bemfelben Rechte, wie aus bem υίος ανθρώπου ber ανθρωπος Χριστός (Rom. 5, 15. 1 Tim. 2, 5), je nach dem grade ju betonenden Gefichtspunkt. Sier aber galt es bem bis jur Blasphemie Chriftum verwerfenden Judenthum gegenüber benfelben zu ehren, wie man ben Bater au ehren gewohnt war.

- D. 6-13. Uebersetung: ,,(6) Nicht aber also (fteht die Sache), daß qu falle ift gekommen bas Gotteswort! Denn nicht Alle, die von Israel kommen, sind darum Israel; (7) auch nicht weil sie von Abrahams Stamm sind, sind sie durchaus Binder, fondern ,,,,in Ifaak foll bein Stamm gelten."" (8) Das heißt, nicht die leiblichen Zinder find als folche Bottes Kinder, sondern die Verheifungskinder werden gum Stamme gerechnet. (9) Der Perheifung Wort ift diefes nun: ,,,,um die bestimmte Zeit will ich kommen, und Sarah foll einen Sohn haben."" (10) Roch weiter neht es bei Aebeffa, die von einer und berselben Derson Kinder batte, eben von Isaat, unserem Pater - (11) noch maren biefe nicht geboren, hatten weber Gutes gewirkt noch Bofes; bamit die göttliche Wahlbestimmung fich behaupte, (12) unabhängig von Werken, nur bes Berufers Sache, - warb ihr gesagt: "ber Größere soll untergeordnet sein dem Bleineren,"" (13) gemäß der Schriftstelle: ,,,,Jakob habe ich vorgezogen, Efau aber nachgesent.""
- 28. 6—13 beginnt mit einer hiftorischen Debuction, die auf den Ursprung Israels zurückgeht zum Zweck einer speciellen Theodicee. Der Abstich der traurigen Wirklickeit gegen den ursprünglichen theokratischen Typus Israels legte nämlich das Schein-Dilemma so nahe: entweder das alte Gotteswort, in welchem den Israeliten die Stellung als Israel, als Bolk Gottes für immer und die höchste Entwicklung mit dem Messiasreich verdürgt ist, ist über den Hausen geworfen; oder soll der Alte Bund mit diesem Christum verwerfenden Bolk aufrecht bleiben, so ist das neue Evangelium eine Lüge, sein Christus nicht der Berheißene. Dem gegenüber handelte es sich darum, die Erwählung Israels dem sleischlichen Missverständnis zu entreißen und in ihr richtiges Licht zu stellen.

Bu biefem 3mede will ber Apostel zeigen, wie bie Ermablung Bergels von angern zeitlichen Bebingungen und Beidrantungen frei erfolgt fei (ohne bag junachft bestimmt wird, welchen Charafter die Erwählung in sich selbst habe). In B. 7-9 ist der Gedante: nicht alle natürlichen Abkömmlinge Abrahams (σπέρμα, τέχνα τ. σαρχός) sind barum auch Erben feiner eigenthumlichen, in ber Berheifung ausgesprochnen Bunbesstellung zu Gott (rexva r. Jeov B. 8), fondern dies bestimmt die freie ausbridliche Uebertragung von Seiten Gottes (κληθήσεταί σοι σπέρμα). Ueber Diefe historische Begrenzung darf weder der Sinn der Worte noch die Anwendung ausgebehnt werben. Go wird benn B. 11 f. die auf die Erwählung eingerichtete Borbeftimmung (f κατ' έκλογην πρόθεσις) premirt, wonach bas göttliche Bunbesrecht und Erbe ein Gegenstand ift, ber weber durch Geburt sich vererbt, noch durch selbständiges Thun bervorgebracht ober verdient wird, fondern ein Gegenstand, über beffen Butheilung in einer ber Geburt und dem Thun vorhergehenden Briorität nur bie freie Gelbstenticheibung Gottes verfügt. Warum? dies war vom Apostel seinen driftlich unterrichteten Lesern nicht erst besonders zu sagen; die Sace selbst, daß Gott mit Sündern einen Kindschaftsbund eingeht (rexpa rov Jeov B. 8. vio Jeoia B. 4) ift eben eine freie Gnade, was nachher B. 15 f. betont, tein fleischliches Geburtsqut und feine rechtliche Berpflichtung. Dag biefer Sat auch bom driftlicen Heil und namentlich von ihm gelte, ist bekannte Lehre bes R. Teftaments. Allein bas barf nicht aus ber altteftamentlichen Borgefdicte gefolgert werben, was ber Apostel felber nicht baraus folgert: daß beim driftlichen Beil ber Grundsatz ber freien Auswahl auch nur auf Angehörige einzelner Familien ober eines einzelnen Bolks beschränkt sei, wie bei den Bundes-Anfängen im A. Testament. Hiegegen macht gerade der ganze Brief für die Jetztzeit der vollen Offenbarung sein eis nävra rä edva, eis nävras äv-Igonous, nävri rof nioresovri bestimmt genug geltend.

- B 6. ody olov de) hat man willfürlich für addina-Tor de gefaft. Doch in biefer Bebeutung fteht olor te und folgt immer ber Infinitiv, nicht Gre. Am einfachften wird es wie woei ober wie gefaßt, bas 2 Theff. 2, 2 auch mit ore verbunden ift. Es brudt eine mögliche Auffassungsweise aus. - δ λόγος τ. Θεοῦ) ift bas Wort Gottes in ber besonderen Beziehung des Zusammenhangs. Diefer hat es nun nicht blog mit den Berheißungen zu thun, die Gott Israel gegeben, fonbern mit feiner gangen Bottesverbinbung, wie fie Befet, Befdichte und Berbeigung aussprechen. - exnenτωκεν) πίπτειν, 503 findet sich im A. Testament vielfach in ber tropifden Bedeutung "Geltung, Wirfung verlieren", namentlich mit The els yhr, egale verbunden, auch dianinter Jos. 21, 45. Judith 6, 9. Das Compositum &ninter mabit ber Apostel, um ein herausfallen aus ber bisherigen Stellung auszubruden. - oi et Topana) bier benten Manche an ben Erzbater. Doch warum foll Jatob bor Abraham tommen? Es ift der Boltsname.
- **B.** 7. τέχνα) wie 'Ισραήλ nach οὖτοι B. 6 ift mit Emphase gesetht. Mit τέχνα gegenüber σπέρμα, der bloß leiblichen Nachkommenschaft, ist das Kindschaftsverhältniß premirt, namentlich die Erbberechtigung. ἐν Ἰσαὰχ χληθήσεταί σοι σπέρμα) ist nach den LXX wort-

getreue Uebertragung von Gen. 21, 12. \*aletv ift einfach nennen. Die Namensübertragung stempelt einen Rachtommen zum echten, anerkannten, erbberechtigten Kinde, wie überhaupt das Nennen die Bedeutung, die etwas hat, ausbrück, ihr Anerkennung und äußerliche Gültigkeit zuweist. Bgl. Mark. 11, 17. Jes. 56, 7. Matth. 5, 19. Jes. 49, 6. Der Ausspruch ist gerade da ergangen, wo Ismael ausgewiesen, die bloß sleischliche Abkunft factisch nicht als giltig zum Kindesrecht behandelt wird. Dies hebt die anwendende Erstlärung B. 8 hervor.

- **B.** 8.  $\tau \not\in x \nu \alpha$   $\tau$ .  $\sigma \alpha \varrho x \delta \varsigma$ ) find leibliche Nachtamen Abrahams, soweit sie das Band des Blutes an ihn knüpft.  $\tau \not\in x \nu \alpha$   $\tau \eta \varsigma \not\in x \alpha \gamma \gamma \varepsilon \lambda \iota' \alpha \varsigma$ ) sind Leibeserben, die noch durch besonderes Erbverhältniß, wie es die Berheißung in sich schrifft die Berheißung den mit ihm gemachten Gottesbund. Daher der parallele Ansdruck  $\tau \not\in x \nu \alpha$   $\tau \circ \tilde{v} \ni \varepsilon \circ \tilde{v}$ .  $-\lambda \circ \gamma \iota' \zeta \varepsilon \tau \alpha \iota \varepsilon \iota' \varsigma \sigma \pi \not\in \varrho \mu \alpha$ ) führt auf B. 7 zurück. Der Antheil an der Berheißung, an dem Gottesbund Abrahams bestimmt den echten gültigen Lindesstamm Abrahams, nicht umgekehrt die Abstammung bestimmt den Antheil an der Berheißung.
- B. 9. So gefaßt bestimmt B. 9 nicht ben Inhalt ber Berheißung, wodurch Abrahams Stamm als ein Stamm von Geisteskindern privilegirt ist, sondern nur die ausbrückliche göttliche Uebertragung der Berheißung auf den Sarahsohn. Wohl reslectiren Manche darauf, daß Isaak nicht nur als Erde der Berheißung ein Berheißungskind zu nennen sei, sondern als ein in Kraft der Berheißung Erzeugter. Gal. 4, 23, 28. Dann wäre rewa v. Enaryediac B. 8 die

burch die Berbeigung Erzeugten zu überfeten (Fritfde). Doch Baulus verfolgt bier nicht wie Gal. 4 die geistigen Unterschiede zwischen einer natürlich und einer göttlich vermittelten Geburt, zieht auch teine folden Folgerungen aus seinem Citat, hebt nicht einmal die Uebernatürlichkeit der Geburt Isaaks hervor, wie Rom. 4, 19, sonbern einfach bas Wort, das Ifaat jum echten Abrahamsfohn und Berbeigungserben einsett. Der Apostel will für jest nicht mehr gewinnen, als daß nicht die fleischliche Abstammung von Abraham die Uebertragung bes göttlichen Bundesrechts beftimme, fondern dieses ausdrücklich von Gott von Anfang nur auf einen von ibm selbst bestimmten Nachkommen übertragen werde. Damit ist der Hauptsat B. 7 bewiesen. Am wenigsten aber beutet er irgend an, daß er die Art und Regel, wie Gott bier bei ber Stiftung bes Beschneibungebundes verfuhr, unmittelbar auf die Uebertragung bes Gnabenbundes angewendet haben wolle. Dies ware hineingelegt und unftatthaft, da er sonft ben Unterfcied zwifden Befcneibung und Onabe, zwifden bem Anfang ber Berbeigung in Abraham und ber Bollenbung in Chrifto wohl hervorhebt.\*) -

B. 10 führt der Apostel die Scheidung unter den Abrahamiden noch weiter. — οὐ μόνον δέ) bezieht sich im paulinischen Sprachgebrauch nicht bloß auf einen vorhersgehenden Ausbruck, sondern auf den ganzen Sats (5, 3. 11; 8, 23); so nun hier auf die ganze vorangegangene

<sup>\*)</sup> Es ift überhaupt eine eigene Manier, aus einer Stelle eines Schriftstellers und zwar aus dem, was er gar nicht ausbrucklich fagt, sondern nur hinzugedacht ift, Sate abzuleiten, die anderen Stellen beffelben Schriftstellers und zwar ausbrucklichen Worten widersprechen.

Erörterung, was bei ber Allgemeinheit ber Formel keinerlei Schwierigkeit haben kann. Gleicher Weise gebraucht Josephus oft die Formel of μην άλλά. Ant. 6. 5. 6 und 14, 13. 5. Das folgende 'Pεβέχχα ist Nom. absol., welcher B. 12 durch έξξήθη αίτη resumirt wird, ohne daß er hier schwieriger wäre als in gleichen Fällen seines Gebrauches, wie Μωϋσης οἶτος — οἶτ αἰδαμεν τί γέγονεν αὐτῷ Act. 7, 40. — χοίτην) schließt sich an das hebräische τιρή und τρής an; ist sür concubitus gebraucht.

B. 11. Eva bis xadovrog ist nicht in Paranthese zu feten. Die exhoyn gebort mit xaleir Giner Begriffssphäre an: xaleiv ist nur der förmliche Ausbruck ber exλογή, ift die erfte bestimmt heraustretende Anknüpfung an das Einzelleben. In exdorn, dem Aft des Auswählens, liegt zweierlei: eine freie Enticheibung und bann Offenbarung besonderen Wohlgefallens für ben, ben man ausmählt. Die entopricht bem Begriff ber freien Gnabe. 2 Timoth. 1, 9 find daber das owcleir und xaletr, die berborftechenben Momente ber extoyn, jurudgeführt auf loia πρόθεσις και χάρις, was die in unferer Stelle verfclungenen Begriffetheile auseinanderlegt. - ή κατ' έκλογήν πρό-Deσις) fann nicht fo gefagt werben, bag bie πρόθεσις ber exloyn nachgebildet werde, der Erwählung gemäß geschebe. Das Berhältnig ift nach Rom. 8, 28 und ber Natur ber Sache umgekehrt. Allein xara bient auch zu Abjectiv- und Genitiv-Umidreibungen, fo im R. Testament. Tit. 1, 9. Rom. 11, 21 und Plato, Phaedon: al xarà tò σώμα enedvuiae. In unferer Stelle möchte es am eheften ein Genitip-Berhältnif ausdruden, denn nicht die moodeoic foll

hier burch exloyn näher bestimmt, sondern ber letteren der Charafter der πρόθεσις vindicirt werden. — Πρόθεσις\*) als innere Lebensbeftimmtheit bezeichnet im Allgemeinen aunächst eine aus geistigem Borstellen und Borbilden von etwas au Bollziehendem bervorgebende Billensentichiedenbeit (πρόθεσις της καρδίας Act. 11, 23.), ber gemäß bas handeln bestimmt wird. Gilt es nun äußere Bollziehung und bietet dieselbe der inneren Entscheidung unmittelbarer die Hand, so concentrirt sich die noobeoic in die ungetheilte Araft des Borsayes und Entschlusses Act. 27, 13; wo aber jene erft in successiver Folge und mehrfacher Abbangigfeit bon äußeren Bedingungen fich entwideln muß, fammelt ber Geift jur Festhaltung der innerlich gewonnenen Rormal-Idee Die einzelnen Momente in ein burchgearbeitetes Ganges, eine das Mannigfaltige verbindende Einheit zusammen, bildet einen planmäßigen Entwurf, 2 Timoth. 3, 10. 3m Rreise des göttlichen Gnabenwirkens nun ist unter der nooseoic ju verstehen ber ber zeitlichen Durchbildung ber exlogn jur Norm dienende und ihre einzelne Entwidlung nach allen ihren Theilen durchdringende Grund entwurf, in welchem bas in ber Beit erft Berbenbe und die Art und sonftigen Beftimmungen bes Werbens in einem Brototypon als fest berbundenes Ganges gusammengefaßt find: bie mit lebenbiger Beftimmtheit und Binbefraft burd die geschichtliche Offenbarungsentwickelung, die olxoroμία θεου, sich ziehende göttliche Normal-Idee. Ihr Wefen ift

<sup>\*)</sup> Man vergleiche ju biefer bem "Bersuch" entnommenen Ausführung die zu 8, 28 ff. oben gegebene und die dort citirte der Lehrwiffenschaft und der Ethil.

Die Alles bindende und in Alles fich verflectende Beisheit Gottes (Eph. 3, 10 f.) in ihrer über aller Zeit stehenden, ber Reitentwidlung felbft gur Borfdrift bienenden Borbes stimmtheit (1 Ror. 2, 7) unter ber Form ber Bovln (Act. 20, 27), deliberato consilio constituta voluntas, die in Berbindung mit der πρόγνωσις, alle Momente zum voraus wahrnehmend, in festen Umrig sich stellt (ώρισμένη βουλή καί πρόγνωσις του θεού Act. 2, 23), und durch das göttliche Rraftwirken zur allseitigen Ausführung tommt. Eph. 1, 11. Προγινώσκειν und προορίζειν, wie es Rom. 8, 28 f. (f. oben S. 82 ff.) bei den τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοίς οὖσιν angiebt, bleiben bemnach mefentliche Elemente ber noobeoic. und es ift um fo weniger ichidlich, beibe Beftimmungen unnöthigerweise miteinander zu identificiren, da die erstere fo nabe bie oom'a berührt, ohne die der Begriff feiner Beiftigfeit entleert ift. An sich ein μυστήριον του θελήματος θεου (Eph. 1, 9) offenbart sich die noodeoic in der geschichtlichen Ausbildung der extorn, die eben die fortidreitende anoxádrive and paréowois jener ift (val. Evh. 3, 5-11. Rol. 1, 26 ff.) sowie in ihren einzelnen Momenten und Epochen successive Stufenentwicklungen jenes geiftigen Normalganzen darbietet. Diese muffen bemnach in ihrem Wefen von ber πρόθεσις aus bestimmt und derselben homogen sein, ihren Beift und ihre Boteng aussprechen, damit fie durch die zeitliche Entwicklung ihre volle Bebeutung und Giltigfeit behaupte, das bleibe, was sie ist (usin): etwas nicht aus Werken, sondern aus freier Gnabe Bervorgegangenes.

In der geschichtlichen Entwicklung und Fortbildung der theokratischen Anstalten die bon innen ber in ihnen fich aus-

prägende Ur-Idee, die göttliche Boranlage, gleich vollendet an Alles berechnender Beisheit, wie an Alles übermögender Billensbestimmtheit, in ihrer absoluten Gottesfreiheit nachzuweisen: gehört zur pneumatischen Bearbeitung der heiligen Geschichte,\*) wozu hier, wie auch anderwärts von Paulus ein Beitrag geliefert wird.

Nach dem nächsten Zwecke handelt es sich in unserer Stelle für jest hauptsächlich darum, die an Israel sich knüpfende exloyh Gottes frei zu machen von äußeren Bestimmungen und aus dem Gebiete der zeitlichen Bedingtheit und Beschränkung sie hinüber zu heben in das göttliche neoooleer überhaupt, unangesehen welchen Charakter im Uedrigen es habe, worüber erst das Folgende sich weiter verbreitet. So stellt sich denn hier in der neodeool hauptsächlich der ewige in sich selbst allein ruhen de göttsliche Wahlgrundsas hervor. Israel aber war in seiner beschränkten Selbsterhebung dahin gerathen, daß es die ihm widersahrene göttliche Erwählung verweltlichte und versmenschlichte: um so nothwendiger war der ausdrückliche Beisak, der das ganze aus der Persönlichseit des xalovvros ableitet: odx es sevon, all'x. r. l.

Die žoya nun, denen hier aller ursächlich bestimmende Einfluß auf Plan und Gang der israelitischen exdoyn abgesprochen wird, nehmen unverkennbar in entsprechender Allgemeinheit das vorausgegangene noakarrar ze ayador n xaxor in sich auf, und bezeichnen die Mannigfaltigkeit

<sup>\*)</sup> Bgl. Bed, Lehrwiffenschaft § 24. II. 2. Aufl. S. 313 ff. und meine Schrift: Das göttliche Reich. x.

des persönlich selbstthätigen Birkens. Nicht dieses erst ruft die exloyh hervor als Anerkenntniß, wo sie dann menschlicherseits selbständige Erwerbung und göttlicherseits bindende Schuldigkeit wäre. Auf die Seite Gottes fällt vielsmehr das freie Bestimmen, Birken und Geben, auf die menschliche Seite anspruchsloses Annehmen und Empfangen. Gerade die reine Selbständigkeit und Unabhängigkeit der göttlichen ereine Selbständigkeit und Unabhängigkeit der göttlichen die Ankündigung derselben erfolgte, erwiesen werden. Diesem Zweck dient der Zwischangenstätzen x. x. \lambda.

B. 12. οὐκ ἐξ ἔργων) υση κατ' ἐκλογήν πρόθεσις abtrennen und zu bem folgenden Ausspruch ziehen, ber bereits durch das vorangeschickte μήπω γαρ γεννηθέντων κ. τ. λ. seine entsprechende Beftimmung erhalt, biefe ben Ginn ichmachen. - έχ τοῦ χαλοῦντος) ὁ χαλῶν ift ber, welcher bie getroffene Bahl äußerlich an die Berfon bringt ober bringen läßt. - Sondevoei) wird bier für bas Berhältnig bes älteren Brubere jum jungern gebraucht, ber in die Stellung bes Erftgeborenen rudt und bamit xύριος, גביד allen feinen Brübern als UCC'C gegenüber wirb. Gen. 27, 29. 37. Es foll bamit nicht ein politisches Dienftverhaltniß Efaus Jatob gegenüber bezeichnet werben (bas ja gefcichtlich nicht aufzuweisen), gar bis auf bie abstammenben Bolfer binaus, fonbern um bas theofratifde Berhältnig beiber Berfonen zueinander, um das Berhältnig zum Berheifungserbe handelt es fic. Das Wesentliche ift die Umkehrung ber natürlichen rechtlichen Stellung zwifden bem Jüngeren und bem Erftgeborenen auf Grund ber freien Enticheibung Gottes. Sofern nun in folder Butheilung bes Erbrechts ber Berheißung ein besonderer Liebeserweis hervortrat, in der Ausscheidung des natürlich berechtigten eine relative Berwerfung, wird Wal. 1, 2 f. citirt.

B. 13. Auch biefes Citat will man auf die Bolter beziehen. Doch wenn ber Apostel eine prophetische Stelle citirt, muß er nicht gleich ihren gangen Context nehmen. Uebrigens auch beim Bropheten wird das damalige Berhältniß der beiden Bölfer jurudgeführt auf bas alte Berhaltmig zwischen ben beiden Stammbatern. — utoerv ift allerdings nicht (wie ich noch in meinem "Bersuch" annahm) bloß negativ zu versteben, nur ale Ausschliefung von ben besondern Boblthaten bes ayanav, sondern es involvirt zugleich den positiven Bedanken, daß ein innerer Biderwille ber Grund ber äußern Auruckfetung ift. Wiberwille, Miffallen, Born ift aber nach der biblischen Theologie die allgemeine Stellung Gottes zum fündigen Menichengeschlecht, begründet in dem heiligen Gegenfat Gottes jum Bofen, und eben beshalb ift es nur Gnabe, wenn das Gegentheil, wenn das ayanav eintritt. Das haffen des Esau ist also nicht ein arbitrar auf ein beliebiges Individuum gerichteter Berwerfungerathichlug, ebe daffelbe noch etwas Bofes gethan, sondern ift das icon allgemein bestehende Rechtsverhältnig, und Dieses allgemeine Rechtsverhältnig, das auf altteftamentlichem Boben nur vereinzelt burchbrochen wurde, ift eben durch die Berfohnung als Beltverfohnung umgesett in bas allgemeine Bnabenberbaltnik bes ayanav, ber Liebe (Cap. 3, 25. 29; 5, 18). Gin Befet in Bezug auf Butheilung ber ewigen Seligkeit ober Berbammnif, eine abfolute Brabeftination ift alfo bier nicht ausgesprocen; fondern um die Entwicklungsgesetze ber Beileotonomie und

zwar in ihrer Anfangszeit handelt es sich, nicht schon um die absoluten Seligkeits- oder Berdammnisverhältnisse der Ewigkeit. Die Folge war auch bei Esau nicht Berdammnis, sondern (B. 12): δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι. Wenn nun aber Gott, ohne sich an der Menschen Geburt oder Thun zu binden, nach freier Prioritätswahl die Einen in seinen Bund aufnimmt, die Andern davon ausschließt, daß sie noch unter dem Born bleiben, unter dem μισείν, verfährt er etwa damit nicht gegen alse Rücksichten der Gerechtigkeit, für welche das suum cuique gilt? — Darauf geht

- O. 14—18. Uebersetzung: "(B. 14.) Was sagen wir benn nun? Ist Ungerechtigkeit auf Seiten Gottes? Das sei ferne! (15) Sagt er doch Moses: Gnade bleibt es, wem ich etwa Gnade erzeige, Erbarmen, weß ich etwa mich erbarme. (16) Also nun nicht in das Gebiet des eigenen Willens oder der eigenen Anstrengung des Menschen gehört es, sondern in das der besondern Güte Gottes. (17) Eben so sagt die Schrift dem Pharao: eben zu dem Zweck habe ich dich auf den Schauplag geführt, um an dir zu offenbaren mein mächtiges Walten, und damit mein Name ausgebreitet werde weit und breit. (18) Also denn er macht es gnädig, wem er will, wem er will, hart (sein Wille bestimmt Inade oder Strenge für Jeden)."
- B. 14. Der Nerv ber ganzen Biberlegung liegt in bem: ἐλείσω und οἰκτειρήσω, bas nachdrucksvoll ber ἀδικία gegenübergeftellt wird und eben beshalb, abweichend von bem hebräischen Urtert, ben LXX folgend, vorangestellt ist dem nur angehängten ör är ἐλεώ. Sonach ist hier nicht bas Lettere oder die scheinbare Billfür betont, die ja B. 11 f. schon betont war, nun aber gerechtsertigt werden soll gegen

bie Frage: μη αδικία παρά τῷ Θεῷ? Letteres geschieht eben baburch, baß bie Erbarmung betont ist als Quelle und Inhalt ber έκλογή. Erbarmung ist wesentlicher Gegensat bes bloßen Rechtsstandpunktes: mein Erbarmen bleibt Ersbarmen (έλεήσω), welcher Person es sich auch zuwende (ör αν έλεω).

- B. 15. Dies galt felbft Dofe gegenüber, bem tren bemährten Diener Gottes, auf beffen fuhne Bitten an ben Herrn (Erod. 33, 12-19) eben das Erbarmen premirt wird als bas für jeden von Gott Begnabigten einzig Enticheidenbe. - Eleetv, oluteiperv bezeichnet eine specielle Liebe (ηγάπησα B. 13), wie sie nämlich insbesondere eintritt gegenüber von Unwürdigen, und bie freiwillig aus Mitleid thut, was rechtlich gar nicht zu erwarten ober zu fordern ift, bie also fich zuwenden tann, wem fie will. Sie giebt bamit bem Ermählten — und mare es auch ein Mofes — nichts, mas er durch fich felbst verdient batte, moch entzieht fie damit bem nicht Ermählten etwas, was ibm rechtlich jugeborte, fo bak es eine adixia mare, wenn er in bem borber icon beftebenben allgemeinen Buftanb zu verbleiben bat. (Aehnlich ber Gesichtspunkt Matth. 20, 13-15.) In elenow ist also ber din, beren Princip bas suum cuique ift, etwas in Gott gegenübergestellt, das böber ift als bloke Bergeltung.
- 3. 16. Eben beshalb folgt nun αρα οὖν: so ist benn bas, um was es sich bei ber ἐκλογή handelt b. h. ber Bund mit seiner Gotteskindschaft, etwas rein vom erbarmenden Gott Abhängiges (Abhängigkeit vermöge des Causalnexus ist einfachste Bedeutung des Genitiv); nicht ist es abhängig vom Wollen und Laufen eines Menschen, von seiner innern und

äußern Selbstthätigkeit. Es ist etwas, bas seiner Natur nach niemals menschliche Selbstthätigkeit zu Stande bringen könnte, also auch niemals fordern kann.

Durch das Bisherige ist das Bundeserbe mit der Burzel ausgeschieden aus der Sphäre des menschlichen Anspruchs. Die erbarmende Liebe des Gebers bestimmt Alles nach eigner Entscheidung, weil es ohne jene gar kein Bundeserbe für die sündigen Menschen giebt.

25: 17. Dies führt nun auf bie Rehrseite ber Bunbesanabe. Ift Lettere in Mofes erläutert, fo wird bas Gegentheil erläutert an bem ihm gegenüberftebenben Bharao. Jenes schloß sich an ηγάπησα (B. 13); bieses foliekt fic an euionoa. Wo die Gnade nicht eintritt, bleibt es beim Alten, b. h. bie Ungnade bleibt rechtsgemäß über bem Menichen als zoiua, als bas fie icon ba ift mit ber allgemeinen Sünde. Bgl. 5, 16. 1, 18. Es bangt also wieber bom Willen Gottes ab, welchen bon ben Gunbern er im Gebiet der Ungnade, unter dem xoiua belaffen will (B. 13) und gemäß feinem inbividuellen Berhalten (wie 3. B. Pharao) nach dem Gefet gerechter Bornesoffenbarung behandeln will. Damit ift aber wieder nicht ausgeschlossen, ob nicht noch eine Zeit tommt, wo Gottes Wille eben ber ift, bag Alle seines Erbarmens theilhaftig werben, um gerettet zu werben aus bem xoiua, bag es beißt: "Gott hat bie Welt geliebt, nicht blog Jatob, Mofes u. f. w., fein erbarmender Wille gilt Allen. Cap. 11, 32 f.\*)

<sup>\*)</sup> Diefer Entwidlung ift noch burch tein Bort vorgegriffen; wohl aber ift bie Sache felbft icon im gangen Brief und Evangelium ausgesprochen, etwas allen Chriften Bekanntes, baber ber entgegengesetzte Diffverftand nicht besonders noch abzuweisen war.

Aber auch wo Gott nicht sein Erbarmen eintreten laft, fondern richtet, hängt dies zusammen mit dem Entwicklungsgang seines freien Offenbarungsplanes, - dies zeigt fich an Bharao. Er follte in bem tragifchen Charafter feiner Befchichte einen Beitrag geben zu bem Gottesplan, ber bie Welt durchzieht, um eben für bie Belt bem Beil Bahn ju brechen, wie Baulus por und nach unferm Cap, bie Beschichte auffakt. 5, 20 f.: 11, 32 f. — έξήγειρά σε) geht auf die geschichtliche Aufstellung, nicht auf göttliche Aufreizung zum Biberstand. Baulus folgt mit seiner Uebersetung von הַעַמַדְתִיךְ (Exod. 9, 16) absichtlich nicht ben LXX (beren diernongenge liche Auffassung ber Siphilform ift), hat aber ben sonftigen Gebrauch von הַעְמִיד in Stellen wie 1 Ron. 15, 4. 2 Chron. 9, 8 für sich, wo es die LXX mit lornul überseten. Bgl. auch Brov. 29, 4. Bon amtlicher Beftellung, Erhebung und Ginfetung in ein Amt ist das Wort 2 Chron. 35, 2. 1 Kön. 12, 32. 1 Chron. 15, 16 gebraucht. (Bgl. des Weiteren "Bersuch" S. 67 f.); eyeigew von der Erhebung zur Königswürde Act. 13, 22.\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Bersuch" S. 69 ff.: Der Ausbruck paßt solcherweise ganz in die theotratische Sprache und Weltbetrachtung, wie sie sprächer die Propheten am leuchtendsten ausbildeten, der gemäß Natur- und Menschenschenen, das geschichtliche Leben mit seinen Gestaltungen und Wechseln, seinen Söhen und Tiesen in dem sie durchgreisenden Willen des Weltfönigs, der xadeiler durcharas and δρόνων και ύψωσεν ταπεινούς (Lut. 1, 52), zur Einbeit sich verbindet. So ordnen sich die verschiedenen Zeit-Epochen und ihre geschichtlichen Gestalten, Könige, Propheten, Geschgeber und dgl., ihr Kommen und Berschwinden, ihr gegenseitiges Wirten, Bauen und Zerstören, Steigen und Sinken – Alles ordnet sich zu einem κόσμος durch den obersten άγων und τάσσων: die handelnden Personen erstüllen ihre Zeit, stehen an ihrem bestimmten Orte, durchdringen ihren zugenzesenen Leit, durchseiten ihren Constitt von Schicksen, und Jehova ist der Typh, This, das die verschiedenen Lebensgestaltungen dirigi-

Auch intransitiv bezeichnet έγείρεσθαι das öffentliche Auftreten: Matth. 11, 11. Luk. 7, 16. Joh. 7, 52. Pharao sollte nämlich die Schöpfermacht und die vergeltende Regentenmacht bes Einen Gottes auf den Trümmern der Abgötterei und Selbstsucht zur Anerkennung bringen als ein geschichtliches Denkmal des göttlichen σκληρίνειν. — ἐνδείκνυμι = Τιξιζί, sindet sich im R. Testament öfters mit göttlichen Eigenschaften, wie χάρις Eph. 2, 7, μακροθυμία 1 Tim. 1, 16 in Berbindung gesett, und bezeichnet die thatsäckliche Manisestation, die geschichtliche Offenbarung des Unsichtbaren, wie auch ἔνδειξις in Beziehung auf die göttliche δικαιοσίνη Röm. 3, 25 vorkommt. — ἐν σοι) vgl. 1 Tim. 1, 16 nennt das Subject, an welches die Offenbarung sich anknüpft, was bald mittelbarer (an —), balb unmittelbarer (burch —)

rende Brincip, ber Rubrer und Ordner bes großen Drama. Richt eine innerlich fataliftifche Bradeftination jum Guten ober Schlimmen läßt fic irgendmo in der einfach lebendigen Sprache ber theotratischen Beifen finden, fondern bie geschichtliche Lebensentwidlung in ihrer mannigfaltigen Aeuferlichkeit fichren fie jurild auf ihr bochftes principium agens. Der biblifde Spraggebraud, wenn er ein Kactum ober eine Berfonlichteit im Rern ihrer periodischen Entwicklung concentriren will, faßt auf acht theotratifdem Standpuntte daffelbe in feinem Anfange. und Endpuntte auf, geht baber von ber gottlichen Caufalität aus und ftellt bie endliche Gegebenheit baneben ober verfolingt fie barein, ohne fich auf die Mittelglieder einzulaffen, burch die bas Besprochene von feinem Anfangspuntte aus bis ju bem namhaft gemachten Endpuntt tam. - Schriftgemäß leitet baber Ammon in feinen Bemertungen "über bie Folgerichtigfeit bes evangelifden Lehrbegriffs von ber fittlichen Unvolltommenbeit bes Menfchen und feiner Ermahlung gur Geligfeit" S. 30 ben Ranon ab: "bie (bofe) That ift vorherbestimmt als Erfdeinung und nach ihrem Effette, welcher nothwendig, aber nicht nach ihrer Maxime, welche frei und nur in ber eigenen Selbftbeftimmung gegrundet ift," und fest bei : "für ben berftanbigen Chriften liegt bierin ber Shluffel ber gangen Brabeftinations. lebre."

stattfinden tann; hier Ersteres, wie auch in ähnlichen Berbindungen eidere er euol Bbil. 1, 30, tra er hutr uabnte 1 Ror. 4, 6. - divauic = no, von Gott gebraucht bebeutet theils feine allem Sein zu Grunde liegende Rraft, Die lebendige Schöpfer- und Erhalterfraft, wie Rom. 1, 20. Matth. 22, 29, theils fein mächtiges Wirken und Balten, wie es im Sange ber Weltbegebenheiten und in mundervollen Thatfacen fic ausspricht, als bes eregywr duraueic, feine Berricher-Bewalt und mirtenbe Madtvolltommenbeit, Apol. 7, 12, wo loxúc jur Seite fteht, 12, 10, wo Baoileía junadit fic anichließt; endlich wird barin überhaupt bie majestas divina im Gegensat ber endlichen Rrafte ausammengefaßt. Apof. 15, 8. 2 Betr. 1, 3. In unferer Stelle möchte es am paffenbften in ben beiben erften Beziehungen aufgefaßt werben, als bas über Ratur und Beltbegebenheiten fich erftredenbe Balten Gottes, benn für Beibes lieferte bie Regierungs : Befdicte Pharaos in die Augen fallende Belege. So spricht fich ber Mosaische , Lobgefang (2 Mof. 15, 6. 11) über ben traurigen Schluß berfelben aus.

**B.** 18. Der unmittelbare Gegensat, in welchem σχλη-ρύνειν hier zu έλεεξν steht, worin die gnädige Behandlung, die an Moses sich knüpsende Erweisung der Bundesgnade bezeichnet ist, führt bei σχληρύνειν unmittelbar auf ungnädige, strenge Behandlung, nicht auf Berstockung; nur die Erinnerung an die Geschichte Pharaos leitet auf letztere Borstellung. Es ist auch gar nicht an dem, daß Sprachgesetze und Sprachgebrauch die Berstockungs-Interpretation unbedingt aufnöthigen; im Gegentheil, wo dem σχληρύνειν jene Bedeutung

eignet, ift es nimmer absolut gestellt wie bier, sondern unmittelbar ober im nächsten Zusammenhang burch xaodia genauer bestimmt. Der Uebergang von "bart machen" auf "bart behandeln" ift gang bem Bebräifden analog; einmal im Allgemeinen, wofür wir nur auf היטיב und היטיב verweisen, letteres öfters mit bem blogen Accusativ ber Berson, unter אחלהיטיבה Dann bezeichnet insbefonbere הקשים wie in ber einen Stelle Jes. 63, 17 verhärten, so in der andern, in welcher es sich außerdem noch findet Siob 39, 16, unleugbar harte, strenge Behandlung, für welches die LXX nur bas, ben forteilenden Bogel näher malende Compositum gebrauchen: ἀπεσκλήρυνε τα τέχνα; und auch σκληρύνειν, ebenfalls mit einem Accusat, person. verbunden, und von äußerlich harter Einwirfung im Allgemeinen findet sich Richt. 4, 24. 2 Chron. 10, 14. Es ift bemnach nicht nur bem Parallelismus unseres Berfes, sonbern auch ber bebräifd griechischen Sprach-Analogie völlig angemeffen, wenn wir σκληρύνει bon ftrenger Behandlung beuten. Dag in mehreren Stellen bes Exod. bas Wort auf Pharaos Berstodung sich bezieht, jedoch verbunden mit xapdia: mas foll biefes hier, wo ber Apostel jene Stellen alle so wenig als jenes Factum zur Sprache brachte, in einer allgemeinen Schluffolgerung, die mit Pharao nur so weit, als ihn B. 17 harafterifirte, zu thun hat? Und in dem Context, aus welchem diese Charafterifirung entlehnt ift, fällt fein Wort von Pharaos Herzensverhärtung, sondern was bort besprochen wird, ift, wie ichwer er bie Sand bes Ebraer-Gottes fühlen sollte. Bon dieser Seite belegt Pharao bas oxlnouvel or Bort als Mittel an ben angekündigten Zweck: ενδείξωμαι εν σοί κ. τ. λ. (B. 17), bietet die Hand dem den Gegenstand weiter fortsührenden ενδείξασθαι την δογήν B. 22, wie jenes ενδείξ. την δύναμιν B. 17 dem γνωρίσαι το δυνατόν B. 22, und so schließt die Induction mit dem gleichen Grundsat in ελεείν und σκληρίνειν, wie die unmittelbar vorhergehende (B. 13) in αγαπάν und μισείν.

Will man beffen ungeachtet oxlnoiver bier wegen des hiftorifden Zusammenhangs durchaus als Berftodung durch Gott nehmen, so barf auch ebensowenig ber weitere hiftorische Busammenhang übersehen werden, der Zusammenhang mit der fteigenben Selbstverfdulbung Pharaos. Die Berftodung ift nämlich siebenmal (Erob. 7, 13. 22 f. 8, 15. 19. 32. 9, 7.) Bharao felbst zugeschrieben. Dann erft bon 9, 12 an tommen bie gottlichen Berftodungen, und zwijchen bie Berftodungen bes herrn hinein wird noch einmal (9, 34) eine Gelbstverftodung Pharaos erwähnt (vgl. 1 Sam. 6, 6), wie benn überhaupt alle schriftkundigen Leser miffen muften muffen, bag Berftodung bon Gottee Seite nach bem Schrift. begriff immer eine Strafe borbergegangner verfönlicher Berfündigungen ist. Bal. Cap. 1, did xai napedonxer. - Kür eleetv und oxlyouver giebt Baulus als Urfache ben Willen Gottes an, weil eben Gott nach feinen Offenbarungezwecken theils ber Gnabe theils ber Macht - es bestimmt, wie weit er ben Ginen ober ben Andern nach dem Princip der Gundenvergebung, die Reiner fordern tann, behandeln will, um seine Gnade, sein eleete zu offenbaren, ober nach dem Princip ber Sundenvergeltung, die Reinem Unrecht thut, fondern Jebem eben nur fein Recht anthut, um feine Dacht zu offenbaren.

Aber damit ift wieder nicht ausgeschlossen, daß dieser Wille Gottes es seiner Zeit noch nach gehöriger Vorbereitung mit sich bringen kann, Allen Vergebung der Sünden anzubieten und möglich zu machen, sogar noch nach der temporären Verstrackung; dies macht der Apostel eben geltend Cap. 11, 30 bis 32 vgl. ibid. B. 8 f. und B. 25. Für das Versahren der Gnade in Christo ist also auch mit unsrem Sat noch keine Beschränkung ausgesprochen, sondern nur dem göttlichen Willen freie Bahn gemacht für seine Geltendmachung von Gnade oder Vergeltung nach den Gesetzen und Zwecken seiner Offenbarung.

Was der Apostel im Bisherigen erwiesen hat, gründet auf historische Thatsachen und ist Folgendes: Bon Anfang an, wo die Bundesstiftung eintrat als Familienerwählung mit Abraham (B. 6 fg.) und wieder als Boltsermählung und Staats-Inftitut mit Mofes (B. 15), hat fich Gott eben in Bezug auf feinen Liebesbund und beffen Erbe an feine außerlice Abstammung gebunden und an keinen perfonlichen Unterfcied ber Burbigfeit. Dag bies für irgend Ginen feiner Lefer etwas Befrembendes ober Digverftanbliches batte, tonnte Baulus gar nicht vorausseten, da fein Brief den Fundamentalfat an ber Stirne trägt, daß im Befentlichen alle Menichen barin fich gleich find, daß fie unter ber Gunde find und unter bem Bericht, felbst einen Abraham nicht ausgenommen (Rom. 3, 23; 4, 1-8), daß eben baber nichts Ratürliches und nichts Berfonliches auf Seiten ber Menfchen Gott berpflichte jur Ginraumung feines Erbes, fondern bies reine Gnadensache sei, die eben in Christo nun an Alle tommen foll unter bloger Bedingung, bag fie es als Onade gläubig annehmen. Dies eben voraussetzend premirt er: Schon bei ber Grundlegung bes A. Bundes hat fich die Bundesermählung Gottes rein nur geltend gemacht als freier, unverbienter Gnabenerweis, neben welchem auf bem übrigen Gunbergebiet die Erweisung seines Saffes und Bornes über die Sünde, seine ftrenge Richterlichfeit fortwaltet. Wo bas Gine ober das Andere eintrete, das war und bleibt nur in seinen Willen geftellt; also - dies ift die stillschweigende Folgerung -: wenn nun biefer felbständige Bille Gottes mit Chrifto als allgemeine Bölkergnade hervortrat mit neuer Bundesstiftung auch für die Beiden, so war Gott burd nichts gebunden, daß er nicht frei diese universale Ginrichtung eintreten laffen fonnte: er war nicht gebunden an die Juben. weil diese so zu sagen im verjährten Besit ber Bnabe und ihrer Bundniffe maren; er war nicht verbunden, den Beiden ben Gnadenbund ferner verichloffen zu halten, weil er ihnen früher verschlossen war, oder überhaupt diese gegen die Juden jurudauftellen, ben letteren bas Brarogativ ju laffen. Derfelbe freie Wille, welcher früher ber Bundesgnabe ihr Gebiet abgrenzte, bag Gott innerhalb bes allgemeinen Bornesgebiets nur ein fleines Bnabengebiet fich auswählte, behnte mit Chrifto bas Gnabengebiet ebenso souveran auf Juden und Beiben aus (B. 24). Und eben weil bies nun ift, muß ber Grund, warum bennoch die Juden im Bangen an ber neuen Gnabeneinrichtung teinen Antheil haben, ftatt in Gott, in ihrem perfonlichen Benehmen liegen, daß fie nämlich gegen ben Grundstein verftogen, daß fie Onabe nicht als Onabe behandeln mit dem ihr gebührenden Bertrauen. B. 32 ff. und Cap. 10.

Che der Apostel aber zu diesen beiden Buntten übergeht, berudfichtigt er bazwischen B. 19-23 eine mögliche Einwendung.

D. 19-28. Ueberfetjung: ,,(19) Du fagft mir nun: was schulbigt er benn noch? benn seiner Anordnung hat Niemand noch bie Spige geboten (ben Beg verlegt). (20) Wohl benn! allein o Menich, wer bift nun bu, ber wiber Gott fich aufläßt! Sagt bas Gebilde je zu bem, ber es nebildet: mas haft bu mich also gemacht? (21) Ober waltet ber Töpfer nicht frei über ben Thon, daß er aus ber gleichen Maffe das eine Befäß bilbet jum ansehnlichen, bas andere jum unansehnlichen Gebrauche! (22) Wenn aber jener Wille Gottes, gu erweisen seine beilig eifernbe Strenge und, was er vermöge, zu offenbaren, verbunden war mit überaus lange muthiger Gebuld gegen bie Gegenstände feiner eifernden Strenge, die fertig geworden waren jum Verberben, (28) auch die Absicht hatte, zu offenbaren den Reichthum feiner gerrlichkeit an ben Begenständen seiner Gnabe, für beren Derberrlichung er die (nöthigen) Voranstalten traf - :!"

Wenn nämlich nach B. 17 f. rein Gottes Wille nach feinem Offenbarungezwed entideidet, ob Jemand Theil habe an ber Erbarmung ober ob er unter ber Barte bes Bornes bleibe (B. 18), wenn ein Solcher nur dem Machtzweck Gottes bienen muk: wie ift bann ber Menich noch zurechnungsfähig oder zu beschuldigen (ri ert µeµperat; B. 19), falls er me begnadigt bleibt ober gar verstockt wird? Da läßt sich von einem Widerftand bes Menfchen gegen Gottes Willen nicht reben, benn mas Bott einmal planmäkig beichloffen bat (ro βούλημα αὐτοῦ), das wirft unwiderstehlich (τίς ἀνθέστηκεν). - Dies giebt bem Apostel Gelegenheit, querft B. 20 f. ben Begriff ber Unwiderstehlichteit bes Billens Gottes (έξουσία) zurückuführen auf bas, worauf sie eben beruht, auf bas absolute Grundberhaltnig zwischen Gott und Menich, auf bas Schöpfer-Berhaltnig gottlicherfeits und auf die geschöpfliche Abbangigteit, Die bei ben Denichen eben als Denichen ftatt hat (a avdowne ov rig el im Gegensatzu ro Jegi); \*) bann mit de B. 22 bringt Baulus bie Ginidrantung ber absoluten Billensmacht, Die göttliche Selbftbefdrantung, die bulbenbe Baffivitat bes Allmächtigen (ήνεγχεν εν πολλή μακροθυμία) und dies gerade, wo es sich um die ihm widerwärtigen Befen und um Born handelt (oxevn doyng). Dazu tommt noch B. 23 eine ber Langmuth gur Seite gebende positive Activität für die Mittheilung ber göttlichen Berrlichkeit, wo es fich um Erbarmung handelt, alfo ebenfalls gegenüber ben unwürdigen Wefen. Die göttliche Willensmacht (B. 19) wird B. 20 f.

<sup>\*)</sup> B. 19. βούλημα) ift ber jum Plane ausgebilbete Bille. ανθέστηχεν) Es ift gar nicht nöthig, die Bedeutung bes Prateritums aufzugeben, ba es vielmehr in ber bisherigen Inductionsform gang an feinem Ort ift, ben Biberftand als ein hiftorifdes Unding (wer that dies je?) an betonen. B, 20. μενούνγε) ift treffend gewählt. Es nimmt bas Gefagte in fich auf, bestätigt bie Bormisfepung und geht auf fie ein, aber mit einer Einschränkung ye. Aehnlich bas lateinische enim vero. — ἄνθρωπε) erinnert wie 고급성 13 an den in der endlichen Menschennatur gegründeten Abstand gegenüber bem Unendlichen mit flibibarem Ernft, was in unferer Stelle noch ausbrücklich ber Beifat bervorbebt: σὶ τίς εί. — ἀνταποχρίνομαι) sonst nur noch Lut. 14, 16 = entgegnen; hier: habernd widerfprechen. Begen Diefe bifputirfüchtige Antilritif bedient fich ber Apostel einer Inftang (un epel to nlauma. x. r. l.), wie fie das A. Testament mehrfach geltend machte, insbesondere um jenen beinahe national gewordenen Geift einer particulariftifden Rechtstitelsucht zu befampfen, ber bie gottlichen Befcluffe meiftern wollte. 3ef. 45, 9; 9, 16. 3er. 18, 1 ff.

verglichen mit der Macht des Töpfers über den Thon; barin liegt die Bablfreiheit beim Produciren verschiedener Geftaltungen. πλάζω ift nicht gleich κτίζω; es tritt barin bie Geftaltgebung, bas Organistrende bes Schaffens beraus. Es ift hier gewählt, ba die Frage nach bem ri µe enoingas ovros; beleuchtet werden foll. Die Bergleichung aber mit bem menschlichen Runft-Gebiet (vgl. Siob 10, 8 ff.) ift um so paffender, ba baran nicht nur die Freiheit bes Brobncirenden bervortritt, fondern jugleich auch, daß biefe Freiheit nie blindlings arbeitet, nie in der Absicht, etwas absolut Untaugliches, etwas Berwerfliches hervorzubringen, wenn icon für den verschiedenen Gebrauch Berschiedenes b. h. Geringeres neben Ausgezeichnetem (ο μέν είς τιμήν σκεύος, ο δέ ele ariular). Der Gebrauch nämlich liegt unmittelbar in oxevog und elg, im Begriff bes bienftlichen Bertzeugs: eben beshalb bezeichnet noiel onevog elg aripian nicht bas Kabriciren unbrauchbarer, verwerflicher Wertzeuge, fondern negirt nur'bie reun, bas Chrenvolle bes Bebrauchs, wie 3. B. ber Bilbner von Gefägen goldene Ehrengefäße und irdene Gefäfe macht, irbene ad inhonestum usum. Go bebt auch 1 Ror. 12, 22-26 am menschlichen Leibe, ja fogar an feinem Gegenbilbe, ber Bemeinbe Chrifti, die göttliche Ginfügung ber ασθενέστερα und ατιμότερα μέλη hervor; vgl. 2 Tim. 2, 20 f. Spriichw. 15, 7. Alfo nur bie außere Bebeutung und Stellung in ber Welt, in ber Dekonomie Gottes ift in reun und aremia bezeichnet, und diese beruht allerdings auf der innern Grundstructur, auf der reicheren ober befdrankteren Ausruftung bes Schöpfers, mas bei 2, 10 icon auseinanbergesett ift. Aber keineswegs ift bamit gefagt,

bağ bas Böse b. h. bas Unbrauchbare (άχρηστον) anericaffen sei ober werbe, ba es vielmehr erft durch den Richt= gebrauch und Migbrauch bes Anerschaffenen ober Empfangenen entsteht. Bal. Rom. 3, 12. 2, 5. Matth. 25, 30. Daburch erst werden bei Migachtung ber göttlichen Langmuth oxein dorne. B. 22 f. heben baber ben ethischen Gesichtspunkt berbor, bag awifden Gott und Menfchen nicht ein blog absolutes Berhältnig ber Dacht und ber Abhangigfeit ftattfindet, wie awischen Töpfer und Topf (B. 21), sondern auch ein ethisch berechnetes Berhältniß, baber einerseits bei dorn ein φέρειν έν πολλή μακροθυμία, andererseits bei έλεος ein προετοιμάζειν είς δόξαν. Beim blogen Machtverhaltnig B. 21 handelt es fich nur um reuf und areuia, um bie äußere Stellung und Berwendung und zwar in diefer Belt-Dekonomie, ber ja Jakob und Glau, Mofes und Bharao angehören; bagegen über anwheia und doka B. 22 f. entscheibet nicht die bloke ekovora, die schöpferische Unabhängigfeit Gottes (B. 21), sondern da ftellt fich die ethische Selbftbefdrantung feiner Dacht gegenüber (nverner er πολλή μακροθ. B. 21) und B. 23 bie Bubereitung gu ber nach 3, 23 burch bie Sünde verlorenen δόξα του θεου.\*)

<sup>\*)</sup> B. 22 f. Diese beiden Berse bilden ein zusammengehöriges Ganzes. Es ift ein conditioneller Fragesat, dessen Antapodose der eigenen Ergänzung überlassen bleibt, wie Joh. 6, 62. Die grammatische Ergänzung wäre τὶ ἐρεῖς oder πῶς ἔχει; — Θέλων) steht voran, weil es der aufgenommene Hauptbegriff ist (B. 17 ὅπως, B. 18 Θέλει, B. 19 βούλημα), der erörtert werden soll. Daß das Prädicat Θέλων durch das Subject von seiner näheren Bestimmung ἐνδείξασθαι getrennt ist, sällt bei Paulus insbesondere nicht auf. Bgl. Ebr. 12, 23. 1 Timoth. 6, 5. Röm. 8, 18. Das Θέλειν Gottes ist in der ganzen Auseinandersetzung rücksichtlich seiner geschichtlichen Entwicklung dichotomisch behandelt, nach

Gott fteht zum Menfchen nicht als bloger Töpfer, ber Menich zu Gott nicht als bloger Topf; der Menich bat innerhalb der Ausruftung und Stellung, die er von Gott hat, wie gering sie auch sei, als Heide ober Jude, eine derfelben entsprecende oder widersprecende Entwicklung frei (2, 9 f.), daß er seine erhaltene Ausstattung ihrer Bestimmung gemäß gebrauchen ober migbrauchen tann. Eben baber tann auch auf Seiten Gottes neben der έξουσία, ποιησαι είς τιμήν und είς άτιμίαν von einem langmüthigen Tragen die Rede sein (das Tragen sett doch spontanes Wiberstreben voraus), und von einem Borbereiten ele dogar, fo lange nämlich der Denich in der felbständigen Ausbildung begriffen ift. Der Apostel geht also mit B. 22 aus dem Naturgebiet, dem blogen Machtgebiet des göttlichen Willens, aufs Ethische über und erft auf diesem Gebiet bildet sich die Spaltung in Gefäße des Zorns und der Erbarmung mit einem davon abhängigen Berlorengeben ober Herrlichwerden. hier aber fagt ber Apostel nicht, wie im Naturgebiet B. 21: ben einen Theil ber Menfchen macht Gott ju Bornesgefägen, ben anbern zu Gnadengefägen. Diefe Scheibung geht nicht primitiv von Gott aus; baber ftatt bes activen moiete (B. 21) hier bei σχεύη όργης - φέρειν, auch nicht bas theilende.

ber Seite ber σργή und des έλεος. Die erstere Seite ist stigirt in ηνεγχεν, die zweite Seite wird diesem Dauptverbum mit και ένα angereist. Ergänzen kann man nach και — έποίει oder τούτο. In der zweiten Seite και ένα γνωρίση sindet die erste ihre Erklärung und ihr Ziel, worauf das ήνεγχεν schon hinsührt. (Bgl. zu μακροθυμία Röm. 2, 4.) Hieraus erklärt sich auch die Berschiedenheit der Tempora. Das έλεειν erschien so als Gesammtgrundlage, als die innere tragende Einheit, die schon die Sphäre der έργή modificirt hat. Bgl. des Weiteren unten.

ο μέν — ο δέ σκενος wie bort, sondern in unbestimmter Allgemeinheit: σκεύη όργης, σκεύη ελέους. Alle Menfchen, auch das längst erwählte Bolt, sind dem Apostel der naturlichen, jedoch nicht anerschaffenen Beschaffenheit gemäß ox. δογής, vgl. Eph. 2, 3: τέχνα φύσει δργής. Hom. 1, 18. 3, 19 f. 5, 6. 8. 18. Richt ursprünglich, nicht als ein gang eigenes Menfchengeschlecht steben neben ben ox. doyng ox. eleove, sondern die dies waren in der alttestamentlichen Detonomie und find in der neutestamentlichen, find dies geworben als selbst zuvor oxevn opyng, und oxevn eleous konnen auch wieder ox. doyng werden, 11, 22 f. 30 f. Es ist also keine jum voraus ober für immer fire und fertige Zertheilung ber Menscheit in ein Bornesgebiet und ein Gnabengebiet, in Erwählte und Berworfene; ja B. 24 f. fogar bisher Berworfene, ausschlieflich fich felbst überlafiene, im Bornesgebiet befindliche Beiben (1, 18) find, wie die Römer, bereits ox. eléous geworden durch das frühere göttliche wegeen en nolln μακροθυμία und das jest eingetretene καλείν B. 24. So können und follen einft alle vorber im Bornesgebiet Bebannte noch ox. skéove werben, des göttlichen Erbarmens theilhaftig. unabhängig von ihrem Thun (11, 32), in Rraft bes Epangeliums und bes Glaubens. Beil nun aber biefe allgemeine Erbarmung im göttlichen Willen liegt, was nach 1, 5. 13 f. 16: 5, 18 nicht wieder besonders zu sagen war, waltete Gott bereits, auch wo er es besonders, wie bei Pharao und ben Beiben, mit Bornesgefägen zu thun hatte und eben feine Bornesoffenbarung beabsichtigt mar, bennoch mit vieler tragender Langmuth, damit nämlich eben baburch die Rornesgefäße zur Sinnesänderung geführt und fo Erbarmungsgefäße werben. 2, 4. Er waltete fo jugleich mit ber beftimmten Tendenz (xai Iva B. 23), mit der Zeit (yvwoi'on Futur.) an den ju Erbarmungegefäßen Bewordenen nach erfolgter Beranbilbung ben Reichthum feiner Berrlichkeit fund zu thun. xai verbindet iva yrwoion mit nveyxer als weiterer Bestimmung; es ift neben ber negativen Mobalität ber πολλή μακροθυμία die positive Zweckbestimmung des Traaens, die barin icon involvirt ift. Wir muffen bienach bas B. 22 f. vom göttlichen Willen Befagte, die negative und positive Seite zusammennehmen in Gine Anschauung, dürfen es nicht gerreißen in zwei einander ausschließende Acte an zwei absolut getrennten Menschenklassen nach der Weise bes indischen Barticularismus, den der Apostel bestreitet. Also nicht nur bei einem Theil ber Menschen, sondern bei ber Menicheit im Allgemeinen wirkt Gott gegenüber ihrem borliegenden fündigen Buftand junächft mit ber Richtung auf die Darlegung feiner richterlichen Macht; diefe aber modificirt fich bei Gott theils unmittelbar, indem er dabei wirft nach bem Gefet großer Langmuth, theils mittelbar, indem er zur Ausführung feiner weiteren Intention wirft mit ber Richtung auf eine bie Bertlärung ber Menichen anbahnenbe Gnabenoffenbarung. Es tann fein und wird fein, daß es dem ungeachtet bei einem Theil ber Menfchen nicht zur Geligfeit, jur doga tommt, fonbern jur andleia. Dies geschiebt aber nicht, weil Gott nicht will und fein ebeog vorenthält gegen 11, 32; 5, 18; 3, 21 f. u. s. w., vielmehr weil die Menichen, theile icon fo lange fie Bornesgefäße find, die babei maltenbe Beduld Gottes auf Muthwillen ziehen (2, 4 f.), theils nachdem fie Erbarnungegefäße geworden b. b. die Bnadenmittel empfangen batten, diese nicht bewahrt und benutt haben 11, 20-22. - σκεύη όργης) hat man genommen als "geschaffen jum Born", und boch steht nicht oxevn eig δργήν wie B. 21 σκεύος είς ατιμίαν, und wenn schon σκ. opyng beißen foll: jum Born geschaffen, wie überfluffig ift bann das beigefügte xarnoriou. ele anoleiar, indem man es ebenfalls "jum Berberben von Gott jugerichtet" faßt. Belder Töpfer, der nicht wahnsinnig ift, icafft fic Topfe. um baran feinen Born auszulaffen?\*) - oxeun, Gefäfe beißen bier die Meniden allerdings, fofern fie Bebilbe aus Bottes Sand find, anschließend an B. 21 und fofern fie Etwas von Gott in sich faffen und barftellen; fo find ox. οργής wie σκ. ελέους einfach göttliche Befcopfe, welche ben göttlichen Born ober bie göttliche Barmbergigfeit in und an fich tragen, an benen Born ober Barmbergigfeit haftet und fich barftellt. Wiefern bies ber Fall ift, fagt ber Ausbruck felbst nicht, sondern muß aus der sonstigen Lehre beffen, der den Ausbrud gebraucht, ergangt werben. Der fittliche Grund für bas Anhaften bes göttlichen Borns verfteht fich aber für Juden und Chriften von felbft, namentlich in diefem Brief, der 4, 18-20 an die Spite stellt und dazu noch 3, 5 f. 4, 15; 5, 8 f. 12 ff. ausgesprocen bat. Ebenso die fittliche Bedingtheit ber göttlichen Erbarmung ober Gnade burch ben gläubigen Behorfam verfteht fich wieder von felbit nach dem gangen 3. und 4. Capitel, woran fich eben unten B. 32 bis

<sup>\*)</sup> Und solden Wahnstinn burdet man Paulus auf, noch dazu im Biberspruch mit seiner ganzen Lehre. Darf er nicht so viel Einsicht und Billigleit vom natürlichen Menschenverstand erwarten, oder muß er solche Misverständniffe und tolle Lehren durch eine ausdrückliche Erklärung an Ort und Stelle jedesmal ausschließen?!

Cap. 10. 21 anfolieft. - κατηρτισμένα) zubereitet, fertig gemacht. Bon wem? Woburch? ift wieder nicht im Wort bestimmt, da eben bei den ox. dorng nicht die active Bendung a xarnorioer gebraucht ift, mabrend doch furz vorher B. 21 bei den on. eig ariman das active noiein steht, ebenso gleich bei den ox. eleovs die active Wendung a noonvolμασεν. Da mitten zwifden ben activen Bendungen gerade hier diese passibe steht, so ift doch offenbar, dag das entfprecenbe Activ absichtlich vermieben ift. Es foll alfo bas κατηρτισμένα είς απώλειαν gerade nicht als eine unmittelbare Birfung Gottes bargeftellt werben, wie bas προητοίμασεν ele dofar, und abermals gilt die Frage: Belder Topfer bei Bernunft macht fich felber Gefäße fertig ele anoleiar, um eben in ihrer Bernichtung feine Dacht zeigen zu können, und wo im ganzen Baulus und in der ganzen Bibel steht so etwas von Gott? Aber allerdings liegt in xaraprileir auch nicht die reine Selbstthat des Menschen, sondern es erklärt fich der Ausdruck wieder aus ber vorangegangenen Entwidlung bes Briefs. Die Disposition zum Berberben (xaτηρτισμένα είς απώλειαν) bildet sich hienach aus Zweierlei hervor, einerseits aus ber eigenen fündigen Gefinnung und Thätigkeit bes Menschen (2, 8 f. 12), andrerseits ist biese persönliche Sündigkeit nicht etwas rein Spontanes, sondern abhängig bereits von einer empfangenen, aber nicht anericaffenen fündigen Raturdisposition und von der bistorischen Sundenentwicklung. 5, 12; 7, 14 ff. Die endliche Folge aber, die andleia ift etwas von Gott rechtlich Geordnetes, xaráxoma. Cap. 5. In diefer Auffassung wurzelt sein Ausbruck σχ. δργής κατηρτισμένα είς απώλειαν. Es ist bie Disposition zur Berdammniß, beren wirklicher Eintritt jedoch gegenüber dem Eingreisen des göttlichen eleoc noch dahinsteht. Daß ein solcher passiv ausgedrücker Zustand bei einem menschlichen onevos eine eigene Mitwirkung als Grundbedingung einschließen kann, zeigt deutlich 2 Tim. 2, 21. Dort ist on. els remán, els nän égyon dyadon hroemasméron ausdrücklich abhängig gemacht von der Bedingung der Selbstreinigung: ear rez ennadag den Earlightenigung: ear rez ennadag von echter Schriftbenützung.\*)
Unter der Gnade nun B. 23, mit dem Eintritt des Evangeliums tritt der göttliche Wille hervor in einer schaffenden Activität als ein eroemásen (Eph. 2, 10), das die Borbereitung (ngo) für die Mittheilung der göttlichen Lebenscherrlichseit an die Menschen zum Zweck hat. Röm. 3, 23; 5, 2—5. 8, 30.

D. 24—29. Uebersetung: "(24) Als Solche berief er uns auch, nicht aus den Juden allein, sondern auch aus den Zeiden, (25) wie er auch bei Zoseas sagt: ""berusen werde ich, das nicht mein Volk ist, als mein Volk, die nicht Geliebte als Geliebte. (26) Und geschehen wird es an dem Orte, da das Wort galt: ihr seid nicht mein Volk, dort wird man von Söhnen des lebendigen Gottes hören."" (27) Ueber Israel aber ruft Jesajas: ""gesenzt der Israelssöhne Jahl gleiche dem Sand am Meere — ein Ueberbleibsel mag gerettet werden! (28) denn der den Spruch vollzieht, bestimmt ihn auch mit Gerechtigkeit; ja, den scharf bestimmten Schuß

<sup>\*)</sup> Demungeachtet becretirt Meyer, es mußte übersetzt werden: "welchem Berberben zu verfallen sie wie ein Gefäß vom Löpfer hergestellt und zugerichtet sind," und alles Clausuliren dagegen sei wortund contextwidrig!

wird der zerr auf Erden vollführen."" (29) Wie denn weiter Jesajas im Vorhergehenden bemerkte: ""Zätte der zerr, der Allherrscher, einen Stamm uns nicht erhalten; Sodoms Schicksl wär' uns geworden, Gomorrha wären wir gleich gestellt!""

- B. 24—29 giebt ben hiftorischen Beleg, daß das B. 22 f. Angebeutete wirklich Gottes Wille sei, nämlich bei aller seiner gerichtlichen Machtoffenbarung die Gefäße des Zorns zu Gefäßen der Gnade zu machen. Das dies belegende historische Factum ist, daß die Berufung ein Bolk sich erwählt hat nicht nur aus den Juden, sondern auch aus den Heiden, also eben auf dem großen historischen Zornesgebiet. 1, 18 ff.
- **B. 24.** οῦς ift constructio ad sensum für ä, nämlich τούτους μὲν καὶ ἐκάλεσεν ἡμᾶς b. h. als solche Menschen, wie sie B. 27 f. prädicirt sind, als fürs Berberben qualificirte Zornesgefäße. Es bleibt nicht bei der negativen Seite, daß aus den Juden nur eine Auswahl dazu komme; es tritt auch die positive Seite, die Auswahl aus den Heiden hinzu. Die eine Seite, daß nun die Gnade nicht nur auf Juden, sondern zugleich auf Heiden sich ausbehnt, soll:
- B. 25 f. als Erfüllung prophetischer Bestimmung aus Hos. 2, 25; 1, 10 belegen, die andere Seite, die Einschränkung unter ben Juden, daß es nur eine Auswahl giebt, autorisirt B. 27 und 29 mit den Stellen aus Jes. 10, 22 und 1, 9.4) Zugleich belegen namentlich die ersten Stellen,

<sup>\*) &</sup>quot;Auf einer organischen Coharenz ruht Alles, vermöge welcher der alte Bund zu dem neuen fich verhält wie das vorbildende Reimen zu der vollendenden Entwicklung. In diesem Zusammenhang durfen wir die Citationen nicht bloß betrachten als geschichtliche Analoga, denen eine innere Beziehung nur durch den in fie gelegten Sinn des restettirenden Schriftsellers zukommt und deren Schlagtraft in der vollzogenen

die des Hosea wieder (für die Misperständnisse von oxevos wichtig), daß gerade die Nicht-Geliebten, die nicht Erwählten, die dis dahin Gehaßten, also die oxevo dopos in oxevo eleben keine Ausschließlichkeit stattsindet. Bei Hosea (dessen Stellen von den neueren Erklärern ausschließlich auf die Juden, nämlich die 10 Stämme bezogen werden, die Gott wieder zu Gnaden annehmen werde) handelt es sich nicht darum, ob die Stellen auf die eigentlichen Heidenländer sich beziehen, sondern ob sie sich auf das beziehen, was dem Begriff Heiden we-

Barallele aufgeht, fondern als in fich felbft lebendige Momente des in organischer Entwicklung durch die Bundesschriften fich ziehenden providentiellen Unterrichts und theofratifden Befdicte Blanes, fo bag fie die plaftifden Reime ber Bollenbungs. zeit in sich tragen, welche in geregelter Stufenmäßigkeit aus ben verfciedenen Durchgangsperioden fich entwickeln. Damit wird ben citirten Stellen ihre hiftorifde Bafis und ihre nachfte Zeitbedeutung nicht entzogen, sondern diese werden nur aufgenommen in den theofratischen Gefammt-Charafter bes Schrift-Gangen und in die Gliederung ber aottlichen Octonomie, wonach ihre genetische Gegebenheit in ber pneumatischen Betrachtung fich erweitert bis ju ber mit ber meffianifchen Reifungs. Beriode gewonnenen Fille ber Entfaltung. Biebei fei es erlaubt. auf meine Bemertungen über meffianifde Beiffagung und pneumatifde Sariftauslegung zu vermeifen, Dub. Zeitfdrift für Theologie 1831, abgebrucht in Einleitung in bas Syftem ber driftlichen Lehre. 2. Mufl. S. 282 ff. - Dag eine gemiffe theologische Richtung biefen lebenbigen, in genetifder Ginbeit fortidreitenben Bufammenbang ber beiligen Beidicte und Lehre nimmer ertennen will, rechne fie wenigftens nicht als wiffenfcaftlichen Borgug fic an. Lage unfere Ratur- und Gefcichts-Betrad. tung im Bangen nicht gebannt in einer gerbrodelten Bolymathie theils vermöge unserer Beschränttheit überhaupt, theils vermöge ber gewöhnlich an der flacen Außenseite binftreifenden Reflexion; auch in ben Entwidlungs-Brozeffen des phyfifch und allgemein-hiftorifc Gewordenen würde die Biffenschaft die 3dee einer Borbildung und Borbedeutung aus bem Organismus einer boberen Gefetgebung beraus jur nüchternen und zusammenhangenden Anfcauung fich gebracht haben." "Berfud" 6. 105 f.

sentlich ist. Wenn fie barunter nun auch die Juden subsumirten, fo ift ber jubifde Particularismus gegenüber ben Heiben am stärksten entwurzelt. "Nicht mein Bolt, nicht Geliebte" brudt jebenfalls bie nichttheofratifche Stellung aus. bas Beibnifde feinem Begriff nad, bie fich felbft überlaffene Bornesstellung ber Beiben. Lägt es nun ber Prophet ex hypothesi mit Israel so weit kommen, daß es als heidnisch bezeichnet wird,\*) fo ift ja eben bamit fein ausschließlicher Anspruch auf bie Gnabe Gottes aufgehoben, und gegen ben tampft ber Apostel: andererseits ichliekt bas Beibnifche noch nicht absolut von der Gnade aus, und dafür tämpft der Apostel. Israel steht bann in Giner Reibe mit ben Seiden. und eine Gnadenberufung, wie sie mit Christus tommt, bat amar wohl noch Juden vor fich, aber tein besonderes Gottesvoll mehr, teine Geliebte mehr, sondern Juden und Beiden bilben nur Gin ungöttliches, ungeliebtes Bolfergebiet, auf bem bie neue Onabenberufung frei verfährt ohne außerlichen Bollsunterschied. Allein die in meinem "Berfuch" angeführten Gründe gelten mir auch jest noch für die Auffassung bes Apostels, bag ber Prophet feineswegs ausschließlich bie Buden im Auge bat, sondern mit den Beiden fie ausammenidliekt,\*\*) und eben das οι μόνον έξ Ιουδαίων άλλα και έξ 89var will der Apostel daburch belegen.

<sup>\*)</sup> Bgl. 3tom. 2, 25: αχροβυστία.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Berfuch" S. 107 ff. zeigt, daß Hofea Cap. 2 (vgl. namentlich B. 21 f. und B. 23) die Wiederannahme Jeraels sich an einen allgemeinen theot atischen Berband anschließt, der himmel und Erde umsaßt und an keine Lokal-Rationalität mehr gebunden ist. Auch 1 Betri 2, 10 werden dieselben Ausbrilde od dach, odn elenuervox auf die heiden angewendet.

B. 27. Die Stellen aus Jesaias restringiren bie Gnade unter bem israelitischen Bolf auf eine extoyn, mabrend die aus hofea die duloyn auf die heiden ausdehnten. κράζει) ftellt die Deffentlichfeit und ben eindringlichen Ernft ber Anfundigung berbor und ineo giebt ben bem Ausfpruch unterliegenden Gegenftand an. - f aupog rng θαλάσσης) biefes Bild numerifder Unermeglichfeit findet sich schon in der dem Stammvater ertheilten Berbeikung (Benef. 22, 17) und war mit bem aus ber israelitifden Glanzperiode (2 Sam. 7, 11. 1 Ron. 4, 20) fich fortvflanzenden Nationalgefühl geheiligte Tradition geworden. Ohne Zweifel murben bie bezüglichen Stellen ber Propheten, bie bas Bilb von ber messianischen Bollendungszeit gebrauchen (Sof. 1, 10. vgl. Jerem. 33, 22),\*) ebenfo äußerlich ber-Jesaias widerspricht nun biefem nationalen standen. Dünkel mit seiner bier citirten Aeukerung, wodurch dieselbe ber Anwendung des Apostels um so fraftiger entspricht. κατάλειμμα) = אשי. Die Ibee von der Errettung eines blogen Restes erhielt Ausbruck schon in den einzelnen Rettungen ber prophetischen Zeit (2 Ron. 19, 4. 31 und

<sup>\*) &</sup>quot;Gerade die genetische Entfaltung dieses Bildes belegt es, wie in ben Prophetieen Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einander sich verschlingen und sich durchdringen, und wie die prophetischen Aussprücke unter einander selbst gegenseitig Beitung und Hüllung sich geben. Als Berheisung in die ersten Ansänge der israelitischen Geschichte ihre Burzel hinabsenkend treibt sie in der prophetischen Ausbildung ihren Kern in die messtanische Zukunft hinein, während ihre relativ geschichtliche Leibesbildung in der Davidisch-Salomonischen Periode ihre Blütse ersteigt, dann aber wieder ihrer Aussössung sich zuneigt in tief eingreisender Krise, eben um der prophetischen Entwicklung ihrer Idee immer mehr Hellung und Raum zu geben." Bersuch.

Bef. 11, 11) und am bestimmteften burch bie Bieberkehr aus bem Eril; fie foließt fich aber ab nach bem einstimmigen Reugnif ber Bropheten in dem erwählten Gnadenrest (Astung κατ' έκλογήν χάριτος Röm. 11, 5), ber aus bem meffianifden Sichtungsprozes hervorgeht. Bgl. Jef. 4, 3. Mich. 5, 6 f. Reph. 3, 12 f. Sach. 13, 9. Amos 9, 8—12. Uebrigens hat der hebräifche Text nicht unmittelbar die Rettung bes Ueberreftes ausgebrückt, wie die LXX und nach ihr ber Apostel (ow97'osrai), sondern die Rückehr ju Behovah (שוב) vgl. B. 21), die aber eben die Gnade involvirt. "Die altteftamentliche Theologie, wurzelnd im Begriffe bes absolut Lebendigen, prägt den Gottesbegriff von diesem Mittelpuntt beraus burch alle ihre Bezeichnungen bes menfchlichen Berbaltniffes au Gott mit energischer Inniafeit aus. so wie hinwiederum die beilige Geschichts-Entwicklung in allen ibren Bechieln und Begenfaten iene Idee bes einzig Lebenbigen in ihren anthropologischen Beziehungen positiv und negativ thatträftig darlegte. Die Symbole seiner Nähe und Berbindung find Symbole des Beils und Lebens; in der Gemeinschaft seines Ramens, im Offenbaren seines Angesichts ift die Quelle der ganzen testamentlichen Segensfülle (4 Mos. 6. 24-27) und an die Bieberbringung ju ihm, bem Beog rov devausor, inupft bas beilsbegierige Aleben alle Rettung \$\int 80, 4; 8, 20: δ θεὸς ἐπιστρέψον ἡμᾶς — καὶ σωθησόμεθα. Indem also der griechische Text dem Iv sein rwonoerdat substituirt, fagt er bie Sandlung ber Beteb. rung ju Gott in ber wefentlichen Ginheit ihres theofras tifchen Effects, und biefer Rettungs-Effect erbalt seine besondere Fillung von der übrigen historischen Beziehung,

nimmt also in der prophetischen Perspective namentlich bie messianische Rettung in sich auf." (s. Bersuch.)

B. 28. Gine bedeutendere Abweichung vom bebräischen Text findet in diesem Bers statt, welcher die alexandris nische Berfion mit unbedentender Abanderung wiedergiebt. find mehrbeutig. Indeffen berühren une bie möglichen Auffaffungen bes Grundtextes bier nicht, ba uns eine gegebene vorliegt. Logisches Subject zu den Participien ist xύριος, grammatisch läßt sich bas erfte Barticip als Subject nehmen, das zweite als Pradicat, ausgelaffen ift zwischen Beiben, wie baufig, die Copula doriv, und die Fassung ist: conficiens decretum — idem et decidens justissime. Jebenfalls vertreten bie Participien nach einem im D. Teftament febr baufigen Gebrauch (vgl. Act. 24, 5. 2 Betr. 1, 17) die Stelle der Temp. finit. unter Anschliegung an ein foldes im Borbergebenden ober Nachfolgenden, wie bier ποιήσει. - λόγον συντελών) zerlegt bas Substantib in awei Sauptbestandtheile: Beschluf und Bollgiehung. beibe Bebeutungen finden fich im Stamm 73. 3m zweiten Glied faffen die LXX als Neutrum Particip., geben es baber substantivisch burch dorog und verbinden bamit ben näheren Zusak ונחרצה adjectivisch burch συντετμηuevos. Pon weift in allen Stellen auf eine scharfe Beftimmung und Abgrenzung ber Sache, um die es fich handelt, namentlich in Beziehung auf Ausdehnung und Wirtung berfelben: abschneiden. Das Object, bas dem pon unterliegt, find in ben prophetischen Stellen die Strafgerichte und fie werben baburd ju sichtenden Durchgangsperioden. In unserem Busammenhang bürfen wir bas owehoeral B. 27 nicht außer

Acht lassen, das sich in die harte Läuterungsperiode Israels einslicht, freilich nur so, daß es einen Rest aus der ganzen Zahl umfaßt. Das ist eben der dóyog overetunuerog, der schovah der Strafe und Rettung zur Bollziehung bringt, ist auch der overeuron, d. h. der Beides, wie es einander bedingt und beschrung. Dieses overeurer Jehovahs erfolgt er duxacover; diese ist nicht etwa bloß Strafgerechtigkeit, sondern die rechte distribuens aequitas.\*)

B. 29. Die Ibee von der Rettung eines blogen Reftes

<sup>\*) ...</sup>In Beziehung auf Gedanten-Ausbrud muffen wir nach allem Bisherigen ber griechischen Uebersetzung bas Recht widerfahren laffen, baf fie der Intenfität sowohl der einzelnen Borte als des gangen prophetischen Rusammenhangs weit mehr Genuge leiftet, benn bie neueren, nur eine Seite ber Berbal- und Real-Begiehungen bervorbebenden Ueberfetungen. Diefe fdranten jene pragnanten Ausbrude, welche bas Gottes-Urtheil mit feinem Straf- und Rettung &- Behalt in wechfelfeitiger Beftimmung und Durchführung berausstellen, einzig ein auf die gerftorend und ftrafend fortwirkende Seite beffelben, mabrend die llebersepung der LXX viel inniger und voller in dem gangen Complere des prophetischen Stude wurzelt und dem Charafter prophetifder Darftellung getreuer bleibt. Rleidet die Mantit ihre Oratel in taufdende Bieldeutigfeit, so eignet ben Drafeln ber Brophetie eine ernft ergiebige Gediegenheit in Idee und Beziehung, und in der plastischen Kassung dieses Charakters bis auf den einzelnen Ausbrud fleht uns bas Alterthum icon burch bie Ratur feiner Sprachen weit voran. Benn die Sprachdarftellungen unferer Zeit an Mannigfaltigleit und Wechsel des Ausbruds, Freiheit der Satverlnüpfung und Bracifion der 3dee Mandes voraus haben vor denen des Alterthums, fo fteben fie boch nur ju fühlbar oft jurud am Geelenvollen in Bort und Berbindung und an vollseitiger Ideen-Erschöpfung. Eben ber reiche Ausbrucksftoff, an welchem meift nur ber außerlich reflectirende Berftand den Soluffel führt - er verführt bei oberflächlichem Sinftreifen bes Auges über die silva vocabulorum ju einer gemiffen Difchungs-Synonymit und Begriffe-Abftraction, bei ber die feinften und fprecendften Rügnen ber Sprache und bes Gegenstandes in einem allgemeinen quid

verstärkt der Apostel hier durch einen andern Ansspruch desselben Propheten. Jes. 1, 9. Es wird die Bernichtung von Israel nur durch Gnade abgewendet, und eben nur daburch, daß Gott noch einen lebendigen Stamm erhält für eine neue Lebensbildung. Richt von einem Reste überhaupt ist die Rede, sondern von einem  $\sigma n \dot{\epsilon} \rho \mu \alpha$ , ein Rest, in dem der LXX schon mit  $\sigma n \dot{\epsilon} \rho \mu \alpha$ , ein Rest, in dem der LXX schon mit  $\sigma n \dot{\epsilon} \rho \mu \alpha$  wiedergegeben, insofern aus der Schlacht Entronnene" ein sich selbst regenerierender Stamm sind. Paulus setzt so die uralte Idee vom  $\sigma n \dot{\epsilon} \rho \mu \alpha$  in ihr richtiges Licht und öffnet das Berständnis sur ihre kosmopolitische Bedeutung. —  $\pi \rho \sigma \varepsilon \dot{\epsilon} \rho \eta \kappa \varepsilon \nu$  fann ebensowohl das Borher der Zeit = praedicere wie 2 Petri 3, 2, als das des Orts = supra dicere bezeichnen.

Woran liegt es nun aber, daß dem allgemeinen Gnaenwillen Gottes gemäß die Heiden in das rechte Bershältniß zu Gott eingetreten sind, dagegen das Bolk Israel nicht, von dem es eben schon prophetisch angedeutet ist, wie dies B. 27—29 aufführte, daß nur ein kleiner Theil an der Rettung Antheil nehmen werde? Dies sett B. 30—33 auseinander.

pro quo untertauchen, und die lebensreiche, in trästigen Zügen ihre Seelentiese andeutende Individualität der Gedanken nur nach ihren äußersten gröberen Linien silhonettirt wird. "Der logische Sah," bemerkt ein scharfblickender Denker (Engel, über Pandlung, Gesprüch und Erzählung) "oder der bloße allgemeine Sinn, aus den Worten herausgezogen, ist immer das Wenigste; die ganze Vildung des Ausdrucks, die uns genan die bestimmte Fassung der Seele bei dem Gedanken zu erkennen giebt, ist Alles; diese Vildung enthält zuweilen eine solche Menge von Reben-Ideen, daß man sie einzeln mit aller Misse nicht anzugeden und aus einander zu sehen weiß." Sucht und sindet man so Vieles in genialen Menschenwerken — warum Alles so dirr abgezogen und stelettirt im Werke des Original-Genie's." Bersuch S. 125 f.

- D. 30—33. Uebersetzung: "(30) Was behaupten wir benn alfo? Daß Zeiden, ohne das heilige Verhältniß zu Gott besons ders sich angelegen sein zu lassen, dies heilige Verhältniß erfaßten, sofern es nämlich aus Glauben sich ableitet; (31) Israel aber, welches das Gesetz jenes heiligen Verhältnisses so eiserig sich ließ angelegen sein, in dieses Gesetz nicht eindrang! (32) Warum dies? Weil nicht Glaube bei ihm die Grundlage war, sondern Gesetzeleistungen es sein sollten. Sie stießen nämlich an den Stein des Anstoßes, (33) der Schriftstelle gemäß: "wohlan, in Jion leg ich einen Stein, an dem man anstoßen, einen Sels, an dem man ansausen wird; wer aber glaubend je auf ihn sich stügt, wird nicht zu Schanden werden."
- B. 30 f. ri ovr èporuer) refumirt bas voraus Gegebene vom Standpunkt des Gangen, wie 8, 31. Manche wollen die Worte mit ore zu einem Fragesat verbinden. Allein der Apostel wiederholt in dem Sat mit ore nicht blok icon Befagtes, er bebt ein neues Moment bervor, nämlich die moralische Berschiedenheit zwischen Juden und Beiden im Berhaltnig zur göttlichen Offenbarung und die damit verbunbene Bericiebenheit ihrer gangen religiöfen Stellung. Auch ware bann keine Antwort auf die Frage vorhanden, benn B. 32 berührt ja die Heiden (B. 30) gar nicht. έθνη) Beiben, nicht bie Beiben als Gesammtheit. — δικαιοσύνην) Man muß fich hüten, icon bon bornberein diefelbe in ihrer driftlichen Bestimmtheit zu fassen, ba sich noch ber beibnifde und jubifde Begenfat um ihre Bole bewegt. dixuioσύνη ift das geordnete Berhaltnig des Menfchen ju Gott, wie es einerseits Gegenstand ber ethischen Bestrebungen ift, andrerfeits regulirt wird burch befondere gottliche Bestimmung, sei es nun in positiv gesetlicher Ausprägung, oder blog im

Bewiffensgeset. 2, 14. - νόμος της δικαιοσύνης ift fo bie gange fittliche Ordnung bes menfolichen Berbaltens, wie diefelbe in der israelitischen Theofratie bargelegt mar theils als Lehre (doyna), theils als Cultus, theils als politisches Justitut.\*) Rur von dieser imperativen Regelung ber Lebensverhältnisse als dem romoc r. dex. redet det Apostel, nicht von einem constituirenden Brincip der dexaoσύνη, wie Cap. 8, der Beift und fein Befet; baber bas φ θάνειν είς νόμον δικαιοσύνης ein Durchbrangen bis jum Aufgenommenfein in ben Gegenftand, bem Befinden in ibm bezeichnet. Dabin brachte es Israel eben nicht. bak es in die göttliche Normirung bes menfolichen Bohlverhaltniffes eingetreten ware, um ale demfelben entsprechend, Benüge leiftend gelten zu tonnen. Dagegen an bem decheer fehlte es ihm nicht. dewxeer hat fein Object als Biel por fich, als etwas Kernes. Die Richtung barauf tann junächft eine innere sein, daß der geistige Trieb seine Richtung auf etwas nimmt. Nach diefer innerlichen Seite möchte dewxery

<sup>\*) &</sup>quot;In dieser Fassung enthält der νόμος nicht nur die rein moralische Lebenbreges, welche mit aller Schärse des Gegensates die bestehende Berkehrung der göttlichen Ordnung sollte zum Bewustlein bringen, gegen ihre abolirende Macht das Gottesbewustsein in Obhut nehmen, und indem sie den Eigenwillen einer äußeren Zucht und Ordnung unterwarf, Grund und Boden erhalten für zutlünstige erlösende Ansassungen vom Göttlichen (Nöm. 4, 15; 5, 18. Gal. 3, 23); er vermittelte auch die auf einen gewissen Grad die Dauer der Gemeinschaft mit dem heiligen unter dem verdammenden Schuldgefühl, um offen zu erhalten für den heilsbeschliss (Ebr. 9), so wie hinwiederum nicht nur sür die zeitliche Bestimmung des νόμος eine dieselbe in sich aufnehmende Gemeinschaft mit ihren eigenthimlichen, über der weltlichen und natürlichen Gemeinschaft hinans liegenden Ideen sollte gebildet werden, sondern auch die Unterlage hervortreten sit ein substantielles Reich der δικαισσύνη, Ebr. 12, 18—28." Bersuch S. 135 f. Bgl. d. heransg. "Das göttl. Reich" κ.

namentlich B. 30 von den Heiden zu fassen sein, daß es nämlich bei den Heiden auch nicht einmal zu dieser geistigen Richtung auf das rechte Berhältniß zu Gott kam. Beim jüdischen Bolksverdand tritt dagegen das ethische Streben vorzugsweise in der praktischen Aeußerlichkeit hervor, in werkthätiger Bemühung um die dinaciooving. Das dienner ist also da die Berfolgung des Zieles im Handeln, nicht bloß in der geistigen Richtung. Sten nun mit dem, was das Handeln dem Gesetz abgewann, wollte Israel das Gesetzselnen Gesetzweiren hielt es sich für einen Thäter des Gesetzel. Darauf weist B. 32 als auf den ganzen Grund seines Misverhältnisses zu Gott hin.

8. 32. Ότι οὐκ ἐκ πίστεως κ. τ. λ.) Man tann διώκειν ober φθάνειν ergänzen. Jebenfalls ift ber Sinn ber, baß sie die δικαιοσύνη ober überhaupt ihre genügende

<sup>\*) &</sup>quot;Bur Befens-Erfaffung des vomos als eines in allen feinen Romenten und Begiehungen nur vorbereitenden Durchaangs. und Uebergangepunttes, innerhalb beffen mehr nicht als bie andeutenden und praformirenden Reime bes Subftantiellen liegen - bagu brachte es bas Judenthnm bei aller feiner regen Bemühung um den vouos, bei feiner Beripherie-Bewegung, nicht; vgl. 2 Ror. 3, 13-16. Das Rormale ergreifend als das Reale, die Regel des Berbens fixirend als die geworbene Regel, fprach fich bas Rubenvolt in feiner gefetlichen Berfaffung bereits bie Rrucht ber dexacooden ju, ju beren Entwidlung und Reifung biefelbe erft follte binuberleiten. In fpitfindiger Fixirung bes Buchftabens Die außere Ericeinungeform entgeiftend und jur ftarren Sierogluphe machend, folog ihm die gange Befenheit der dixacocien fich ab in einem moralifden Dogmatismus und einer gottesbienftlichen wie politifder Singularität, und eben fo mit ben vereinzelten Reflegen bes Gefehes in ber Meußerlichfeit bes felbfithatigen Lebens, ben eingelnen Gefetes. Berten, vollendete fich ihm die That des Gefetes, feine wefentliche Realifirung in ber Continuität bes Lebens. "Berfuch" G. 187 f.

Stellung zum Befet ber dixacooven ableiteten aus ihren Gesetswerken, benn ex hebt die Causalität hervor, und bae ώς bor έξ έργων marfirt biefe Auffassung als ihre subjective. Gie wollten ihre subjectiven Leiftungen jum urfaclicen Brincip machen für ihr gerechtes Berhältniß zu Gott, wollten bamit ihre Aufgabe als gelöft ansehen. Dies ift eine Abstokung des Fundaments, auf welchem die alt- und neutestamentliche Erwählung ruht, des eleog Seor, des Gnaden-Fundamentes. Bgl. 11, 6; 4, 2 ff.\*) Diefem entiprict allein bie nioric, die Unterwerfung unter die gottliche Offenbarung als Gnabe und hingabe an ihren göttlichen Ruf und ift daber causativ (ex) für die dexacooven, das Boblverhältniß zu Gott. Der Glaube im Gegenfat jum Bertrauen auf bas creatürliche Eigenwirken begründet fo icon die echt theofratische Stellung. Bal. B. 33." Auf Seiten ber beidnifden Boltsgemeinschaft, aufgefagt in ihrem Total-Charafter, wie berfelbe namentlich im Bereiche ber driftlichen Thatiafeit bes Apostels Baulus fich barlegte, - war bas Grundbewußtsein der heiligen Ordnung, wie es im vouoc bes inwendigen Menfchen liegt, nicht einmal zur reinen geistigen Entwicklung getommen, und mehr und mehr verwischt

<sup>\*)</sup> Im Busammenhang mit der vom Apostel vorangestellten Induction muß dies um so mehr in das Auge springen; denn er hatte (B. 11) erwiesen, daß weder die Subjectivität überhaupt die primäre Causal-Bedingung in der menschlichen Stellung zur Desonomie bilde, noch daß der Inhalt der Letzteren (B. 16) dem Gebiete der Spontaneität wesentlich angehöre, so wie auch (B. 22) daß die subjective Bollendung nur durch die göttliche Langmuth und besondere Gottesanstalten, durch die schaffende Gnade Gottes, innerlich bedingt sei, nicht aber durch das selbstschaffende Erwirken des Menschen, welches erft als secundäre Folge zu jenem erscheint.

burch die Silnde, war es unter den mannigfachen Anziehungspunkten des kosmischen Lebens als selbständiges Element der
geistigen Intention und als wirksamer Factor aus der Continuität der Lebensaufgaben verschwunden: deseruit propere
terras justissima virgo. Die Idee des Heiligen war im
Fortschritt der Entwicklung untergegangen in den Aeußerlichkeiten des Mächtigen, Schönen, Politischen; Grundprinzip,
um mit Nitssch zu reden, war "träges Berharren im finnlichen Selbstbewußtsein," eine von der Lust nach ScheinFreiheit herbeigeführte Stockung der religiösen Entwicklung —
die Passivität (μη διάκειν). Und dennoch, obschon weder
die pädagogische Gesessverfassung voranging, noch überhaupt
die ethische Lebendigkeit sich ausgebildet hatte, — mit dem
Christenthum trat hier Empfangnahme des vollendeten Bohlverhältnisses zu dem Heiligen ein (κατέλαβε την δικ. B. 30).

Wie rechtfertigt biefes sich, namentlich in Rucksicht auf die wesentliche Beziehung ber gesetlichen Berfaffung zu ber Bollenbung ber dexacorien im Christenthum? Eben wiederum von dem wesentlichen Zusammenhang der alt- und neuteftamentlichen Dekonomie, sofern fie eine organisch-lebendige ift, nicht eine bloß äußere Aufeinanderfolge und mechanische Ber-Inüpfung. Richt nur, daß die Bollendungsanstalt die dynamifche Aufgabe bee vouos, gegenfatliche Belebung bee Bottes. und Gunden-Bewußtseins und Brechung ber eigenen Billfur, wesentlich in ihrer peravoia centralisirt; auch die barauf berechneten Gesetes-Elemente, Die substantielle Busammensettung des vouos, bildet sie mit schaffender Rraft zur vollen Lebendigkeit aus in ihrer Sitten- Beile- und Reichelehre, nimmt sonach ben vouog in vollendeter Energie in fich auf. Bgl. 3, 31,

Bie nun jubifderfeits ber icon borber beftanbene Gegensatz gegen bas Befen ber gesetlichen Berfaffung aum enticiedensten Austrag tommen mußte gegenüber dem Chriftenthum: so dagegen mußte beidnischerseits, wo die willfürlichen Eigensatungen, zerfallen in sich selbft und zerfett, teine compacte Position mehr gestatteten gegen bas pabagogifde Element der neuen Anstalt, wo das Gefühl der ethischen Berlaffenheit zum qualenden Stachel geworden und bas Sundenbewuftsein nur auf eine wahre und grundliche Anslegung harrte, nachbem ber urfprüngliche Begenfat, zur foneibenbften Sharfe entwickelt, in feinen eigenen Biberfpruchen fich betzehrte, - hier mußte bas Chriftenthum neben burchgreifenber Anziehungefraft bie Babagogie bes entbehrten vouos nicht nur um so energischer und vollständiger erfeten, sondern concentrisch erfüllen mit der unzersplitterten Intensität des vollendeten Organs, nicht erft successib in vereinzelten Stufen-Abfaten. Sonach war benn bie Ermöglichung ber dixacovery an nichts Weiteres gefnüpft (vgl. Act. 15, 5 ff.), ale bag die neue Offenbarung selbst auf- und angenommen ward in ihrer vollendeten Selbständigkeit und Reinheit. - noodéκοψαν τῶ λίθω τοῦ προσκόμματος) Das Gefeb ber niorig bilbet von ben Anfangen ber gottlichen Defonomie bis ju ihrer Bollendung ben fritischen Bunkt, welcher bas subjective Berhältniß gegenüber ber göttlichen Offenbarung zur Entschiedenheit bringt; und bas objective Substrat ber nioric, die gottliche Beile-Caufalität zuvörderft in ihrer Bolarifirung auf Chriftus (val. Act. 4, 11 f.) ift der LiGoc προσχόμματος für die in Princip und Produkt des Eigenwirkens haftende Selbstigkeit.

B. 33. Auch bies führt ber Apostel auf prophetisches Reugniß gurud und bebt unter ber allgemeinen Citationes Formel: xadws yeypantai, zwei einander erganzende Stellen Bef. 28, 16 und 8, 14 auf eine Art heraus, wobei er bie einzelnen Bauptbegriffe und Glieber gur Concentrirung bes Sinnes unter einen Ueberblid jusammenrudt, wie benn auch 1 Betri 2, 6 f. biefelben Stellen mit Begiehung einer britten, Bf. 118, 22, in gleicher Interpretation verschlungen werben. Die Worte nac und en' avro vor und nach niorevor sind freie Bufape bes Apostels." (Berfuch S. 141 ff.) Der prophetifche Context verwirft bas creatürliche Bertrauen und Eigenwirten, wie es nicht nur gegenüber ben bamaligen politischen Conftellationen, sondern namentlich auch in den religiösen Lehrund Lebens-Geftaltungen ber Nation fich gleichsam naturalifirt hatte, und weift auf ben theofratifchen Mittelpunkt bin, die adttliche Gnabenoffenbarung, ale das einzig unauflösliche und unerschütterliche Beile-Rundament in dem allgemeinen Zerfall. Dabei wird bei dem Propheten scharf darauf hingezeigt, daß gerade aus dem göttlichen Beileschaffen, ber ichaffenden Gnade Gottes, im jubifden Bolteverband ein Scheibungeprozeg fich entwickeln werbe, bei bem es bis zur Abstogung des namhaftesten Theils von Israel tomme. Go bienten biese Stellen dem Apostel, um das damalige Berhaltnif des Judenthums jum Beil in Chrifto mit ben Worten barzustellen: moodeχοψαν τῷ λίθφ τοῦ προσχόμματος. Das Bild ift bom Tempel genommen, der den theokratischen Mittelpunkt bildete. An ihn und seine messianische Bollendung (baber "in Bion") Inupft fich die Gemeinschaft mit Gott und feiner Gnabe. Daber ift entsprechend im R. Teftament die Rebe von einem

geiftlebendigen Gottesban (olxodoun, xaroixnripiov rov θεοῦ ἐν πνείματι Ερβ. 2, 20 ff., οἶχος πνευματικός, ίεράτευμα αγιον 1 Betri 2, 5) und einer Grundlage des= selben, einem Jeushior und einem hibog axpoyoriatos. κεφαλή γωνίας (ibid.), welches eben Christus tros ber Berwerfung burch die Bauleute ift. Bgl. auch Act. 4, 11 f. Zum di Jos προσχόμματος aber und zur πέτρα σκανδάλου wirb er baburd, bag er bem felbstifden Bauen und Wandeln ber Menge im Wege fteht, ihre eigenmächtigen Bauplane burch ihn gehemmt und burchfreugt finb. neooκομμα und σκάνδαλον (קבן und בְּלִשׁוֹל ઉפוֹ. 8, 14) bers einigen die Borftellungen von Fehltritt und Fall, Aerger und Beschädigung. Das Gewebe von Sunde, Bader, Unglud, bas bie israelitige Geschichte in ihren verschiebenen Bartieen burchzieht bis zur fritischen Berfolingung in ber meffianischen Reit, faßt sich hier ausammen; - Alles in Folge ber Berfallenheit Israels mit feiner theofratifden Bafis.

So hat ber Apostel seinen Gott gegenüber ben jübischen Ansprüchen glänzend gerechtfertigt. Die neue Heilsoffenbarung steht gerade in wesentlichem, principiellem Zusammenhang mit der alten als der Rettungsfels da; unerschütterlich in dem Gewoge der Zeiten von Abraham herad steht der Fels, der Alle, die darauf Fuß fassen (nas danverwert der todten, vergänglichen Werfe, an welche die Menschen sich anklammern.\*)

## Cap. X.

Indem nun ber Apostel zu Anfang unfres 10. Cap. noch einmal, wie auch Cap. 11, sein herzliches Interesse für das Seil ber Juden bezeugt, legt er bann ihre Schuld näher bar und dies badurch, daß er ben Begriff ber Gott entsprechenden Gerechtigkeit näher bestimmt als etwas, das im Gefet bereits

<sup>\*) &</sup>quot;Die principale Bahlverwandticaft zwifden manden divergirenden Richtungen unserer Beit und bem autofratifden Beifte bes moralifc eifernden Judenthums, Die in den Ideen Des Apostels hicfür liegende Belehrung und Barnung bervorzuheben, ift hier nicht ber Ort: aber ju wünschen bleibt, dieselben möchten eben fo icarf und wohlmeinend bis in die Grundfafern ihrer inneren und außeren Entwicklung enttäufcht werben, als ber Apoftel ein Borbild aufftellt. Solde apoftolifden Borbilder werden immer wirkfamer auch die Biffenschaft beherrichen, je mehr die exegetische Behandlung und theologische Betrachtung aus ber gerbrockelten Bermorrenheit fragmentarifder Gingelnheiten gu bem lebenbigen Bufammenhang bes ben Sieg bes reinen Lichtes feiernben Schrift-Bangen fich erhebt, und flatt unter bem Tifche bes Lebens die einzelnen herabfallenden Brofamen fabritmäßig zu verarbeiten, in innere Lebensgemeinschaft fich sett mit ber Rulle ber reichgebeckten Tafel selbft. Der Schüler mogen immer mehrere werden, aber ber Schulen immer wenigere, denn um Einen Deifter gieht fich der beilige Preis und bes Ginen Beift foll ihn durchleuchten." Berfuch.

angebeutet und geforbert ist, in Christo realisirt und in ber evangelischen Berkündigung dargeboten, dagegen eben mit bem Evangelium von den Juden verworfen sei, und das wieder geweiffagtermaßen. — Dies der summarische Inhalt des ganzen Capitels.

- **B.** 1.\*)  $\varepsilon \vec{v} \delta \sigma x \dot{\epsilon} \alpha$  = 7127 bezeichnet die wohlwollende Gemüthsstimmung und das derselben entsprechende Seelenverlangen, das auch bestimmter als Entschluß auftreten kann, vgl. 2 Kor. 5, 8. Phil. 1, 15. Mein Herz sühlt ein Bohlwollen für sie und verlangt nach ihrem Heil. Dies Gesühl und Berlangen bildet sich beim Apostel zur Bitte aus, zur  $\delta \dot{\epsilon} \eta \sigma \iota \varsigma$ .  $\varepsilon \dot{\epsilon} \varsigma \sigma \omega \tau \eta \varrho \dot{\epsilon} \alpha \nu$ ) bezeichnet die Richtung der  $\varepsilon \dot{\nu} \delta \sigma x \dot{\epsilon} \alpha$  und  $\delta \dot{\epsilon} \eta \sigma \iota \varsigma$ . Wenn nun nach der Ansicht des Apostels die Rettung derer, die anstoßen am Stein des Heils, gegen Gottes Willen wäre, wenn die Berdammniß ein decretum absolutum wäre, so wilrde der Apostel nicht sür das Heil solcher Leute beten.
- **B.** 2 giebt ben Grund an, warum ber Apostel sich für bas Heil ber Juden interessirt, giebt aber auch an, warum bies Interesse ein bloßer Herzenswunsch bleibe, warum er nur sagen tann: ή μèν εὐδοκία: so sehr ich wünsche und bitte, so sehlt es eben an ihnen, an der ἐπίγνωσις. ζηλον Ιεοῦ Eiser um Gott (Genit. object.), wie Joh. 2, 17. Act. 22, 3. ἐπίγνωσιν) ist nicht nur so viel als γνῶσις, sondern die anerkennende Erkenntniß, vgl. 1, 21. Der Apostel kommt bei den Juden im Wesentlichen auf dasselbe zurück, was er im 1. Cap. von den Heiden gesagt (1, 28),

<sup>\*)</sup> Die Auslegung von B. 1 und 2 ift, da fie in ben späteren Manuscripten fehlt, bem älteften entnommen.

daß sie nämlich Gott nicht in Erkenntniß haben. Zwar dem oden don den den Deiden steht bei den Juden ein Çolog Ingenüber, allein der religiöse Eiser ist noch keine Bürgschaft, daß einer deswegen der Wahrheit näher stehe oder ihrer Aufnahme zugänglicher sei. Wenn dieser Eiser mit Eigenstan und religiöser Eitelkeit gepaart ist, so werden gerade Menschen dieser Art am erbittertsten gegen die Wahrheit auftreten, während umgekhrt ein Mensch, der bisher gar kein religiöses Interesse hatte, zünden kann am klaren Licht der Wahrheit.\*)

B. 3 giebt ben Grund im Allgemeinen an, warum ber anerkannt gerechte Gifer ber Juden nicht jum Biel tam. την ιδίαν δικαιοσύνην) ift weber eine blog eingebildete Berechtigfeit, noch verwirft es bie perfonlice Berechtigfeit : au einer solden soll es in Christo von seiner Gnadengabe aus wirtlich tommen 5, 17. 19. 6, 12 ff. 8, 4. Dagegen, wie ldia επίλυσις (2 Betri 1, 20), eigene Auslegung, ober wie eigene Beisheit u. bal. etwas ift, was ber eigenen Rraft und bem eigenen Sinn angebort, was einer mag und wie er's vermag, jo ist es mit ber idia dixacogun, mabrend Beov dixacogirn im Meniden die Gerechtigkeit ift, die burch Gottes Rraft nach Gottes Sinn in ber Person ju Stande fommt, dager auch dexacooven ex 9500 (Phil. 3, 9) und ένώπιον του θεου. Gerabe also in dem, was das jüdische Stichwort war, dexacooven, zeigt ber Apostel die Burgel des judifden Zerwurfniffes mit Gott: eine ihren eigenen Begriffen,

<sup>\*)</sup> Dies bewahrt vor dem Richten nach dem Fleisch, verrusene Orte find oft ein gntes Arbeitsfeld (falls fie nämlich noch nicht in die heuchelei eingeweißt find!).

Kräften und Binichen entsprechende Gerechtigkeit suchten sie als vor Gott bestehend geltend zu machen (στησαε) und fügten sich so der göttlichen Bestimmung der Gerechtigkeit nicht (οὐχ ὑπετάγησαν). Lettere wird nun vom Apostel in ihrer Beziehung zum Geset selbst dargestellt B. 4—8.

- B. 4. relog) bedeutet nicht bas bloß aufhebende Ende, fondern genauer bas vollenbenbe, bag bas Biel erreicht wirb und ift. Bgl. Lut. 22, 37. 1 Tim. 1, 5. Dag Chriftus bas Gefet nur aufhebe, negirt nicht nur er felbft fcon Matth. 5, 17, sondern auch Paulus Rom. 3, 31. 6, 15—18. 8, 3 f. 13, 10-14. So beweift er auch hier B. 5 ff., wie bas Gefet einerfeits nur ber thätigen Erfüllung bas Leben und die Gerechtigkeit zuspricht, wie aber auch audrerseits im Befet icon der Unglaube an die Möglichkeit der Erfüllung hingewiesen sei auf die Bermittelung im Offenbarungswort, wenn diefes nämlich ein geglaubtes fei: B. 6-8. Sofern nun nach B. 4 Christus eben dazu relog vouov ift, dag er bem Glauben die Gerechtigkeit vermittelt, erfcheint er als bie Bollendung ber im Befet geheischten Gerechtigkeit und eben damit auch als das Ende des Gefetes, ba deffen Forderung ber Erfüllung ber Gerechtigfeit und feine Andeutung, bag bies burch Glauben möglich fei, Beides miteinander durch Christus vollzogen ist und vermittelt wird, und nur so ist er τέλος νόμου.
  - B. 5. Μωϋσης γάρ κ. τ. λ.) bgl. Leb. 18. 5.
- 3. 6—8 hat keine Citationsformel, oder wie 3. 5 Μωϋσης γράφει την δικαιοσύνην, sondern ή δικαιοσύνη λέγει. Der Apostel benutt frei Deut. 30, 11—14 zur Charakteristrung der Glaubens-Gerechtigkeit, hiefür liegt aber

immer insoweit ein Beweis in Moses Worten, als bieselben bie Gerechtigkeit abhängig machen von Gottes Wort in Mund und Herz (B. 8) b. h. also vom Glauben. B. 10. Die Zusätze bes Apostels mit rour' foren fügen nur die geiftige Deutung ber Mofaischen Worte auf Christus als ben bom himmel Gefommenen und bon ben Tobten Auferstandenen bingu. Bal. Joh. 5, 46: "Moses bat von mir geschrieben." Die Anwendung von Deut. 30, 11-14 in B. 6 f. gefdieht aber nicht in einem bem urfprunglichen widersprechenden Sinn, sonbern eben im geistigen Bollfinn, im Sime des relog vouov B. 4. Die Stelle im Deut. bat es nämlich gerade mit der thätigen Erfüllung des Befetes zu thun, bazu ermahnt bort Dofes und weift zu biefem Awed barauf hin, daß die Mittel hiezu nicht erft aus ber Ferne berbeizuschaffen seien, ric avaß nosrat - ric xara-Bhoeral, vielmehr gegeben feien fie in Gottes Offenbarungswort, sofern dieses nämlich wie in ben Mund so in bas Berg aufgenommen sei, das beißt, wie nun Baulus wieder Die Borte nach ihrem geiftigen Rern beutet, Gegenstand bes Glaubens geworden fei. Bgl. B. 10. Diefer in ber alttestamentlicen Theofratie icon geltend gemachte Grundbegriff: thatige Erfüllung des Geletes, b. b. Berechtigkeit, aber ermöglicht burd Berinnerlicung ober burch gläubige Annahme bes geschentten Offenbarungsworts, nicht burch bloge egya vouov, dies ist berselbe Begriff, der in Christus als dem vélog vóμου (B. 4) realisirt ift, und berechtigt also ben Apostel, die mosaischen Borte nach ihrem geistigen Ginn auf Die Gerechtigfeit aus bem Glauben anzuwenden ober vielmehr biefe mit jenen Borten reben zu laffen (f ex niorems diκαιοσύνη οῦτως λέγει).

Die Glaubensgerechtigfeit, wie fie im Gefet felbft fic bezeugt (3, 21) und bezweckt ift, aber vermöge seiner Sowächung burche Fleisch nicht fich realifirt (8, 3), batte bie Juden zu Chriftus gerade führen follen, wenn fie nicht ibre eigene Berechtigkeit untergeschoben batten, b. b. eine folde, die sie nicht nur aus ihrer eigenen Kraft schöpfen wollten, sondern auch eben deshalb ihrem eigenen Sinne accommodirten. Mojes felbst beutet noch in den angeführten Cap. auf eine Zukunft bin, wo Gott die Herzen Jeraels gurichten werbe gu feiner Liebe, bag fie feine Bebote halten. und wo fein Bolt fich bekehren werde. B. 6. 8. 10. Alles dies zusammengenommen, weisen die Borte xara mreina auf Chriftus und ben Glauben als relog vouov. - Die Fragen: Wer wird hinauffteigen, wer wird binabsteigen? blieben im empirifchen Judenthum eben baburch ungelöft. daß das Offenbarungs-Wert nicht Glaubensgegenstand ber Juden wurde, sondern nur außerliches Wert ihr Object mar. So bruden also die Fragen das fortdauernde Bedürfnik einer bas Gefet verwirklichenben neuen Offenbarung aus. bie über Bohen und Tiefen fich erstredt, sig ror ovoaror, είς την άβυσσον; und ber Apostel beutet fie mit Recht auf bie Offenbarung, die bas Erforderliche leiftet, auf die Offenbarung in Christus. Er sest baber diese Erklärung ausbrücklich hinzu, und zur genaueren Anwendung auf die entsprechenden Data, auf das Kommen Christi vom Himmel und auf seine Auferstehung, andert er namentlich den mosaischen Ausbrud "Meer" in den Ausbrud "Abuffns" um, was übrigens nach alttestamentlichem Begriff einander entspricht. Amos 9, 2 f.

- B. 9. 3m felbständigen Bekenntnig zu Jesu als bem Herrn trat zur Zeit bes Apostels der Mensch heraus aus bem alten beibnischen und jubischen Befen im Biberfpruch mit ber gangen Zeitrichtung: baran batte ber Glaube fein thatfäcliches Siegel. Es erfolgte mit foldem realen Aufgeben bes alten Lebens-Berbandes ber Ucbertritt in die Gemeinschaft ber Beile-Detonomie, daher B. 10: ouologetral eig owrnolar. Act. 2, 40 f. 3m Glauben bagegen bat bas Betenntnig wie feinen Ursprung so feinen inneren Git und Wahrheits-Grund; im Glauben nämlich (B. 10) nimmt man das in dem auferweckten Chrifto (B. 9) Dargebotene d. h. bie Gottes-Gerechtigkeit in sein Berg auf, είς δικαιοσύνην, zum perfönlichen Gerechtwerden, wie eis owrnoiar, zum perfonlichen Seligmerben. Diefe Gottes-Gerechtigfeit wird und ift perfonliches Eigenthum nach 8, 9 f. nur als Leben bes Beiftes, und biefes hat in der Auferstehung Chrifti seinen Grund, baber B. 9 bem rechtfertigenden Glauben als Object gerade bie Auferstehung Christi in Gottes Rraft beigefügt ift (Bal. bas zu 4, 24 Bemerkte). Das Bekenntnig bingegen ift eben ein Bekenntnig zu Jesu als dem herrn. Daburch icheibet es bom alten jubifden und heibnischen Wefen und führt bagegen in die Gemeinschaft ber Beilemittel, die im driftlichen Lebenstreife liegen.
  - 8. 11—21. Bon B. 11 an beweift ber Apostel noch weiter schriftmäßig die allgemeine Heilsbedeutung des Glaubens, sofort B. 14 f. die nothwendige Bermittlung des Glaubens durch Gottes Wort, ebendaher auch die hiefür nothwendige Unterwerfung unter Gottes Wort, so daß dann B. 16 bis

Ende der Mangel dieser Unterwerfung bei den Juden als erste und letzte Ursache ihres Berberbens erscheint.

- **B. 11.** Das Citat aus Jes. 28, 16 tam schon 9, 33 vor. Bgl. oben.
- **B. 12.** Man fragt, ob unter xipeos Gott ober Christus verstanden sei? eine ungeschickte Fragstellung. In der prophetischen Stelle ist allerdings von Gott die Rede, allein Gott in seiner messianischen Offenbarung, und so ist es bei dem Apostel Christus, eben sofern Gott in ihm ist, wie das Folgende zeigt.
- B. 13. Diese Worte find aus Joel 3, 5 genommen und geben bort beutlich auf die meffianische Gottesoffenbarung; fie find von Betrus Act. 2, 21 vgl. B. 16 citirt. Der alte canonische Ausspruch, der an die Anrufung Gottes in seiner messtanischen Wirksamkeit — Anrufung bes von ihm geweihten Deffias - bas Beil fnupft, wird vom Apostel nun burch Begriffszerlegung dabin ausgeführt, bag Blaube an bas Wort ber Gottgesandten, welche bie meffianische Gottesoffenbarung bringen, als nothwendige Boraussetung erscheint. Eine prophetische Sindeutung auf bie meffianische Boticaft fügt B. 15 aus Jes. 52, 7 hinzu. — Wie nun B. 14 f. bie Bedingungen bes Glaubens bis jur Grundbedingung, zum Evangelium verfolgt, so stellt B. 16 dem Evangelium den Unglauben gegenüber. Dag diefer ebenfalls icon bon ben Propheten bezeugt sei, fügt Jes. 53, 1 hinzu. B. 17 hebt nun noch einmal den hauptgebanten, die Abhangigkeit bes Glaubens von ber vernommenen Predigt, hervor und leitet dann zu der Untersuchung über, ob etwa der Unglaube im Mangel der Berkündigung seinen Grund habe. Dies

- wird B. 18 widerlegt. Nachdem so die allgemeine Zugängslichkeit der evangelischen Berkündigung dargethan ist, geht der Apostel B. 19 direct auf Israel über.  $M\dot{\gamma}$  Isoanslu x.  $\tau$ .  $\lambda$ . beantwortet der Apostel nicht direct, daß es aber die Berkündigung erkennen konnte, zeigen die Stellen B. 19 und 20 an, wonach sogar unverständige, von Gott bisher getrennte Wenschen berusen worden sind; wie viel mehr war also diese Erkenntniß dem alten längst vorbereiteten Gottesvolk möglich! B. 21 giebt den Grund an, warum es das Evangelium nicht erkannte.
- **B.** 17. Im Einzelnen ift noch zu bemerken:  $\vec{a} \times o \hat{\eta} = \vec{n} \times \vec{n} \times \vec{n}$  ift nicht bloße Verkindigung, sondern vernommene Runde, es vereinigt die beiden B. 14 auseinandergelegten Begriffe  $\vec{a} \times o \hat{\nu} \in \nu$  und  $x \eta e \hat{\nu} \sigma \sigma \varepsilon \nu$ . Die Stelle B. 14—17 ist wichtig in Bezug auf die  $l \delta l a n l \sigma v \epsilon \nu$  unserer Zeit, die bemüht ist, sich loszuwinden vom ausdrücklichen Gotteswort, dem  $\ell \tilde{\eta} \mu a J \epsilon o \tilde{\nu}$  nicht unterwürfig sein will, während hier Glaube organisch verbunden ist mit dem Wort Gottes, wie es gegeben ist durch die gesandten Gottesboten. Bgl. Ebr. 4, 2.
- B. 18 benutt einen Ausbruck aus Pf. 19, 5, der bort von der Naturoffenbarung ausgesagt ift, um zu betonen, daß das neue Gotteswort, das wie jene für alle Welt bestimmt ift, bereits den Gang in alle Welt angetreten habe (Exil Ser, nicht schon durchlaufen). Bgl. Mark. 16, 20.
- **B.** 19.  $\Pi \varrho \tilde{\omega} r \sigma \varsigma M \omega \tilde{v} \sigma \eta' \varsigma$ ) wohl nicht bloß in Bezug auf Jesaias als ben späteren. Woses ist ber erste Prophet ber Zeit und dem Rang nach. Die angeführten Worte sind aus Deut. 32, 21. Dort ist nur im Allge-

meinen angebeutet, Gott werde Israel, weil es ihn, seinen Felsen, aus dem es gehauen sei, verlassen habe, sein Angesicht entziehen; und wie es ihn durch Berbindung mit anderen Göttern eifersüchtig gemacht, so werde er es eifersüchtig machen durch Berbindung mit einem anderen weit unter ihm stehenden Bolte. —  $\pi \alpha \varrho \alpha \zeta \eta \lambda \dot{\omega} \sigma \omega$ ) ist vom Bilde der Ehe genommen.

- B. 20. Bei Jesaia (65, 1) steht bem Ausbruck "Richtsuchende" ausbrücklich parallel viz. Wie viel eher stehe die Offenbarung offen für Israel!
- **B. 21.**  $\pi \varrho \delta \varsigma$ ) in Beziehung auf Ibrael, wie Ebr. 1, 7. Luf. 20, 19.

## Cap. XI.

Der Inhalt ift: Der Glaube, welcher nach dem Bisherigen gegenüber von Gott und seiner Gnade Juden und Heiden in ein so entgegengesettes Berhältniß bringt — löst auch einst den Gegensatz. Schon jetzt steht ein Theil Israels, ein Kern-Ansatz (λεξμμα), bereits als Auswahl im Gnadengenuß, und wenn das übrige Bolt in dem hartnäckigen Gegensatz seines Wertprincips gegen das Gnadenprincip der Berstockung versallen ist, so bleibt doch bundesmäßig die Bollendung des Heils an das Bolt geknüpft, wie schon historisch der Ansang des Heils an dasselbe geknüpft war B. 12 und B. 15; nach dem göttlichen Heilsplan wird später B. 25 auch bei den Israeliten als Bolt das an den Glauben geknüpfte Heil Eingang sinden; — dies mit der Wiederkunft des Erlösers B. 26, und nach vorangegangenen Gerichten B. 33.

Zunächst im Zusammenhang mit dem vorigen Capitel berudsichtigt der Apostel B. 1 den Gebanken: Gott hat doch nicht sein Eigenthumsvolt, das er nooézvw (B. 2), d. h. auporbedacht hat eben als fein Bolt, indem er mit feinen theofratischen Ginrichtungen jum Boraus auf Chriftum es bedacht hat (B. 29. 9, 4 f. Gal. 3, 17 f. 27) — Gott hat dies sein Bolt, nach welchem er vorerst vergebens die Bande ausgestrect (10, 21), doch nicht etwa schlechtweg verftogen, von fich meggetrieben (anw Secogai), alfo alle Berbindung mit ihm aufgegeben, so daß demnach die Beiden ausschließlich an seine Stelle getreten waren (B. 19)? -Die Ausführung ift nämlich für bie Beibendriften beftimmt (B. 13), um fie bei ihrem gegenwärtigen Borgug vor Israel gegenüber ber traurigen Erscheinung, welche Israel barbot, por Stolz zu bewahren. B. 20. Also nicht um Ibrael zu tröften, geht ber Apostel auf biese Auseinandersetzung ein (wie es 3. B. auch Meyer annimmt), fondern um ben heidendriftlichen Brätensionen zu begegnen, nachdem die judifden in Cap. 9 und 10 befeitigt find. Sat alfo Gott den Berband mit seinem bisherigen Eigenthumsvolt, mit dem hiftorischen Israel aufgehoben? — Dagegen beruft fich ber Apostel junächst auf seine eigene jubifche Nationalität xai yao eyw x. r. d. "bin doch auch ich, ein Bollblutsjude, felber ein Chrift, ja ein Apostel." Der jubifden Nationalität ift also die Gnade noch zugänglich, oux anwoaro. Bgl. 1 Tim. 1, 12-16, wo die Bedeutung dieser perfonlicen Begnadigung bes Apostels ausgeführt wird, gegen be Bette und Meger, die das Beispiel eines Einzelnen nicht beweisend finden. B. 2-5 beweist er weiter, daß überhaupt in dem

historischen Israel schon jest ein Kernausas vorhanden fei, und dieser ift, wie auch früher zu Elias Zeit, der eigentliche Träger der Berbindung mit Gott, weil nur dieser Theil dem ermählenden Gott treu geblieben ift, als Gottes Bolt fic bewährt (B. 2-4), die göttliche Erwählung auch subjectiverseits festgehalten bat. Diese subjective Seite gebort also ebenfalls jum Begriff bes Bolles Gottes, jum erwählt fein. Und weiter B. 6 ff., wenn andererseits Gott bie Uebrigen ber Berblendung und Berftodung übergeben habe, weil fie nämlich im faliden Gerechtigfeits-Gifer das Onaden-Brincip der Erwählung verkannt haben B. 6-10 (vgl. 10, 3), fo feien fie barum boch noch nicht völlig von Gott aufgegeben. Der Apostel hat nämlich bas Bolt im Gangen bor Angen, wie es nach 10, 2 f. im unverständigen Gifer um Gefetes-Gerechtigkeit die mahre verkennt, nicht die Einzelnen (2, 8 ff.), bie in Uebertretung des Gesetes ber Ungerechtigkeit fich bingeben, die Wahrheit von fich stoßen und barauf bin verloren geben. In Bezug nun auf jenen verrannten Befetes-Gifer bes Bolks bemerkt der Apostel B. 11 ff., Gott lenke eben Die geschichtliche Entwicklung bes Beils in der Beibenwelt fo. daß dadurch auch in dem historischen Israel wieder ein Beile-Gifer erwedt werbe, und fich auch wieder ein ganges Israel bilbe, ein vollzähliges Gottes-Bolt, das bann eben das Object all' der Berheißungen und ihrer Erfüllung darftellt, die Gott dem israelitifden als feinem Bolt, nicht aber als ungehorsamem Bolt, als fleischlichem Israel gegeben bat.

B. 2 f. Zu προέγνω vgl. das 8, 30 über προγιγνώσκειν Bemerkte. Es enthält allerdings den Grund, warum Gott sein Bolt nicht verwirft (B. 29), er hat es aupor bedacht, nämlich als fein Bolt. Es ist eben nicht die Brognose von Ewigkeit gemeint, auf die nicht die altteftamentliche Erwählung, sondern die neutestamentliche in Christo aurudgeführt wird -, bagegen ist nach 9, 4 f. bas gange alttestamentliche Bolksleben in seiner theofratischen Ginrichtung jum voraus bedacht auf Chriftum, fo im Galaterbrief die διαθήκη αίδ προκεκυρωμένη είς Χριστόν 3, 17, bas Gefet als Badagogit auf Christum 3, 24 f., im Ebraerbrief die gottesbienstliche Berfaffung als Borbild, und fo unten B. 29. Das Bolf ist bisher als Gottes-Bolt gottlich begabt und berufen worden, wodurch fich eben die göttliche Prognose ausbrückt. Allein es liegt barin auch wieder die Ginichrantung: Das Gottes Bolt, soweit es die göttliche Borbeftimmung an sich bat, ihrer Ordnung und Berufung entspricht (val. 8, 28 xln/roc); denn fonft ist Christus ein Stein des Anftokes und Kalles. 9, 33.

Daß der Apostel  $\lambda \alpha \delta \varsigma$  mit dieser Einschräntung versteht, zeigt sein Steat, was die Schrift in der den Elias betreffenden Stelle sage. Er Haia gehört zu ri deren. Es ist dies eine bei Philo und den Rabbinen gangbare Stationsweise. Da erscheint nur ein kleiner Theil des äußerlichen Bolts, der die Kniee dem Baal nicht beugte, als das Bolt, das Gott für sich d. h. als sein Eigenthum übrig behalten hat, das also seiner göttlichen Bestimmung entsprach, der göttlichen Erwählung treu blieb.

28. 4 f. αλλά) "aber", obgleich Elias allein übrig gelassen zu sein glaubt. In dieser Beise, sagt der Apostel B. 5, d. h. in diesem Zusammenwirken der göttlichen und menschlichen Treue, ist auch in der jetzigen Zeit ein λετμμα,

ein Gott übrig gebliebenes Eigenthums-Bolf geworden, entstanden (yéyovev prägnant), gerade weil eine gegenseitige Hervorbringungsthätigkeit dazu gehört — die göttlich active und die menschlich receptive. — xar' exdoy v xáqeroç yéyov.) vermittelt die objective und subjective Entstehung dieses detuma, das nun Träger des göttlichen Bolks-Begriffs ist. Die berusende Erwählung von Seiten Gottes und das subjective Normirtsein durch dieselbe (xar' exd. — yéyovev), die Hingabe an dieselbe, erklärt das detuma, und daß von nun an das Bolk Gottes d. h. Israel als Eigenthum Gottes nur in einer Auswahl fortexistire, muß durch's Ganze sestgehalten werden. Wie wichtig dem Apostel sür die Aussahl in ihrer subjectiven Anerkennung ist, zeigt

**B.** 6. Der Apostel hebt hier gerade das hervor, was die Ausscheidung des Kernes aus der Masse in Israel machte und überall macht, nämlich das subjective Verhältnis zur Gnade: wird die Erwählung nicht eben als Gnade anerkannt und angenommen, sondern das eigene Werk als Grund der Erwählung substituirt, so wird die Grundbestimmung des Verhältnisses zwischen Gott und seinem Bolk vernichtet, das göttliche Princip und der Grund der Heils-Erwählung wird aus Gott in die Menschen verlegt.\*) — Enei x. r.  $\lambda$ .) sonst

<sup>\*)</sup> M. F. Roos in seiner Erffärung sagt einsach fchön zu 5 f.: "Baulus giebt zu verstehen, daß nur zwei Borftellungen von dem Princip oder Grund der Seligteit möglich seien, nach deren einer diese Erwählung aus der Gnade, nach der andern aber aus den Werten hergeleitet werde; eine Borftellung aber hebe die andere auf, beide können nicht zugleich wahr sein. Gnade und Werte wären einander nicht entgegen; was aber aus Gnaden ist, kann nicht aus Werten sein; Gnade ift aus Gott,

wird die Gnade nimmer zur Gnade. — Der Zusat el de es egen fich.

- B. 7. Wie ist es nun mit Israel? δ δπιζητεί δπωρώθησαν) Sie wurden verstockt (vgl. zu 9, 18), nicht mit der Absicht, daß sie nicht sollten δπλογή werden, sondern weil sie δπλογή durch χάρις nicht hatten werden wollen (B. 5 f.), weil sie die Bedingung der Erwählung nicht ersüllten in hartnäckiger Versolgung ihres eigenen Weges. 9, 32. Bgl. 10, 21 und hier B. 6. Die weiteren Verse 8 bis 10 geben alttestamentliche Belege für diese Verstockung Israels.
- **B.** 8 πνευμα κατανύξεως) bei den LXX für התרבער also Geist des Schlafes, der Betäubung, Unthätigkeit.
- **B. 9 f.** Die angeführte Stelle ist aus Ps. 69, 23 f. frei nach d. LXX: ein Wunsch gegen die Feinde, die aber vom theofratischen Standpunkt als Feinde Gottes und Berwerfer des Mefstas ausgefaßt sind. τράπεζα) bezeichnet das, wonach das Berlangen und das Streben steht. Im falschen Gegenstand ihres Strebens und Berlangens liegt zugleich die strafende Bergeltung.

Berte find aus Menschen. Bas aus den Berten wäre, würde Gott in eine Berbindlichteit seizen; die Gnade ist über alle Berbindlichteit erhaben. Mit dem Glauben aber verhält es sich nicht so. Bas aus Gnaden ist, tann gar wohl auch aus Glauben sein, denn der Glaube ertennt, ergreist, empfängt und preißt die Gnade, da hingegen die Berte, wenn aus denselben etwas entstehen sollte, der Gnade nicht Aaum ließen. hinwiederum aber läßt die Gnade den Berten Raum, wenn das heil nicht aus denselben entstehen soll, sondern wenn sie als Birtungen der Gnade und zum Breis der Gnade entstehen; und die Berte lassen der Gnade Raum, wenn sie aus dem Glauben tommen, welcher die Gnade als Gnade ehrt und die Kraft, gute Berte zu thun, aus der Gnade empfängt."

- B. 11 geht der Apostel näher ein auf die gottliche Beftimmung der B. 7 erwähnten Berftodung des Bolls; Diefelbe beruht einerseits auf bem eigenen Anftogen ober Anprallen Israels gegen bas Gnaben-Aundament (B. 6 mit 9, 32 f.), auf dem nraierr; andrerseits involvirt die Berftodung, die dem Bolt dafür wird (B. 8-10), seinen Fall, bas ninreir als Folge bes nraieir. Ift's nun, fragt ber Apostel, göttlicher Zwed (Era), daß sie gefallen fein und bleiben sollen? Der Aorist, der im Indicativ einen abgeichloffenen Borgang ausbrudt, tann im Conjunctiv bas Geichehen bis in die Zukunft ausdehnen. Bernharby, S. 382. Ift also eine bauernde Berftogung des gangen Boltes bie unmittelbare Abfict Gottes? - un yévoiro, alla - &3νεσιν): fcon jest tritt geschichtlich ein anderer auf ihre eigene fittliche Erweckung berechneter Awed Gottes bervor; es knüpft fic an ihren, burch Gehltritt berbeigeführten, also felbstverfculdeten Fall (naganroua) ein geschichtliches Ereigniß, das den Beiden gewordene Beil, und dies ift beftimmt und geeignet, fie jur Nacheiferung ju erweden, mahrend jugleich bas Befte ber Beiben barin beruchfichtigt ist, ή σωτηρία τοις έθνεσιν. So ift also bereits eine Beils-Entwidlung angebeutet, die, ftatt ein Bolt bem andern au opfern, wie ber Barticularismus beiberfeits meint, vielmehr beide Bolter-Theile noch verbinden foll.
- B. 12. Die Borte πλοῦτος κόσμου und πλοῦτος ἐθνῶν sind einander sichtbar parallel und bedeuten die Bereicherung mit dem Heil B. 11. Ferner sind parallel τὸ παράπτωμα αὐτῶν und τὸ ἢττημα αὐτῶν. Das Beiden allein gegenüberstehende τὸ πλήρωμα αὐτῶν bilbet

alfo ben Begenfat ju Beiben, und auch feiner Form nach gehört πλήρωμα mit jenen (ήττημα und παράπτωμα) iu Eine Rlaffe. avror aber muß bei allen brei Borten bas Eine Subject bezeichnen, bon bem B. 11 fragt: un enraeσαν, ίνα x. τ. λ., alfo die ungläubigen Juden ober bas Israel B. 7 im Gegensat jum despua B. 5, also bas Bolt im Gangen. Damit ift flar, daß es nicht angeht, grenuu bon den gläubigen Juden zu verfteben im Sinn von Benigteit, Minderzahl, was es auch in feiner einzigen Stelle bebeutet, fondern es heißt Niederlage, Ginbufe, Berluft. 1 Ror. 6, 7. In παράπτωμα schlägt nach bem ganzen neutestamentlichen Sprachgebrauch das vor, was die ungläubigen Juden thaten, ihr das ninter bedingender Abfall, ihr ntaier B. 11, ihr Conflict mit der Gnade; in grenua folägt vor, was fle dafür erlitten, ihre Heilseinbuffe. Ueber ihrem Abfall (naράπτωμα), ihrer Berftokung des ihnen angehörigen Christus buften fie auch bas Seil ein, es tam jum grenua: bas Evangelium mandte fich von ihnen ju ben Beiben. 3hr πλήρωμα nun ift also ber Gegensat nicht zu bem λείμμα B. 5, sondern eben zu diesem Boltsabfall und Beilsverluft; also ist bas dem παράπτ. und ήττημα gegenüberstehende nlipoua das, dag ihr Beilsabfall und Berfall ausgefüllt ift. Dies wird ber Fall fein, wenn fie eben als Israel, als Bolt - benn bas find die avroi val. B. 7 - bekehrt find und erfüllt von bem Beil, von bem fie abfielen, und beffen fie verluftig gingen. — Daß πλήρωμα im R. Testament paffive Bedeutung bat, f. bei Eph. 1, 10 und Fritide Comm. jum Romerbrief S. 469 ff. Es ift bem Ginn nach der volle Seilsstand, und zwar bes Bolts Israel, nicht blog

eines λείμμα. Die numerische Bollheit liegt aber im Subject αὐτῶν als Israel gegenüber von χόσμος und εθνη; bagegen παράπτωμα, ηττημα, πλήρωμα jedesmal mit πλοῦτος beziehen sich auf den B. 11 an der Spite stehenden Heilsbegriff, nicht auf den Zahlbegriff des Bolls. Also: Wenn Israels Absall vom Heil der Welt Reichthum geworden ist, indem derselbe den Tod Christi, die Weltversöhnung (B. 15) herbeisührte, und wenn Israels Heilsverlust der Böller Reichthum geworden ist, indem diese dasür berusen wurden (Matth. 21, 43. Act. 13, 45 f.),\*) wie viel mehr (sc. ist dieses einst) Israels voller Heilsstand. Dieser volle Heilsstand ist, wie der parallele Sat B. 15 angiebt, vermittelt göttlicherseits durch die nęόςληψις, wie ihr παράπτωμα zum ηττημα wird durch die göttliche ἀποβολή.\*\*)

B. 13—15 hebt ber Apostel hervor, warum er gerade ben Heiden das Israel Betreffende auseinandersetze. "Euch, ben Heiden zu Dienst rede ich nämlich, d. h. setze ich das Boranstehende über Israels Bedeutung für euer und der Welt Heil auseinander; zwar sofern ich eben Heidenapostel bin, verherrliche ich meinen Dienst, nämlich durch eifrige Erstüllung meiner Aufgabe unter den Heiden 15, 15 ff., aber nicht mit Wegwerfung Israels (das liegt nicht in meinem Heiden-Apostolat), sondern mit der Rücksicht, ob ich etwa (ei-

<sup>\*)</sup> Der Abfall und Berfall (παράπτωμα und ήττημα) der Juden wurde zu einer Bereicherung der Welt, der Seiden mit dem Heil, mit der σωτηρία B. 11, indem sie durch ihren Absall die Auserwählten von sich trieben, die Boten und Bekenner des Evangeliums, während ihr Berfall vollends diese vertrieb.

<sup>\*\*)</sup> Barleß im Ephefer- und Bhilippi im Römerbrief haben biefes Berhaltniß gang verwirrt.

πως), indem ich Seiden gewinne, eben badurch auch meine Blutsverwandten zur Nacheiferung erwecke. Mein Dienst an den Heiben schließt dies nicht aus, sondern ein, denn (B. 15) wenn der Heilsanfang für die Welt, die καταλλαγή, an Israels Berwerfung sich knüpft, so die Heils-Bollendung, die ζωή έκ νεκρών, an Israels Aufnahme; sie behalten also ihre volle historische Bedeutung. Darin liegt das fortdauernde Interesse an Israel sowohl für die Heidenchristen, als für ihn.

- **B. 14.** σώσω τινάς) beutet an, wie das πλήρωμα Israels nur durch fortschreitende Rettung Einzelner vermittelt werde, nicht durch Massenbekehrung.\*)
- B. 15. καταλλαγή, Heilsanfang, und ζωή ἐκ νεκρῶν, Heilsvollendung, gilt beidemal für den κόσμος, und
  letterer Begriff geht über die έθνη Β. 12 hinaus. Der
  Israeliten ἀποβολή (Verwerfung) durch Gott war eingetreten
  mit ihrer Berwerfung Christi (Matth. 23, 37 f.) und diese
  führte eben seinen Bersöhnungs-Tod, d. h. die Beltversöhnung
  herbei; so muß dann auch die an ihre künftige Aufnahme
  von Seiten Gottes sich knüpsende ζωή ἐκ νεκρῶν ebenfalls
  auf den κόσμος sich erstrecken, nicht bloß auf die έθνη als
  deren geistige Beledung durch Verbreitung des Christenthums;
  es geht auf den κόσμος als κτίσις 8, 18 sf., und ist die
  παλιγγενεσία (Matth. 19, 28 sf. vgl. Act. 1, 6. 3, 20 f.),
  welche die Lebensvollendung im künstigen Aeon einleitet und
  mit der Auferstehung als ζωή ἐκ νεκρῶν in der Parusie

<sup>\*)</sup> Richt also das ist Gesichtspunkt, recht Biele zu gewinden. Die Apostel ließen sich nicht abbringen, nur auf reres, auf eine extori sinzuwirken, weil es um eine reine Burgel und einen reinen Kern zu thun war, damit das Ganze geheiligt werde.

Christi anhebt (1 Kor. 15, 21 ff.), mit welcher eben die noodhywez Israels eintritt.

B. 16 f. Die Berbindung mit dem Borangebenden ift fower auszumitteln. — Man bentt gewöhnlich bei anapri und ofla an die Stammbater ber Juden, oder bies nur bei ρίζα, und bei απαρχή bann an die erste driftliche Juden: gemeinde. - Die Barallele und die Einheit der Grundanschauung fordert jedenfalls für Beides Ein Subject. Geben wir vom Bort-Begriff aus: o' (a ift für fich berftandlich φύραμα ift Mehlteig, also wie έίζα das Erste des Baumes ift, fo anapyn bei gopana bas Erfte bes Mehlteigs, ber Ansat, wie beim Sauerteig, bem ber übrige Teig bingugefügt wird, um von ihm burchbrungen zu werben: also weber Erstlingefrucht, noch Erstlingebrod, ba ovoaua, um beffen anapyn es fich handelt, weber Frucht, noch Brod ift. Beides, oiζa und bas parallele απαρχή ift allerbings auf bas Bolt Israel zu beziehen, sofern dieses das im ganzen Context besprocene Sauptsubject ift und die ausgeschnittenen xladoe B. 17 eben Juden, ja bas B. 7 ff. bezeichnete ungläubige Israel find. oica ift aber nicht die physische Bolkswurzel, aus welcher bas empirifche Israel als Baum erwuchs; benn bom phylifden Connex, bom empirifden Bolfsftamm, wurden bie ungläubigen Juden nicht ausgeschnitten (fie bilben ibn ja sogar), und die gläubigen Beiden wurden nicht dem judifchen Bolt als foldem eingeimpft. Es ist die israelitische Boltswurzel, wie sie ayi'a, geheiligt ift, b. h. aus ber Welt für Gott ausgesondert, alfo Träger ber göttlichen Erwählung, die oben Cap. 9 besprochen wurde. In den erwählten narkoes Beraels (9, 5 ff) liegt die heilige Wurzel, welche die gläubigen

ober die ermählten Beiben trägt B. 18. Ferner ber aus ber Burgel erwachiene Delbaum B. 17 ift bas, bem die gläubigen Beiben eingepflanzt find (erexerroloInc), mabrend die ungläubigen Juden daraus ausgeschnitten sind (έξεχλάσθησαν). Dem entspricht nun bie gottliche Bundes- ober Reichsanftalt, bie aus ber ursprünglichen Erwählung bes Bolts in feinen Batern, aus ber Burgel erwachsen ift, und die ber Apostel auf Chriftum angelegt und in Chrifto realisirt benkt als Beileanftalt, nicht aber burch etwas Anderes erfest bentt. Sadparallele ift so Eph. 2, 12. 19; und der Soluk bes Apoftels ift: Wenn Gott bas Bolt icon im erften An. fang seiner Bildung (απαρχή τοῦ φυράματος) und in ber Grundlage feines Bollsthums (olaa) fic angeeignet (geheiligt). aum Träger seiner Erwählung auf Christum gemacht bat, und darauf seine Beileanstalt in beffen Mitte gegrundet bat, so wird ber Urbeftimmung gemäß nicht nur Einzelnen, sondern bem Bolt als Gangen bas aus seiner theofratischen Burgel entwickelte, ihm naturgemäß angehörige Bundesheil noch auganglich werben, ftatt ihm abgeschnitten zu werben; furz: ber in seiner Wurzel auf Christum eben angelegte und gur Stamm-Anftalt entwidelte Gottesbund mit Berael wird auch auf feine Bergmeigung ansgebehnt werben B. 24. Das Beil ift bem Bolt in feinem theotratifden Ursprung im erften Anfang Bildung (anapyn), in seinen bon Gott bafür erwählten Batern, naturgemäß beftimmt, wie bas in bie Burgel Gelegte ben Zweigen bestimmt ift B. 21, 24. Das Beil wird aber deshalb nicht durch bloge äußere Abstammung von ben Batern vermittelt, durch physischen Connex (9, 6. 2, 28 f.),

sondern durch innere Fortleitung eben des in die Burzel niedergelegten heiligen, des Safts vom Delbaum, also ihres geistigen Besens, durch geistigen Connex, durch treue hingegebenheit an den Bund (B. 4) und an das göttliche Erwählungsprincip B. 5 f. Bo dieser geistige Berband, der Saftverband mit dem Baum, gelöst wird, tritt die Ausscheidung aus dem heilsstamm ein, wie bei den ungläubigen Juden; dagegen wo der geistige Berband Plat greift, wie bei den gläubigen Heiden, da tritt die Einpstanzung ein.

Am beften wird nun wohl bie Berbindung bes B. 16 mit 12 ff. so gefaßt: Es soll ein alipoua, ein poller Beilestand Beraels ju Stande tommen, wobon die Bollendung ber Belt abhängt, es foll also to groque und oi xdador beilig werben, b. h. ein im Bangen und in feinen einzelnen Bestandtheilen geheiligtes Gottesvolf foll noch aus Israel werden; dies geschieht aber nur fofern ber Anbruch und die Burgel geheiligt ift, wenn ein Gott angehöriger Rern, wie er von Anfang an Trager bes Beils gewesen ift, in bem gegenwärtig verftogenen Bolf erhalten und fortgeführt wird. Darin ist eben die vorher ausgesprocene Soffnung auf die dereinstige Aufnahme des gefanimten Bolts begründet. und barum liegt dem Apostel so febr an, daß er auch bei ber gegenwärtigen Berworfenheit bes Bolks Einzelne aus ihnen rette B. 14. - anapyn und ofa umfakt also bie echten Gottes-Rinder, wie fie nach Cap. 9-11 bom Anfang ber Auswahl an burch alle Zeiten hindurch bis in bie jetige Erfüllungszeit (B. 2-5) in der Maffe des Judenvolls jedes. mal den Träger und Kern des Heilsbundes bilben und auf die Andern erft das Beil hineinleiten (dies Bineinleiten liegt

in ola). Dag ein Rern von Auserwählten bereits im Juden-Bolk vorhanden ist, dies verbürgt die auf das ganze Bolk gerichtete Beilsabsicht Gottes und vermittelt ihre fünftige Ausführung — ist also die factische Widerlegung des Gedankens, Gott habe mit ber Berufung ber Heiben Israel ganz und für immer aufgegeben. - Bei ber gewöhnlichen Auffaffung ift ber Solug: weil die Erzväter (anapyn und oila) beilig feien, barum wurden auch die fpateren Inden, bas gange Bolt, heilig werben. Allein nicht bas äußere Abstammungsverbaltniß heiligt nach paulinischem Begriff (9, 6) - bas versicht der Apostel ja eben gegen die Juden.\*) Und wenn e8 B. 17 heißt τινές των αλάδων έξεαλάσθησαν in Bezug auf die bila. - find bann die ungläubigen Juben von ihrer Bater-Burgel abgeschnitten worden, daß fie aufhörten, der Erzväter Ractommen zu fein, und find dafür die eingepfropften Seiden mit den Batriarchen in Naturverbindung gekommen? Sagt man aber, bei ben ausgebrochenen Juden sei die Berbindung mit den Batern aufgehoben durch ben Unglauben, fo tann man in unfrem Berfe eben nicht das bloge natürliche Stammverhaltnik ftatt bes Blaubensverhaltniffes jum Bermittler ber Beiligung machen, und abgesehen bom Glauben Erz-Bäter und Nachkommen, wie Burgel und Aweige, Anbruch und Teig, zusammenfaffen in Giner agiotys.

B. 17. έξεκλάσθησαν) geht nicht unmittelbar aus έ/ζα B. 16. Denn Zweige sitzen nicht auf der Wurzel,

<sup>\*) 1</sup> Kor. 7, 14 ift eine unmittelbare perfonliche Beziehung zwischen gläubigen Eltern und Kindern gefett, nicht eine solche, wie fie zwischen den Erzwätern und dem jetigen Bolt flatt hat, auch ift dort, wie der ungläubige Mann zeigt, keine personliche, die Seligkeit vermittelnde heiligung gemeint, wie hier.

Bed, Römerbrief. 2.

sondern auf dem Stamm, und Grundbegriff ift in unserem Bers &daia Delbaum, der Träger der Zweige, deren eine Anzahl (rivég) herausgebrochen wurden (ExexlaoIngar). Die Burgel leitet ihre Eigenthumlichleit, hier die Beiligkeit, ben Gottesbund, eben burch den Stamm in die Zweige, wenn fie im Stamm haften bleiben. - συ δε αγριέλαιος ών) beikt: bu, ber wilde Delbaum, wenn man appielatog nicht ale Abjectiv gelten laffen will, daß es hieße: bu, bem wilben Delbaum angehörig. appiédatos ift aber nicht bas Collectiv ber Beiben als Berfonen, wie auch staca nicht bas jubifche Bolt ift als Collectiv von Berfonen, sondern die Beiden find durch appielacios, wie fonft durch axposvoria carafterifirt eben als Gott entfremdetes Beidenthum, weil fie in ihrem bisberigen Lebenscharafter bezeichnet werben follen, nicht in ihrem Berfonalbestand. - Das er avrosc ift nicht anstatt der ausgebrochenen Zweige" zu überseten, denn nicht die revéc, die ausgebrochenen Aweige, bat der Apostel im Auge, sondern die unausgebrochenen echten Aweige bes Delbaums, des Gottes-Stammes, die Bundeskinder: diesen wurden die Heidenchriften eingepfropft; während ein Theil berfelben (τινές) ausgebrochen murben bor ihnen. Als Stammtrager der Gnade erscheint also hier immerhin das theofratische Israel; die in Israel jest und von Alters ber gebilbete Gemeinde des Gottesbundes ift und bleibt die Stamm-Gemeinde von der Wurzel aus, so daß auch der Rame Israel bleibt. Bgl. Rom. 4, 12 mit B. 23. Gal. 6, 16. Es ift Die geiftige Einheit des göttlichen Erwählungs-Blanes und ber abttlichen Erwählunge-That, bie in biefer Bufammenfaffung festgehalten wirb, nicht die Einheit bes fleischlichen Bolts-Connexes ober das natürliche Prärogativ des Indenthums.

- B. 18 macht davon nun die Anwendung für die Heiben-Chriften und
- **B. 19** bringt eine heidenchristliche Auffassung der Berwerfung der Juden: Es sei dabei eben göttliche Absicht und Bestimmung (das zum Factum Esexdáa Inau hinzugefügte Eva ist zu betonen), daß der Jude dem Heiden die Stelle als Bolt Gottes einzuräumen habe. Der Apostel hat es hier deutlich mit der heidenchristlichen Selbsterhebung zu thun, wie Cap. 9 mit der jüdischen.
- B. 20. xalos) wohl; an und für fich ift ber Gebante rictia, die Juden wurden von Gott ausgestoßen, um den Beiden Blat zu machen, die fie ja neben fich nicht antommen laffen wollten, 1 Theff. 2, 16. Aber wodurch murbe bie Ausstogung einerseits und die Einpflanzung andererfeits berbeigeführt? Eben die subjective Seite, die beiberseits für die göttliche Sandlung bestimmend war, überfieht ber beibendriftliche Barticularismus, wie daffelbe feinerfeits ber jubifche nach Cap. 9 that. Das die beiben Sandlungen bebingenbe moralische Mittelglieb fügt baber ber Apostel bem abstracten Sat bingu: "burd Unglauben (ty anioria) murben jene ausgebrochen aus bem Gottes-Stamm, bu aber ftehft barauf burd Glauben (rf niorei). Gei nicht übermuthig gefinnt, sondern fürchte bich." Die jetige Beiden-Ermählung ift alfo sowenig, ale bie vormalige judische eine unbedingte Prabeftination. nioric und anioria entideiben. Bon Gott gerbrochen wird nur, wer nicht glaubt, von Gott erwählt nur, wer glaubt. Rach biefem Canon muffen alle folgenden Ausfprüce bestimmt werben, namentlich auch ber Ausspruch über

bie künftige Begnabigung des ganzen 38raels.") Eben daher weil teine unbedingte Prädestination zur Seligkeit und Unfeligkeit statt hat, sondern auch bei den Erwählten eine Umwandlung, bei Begnadigten ein Rückfall statt haben kann, barum schließt unmittelbar die Warnung an: "fürchte dich"!

- B. 21. \*\*\ar\ar\ar\ar\approx \sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma
- B. 22. ἀποτομία ift die wegschneidende Schärfe. Hier mit Beziehung auf έξεκλάσθησαν Β. 17. 19 ift es namentlich die Entziehung des Gnadenguts mit ihren daran sich knüpfenden Gerichten. ἐὰν ἐπιμείνης ἐπεὶ καὶ σὰ ἐκκοπήση) Der Apostel zieht hier die moralische Folgerung. Das verschiedene Schickal der unbekehrten Juden und begnadigten Heiden ist zwar durch das Bisherige immer als eine göttliche Schickung dargestellt, aber als moralisch

<sup>\*)</sup> Es ift wider die Grundanficht des Apostels, von einer Erwählung zu reden, die auf der Unwiderstehlichkeit und Unbedingtheit der Gnade ruhe, und umgekehrt von einer folden Berwerfung.

beftimmt nach dem Glauben ober Unglauben ber Menfchen. Damit ift Gottes Thun und bas beiberseitige Schickfal in ein moralisches Licht gestellt. Wo einmal die Gnade eingetreten ift, wie bei ben Juben icon im A. Testament, bei ben Beiben burd ihre Betehrung: ba handelt es fich um Beharren ober Abfall, und barnach bestimmt sich bas göttliche Berhalten zum Meniden. Gin Rudfall Begnadigter ift möglich, ein Richt-Beharren in der Güte Gottes, ein Nicht-Stehenbleiben im Glauben. Bal. B. 20. Bare ber Gnabenftand nicht wirklich verlierbar, dann brauchte ber Apostel nicht zu sagen: "Fürchte bich, fei nicht übermuthig, fiehe auf die Scharfe Gottes, fonft wirft bu ausgehauen!" Glaube und Gnade ift ethisch bedingt. Bie die Gnade nicht unwiderstehlich ergreift, so balt fie nicht unwiderstehlich fest; weder bas Eine, noch bas Andere geschieht ohne bes Menfchen Willen und gegen bes Menfchen Willen. Auf ber anderen Seite -

23 "auch jene, wenn sie nicht beharrt haben werden im Unglauben, werden wieder eingepflanzt werden." Es ist eine Erneuerung des Glaubens und damit eine Wiederaufnahme ins Heil möglich. Dies widerspricht nicht dem Geset; "wer nicht glaubt, wird verdammt werden", es kommt die verschiedene Qualität des Unglaubens in Betracht. Der Apostel hat in diesem Cap. nur den auf Unverstand und bei moralischem Eiser um Gott auf Misverstand beruhenden Unglauben im Auge (10, 2 f.), nicht die dem Gesetz selbst ungehorsamen und die göttliche Langmuth verwersenden Juden, die ihr Urtheil schon haben 2, 4—6. 8 f. Also der einsache Unglaube, der auf Berkennung beruht und mit dem göttlichen Gesetz, den sittlichen Grundordnungen nicht bricht, vielmehr um sie eisert, ein solcher Unglaube hebt die spätere Erbarmung

nicht auf (1 Tim. 1, 13—16), aber immer nur unter der Bedingung, "wenn sie nicht beharren im Unglauben"; nur durch freiwillige Annahme der Gnade, nicht durch Prädestination erfolgt sie. Erst darauf hin, unter der Bedingung, έαν μη έπιμείνωσι, sett der Apostel hinzu δυνατός γάο κ. τ. λ. (Gott ist mächtig genug, sie wieder einzupflanzen). Nur so weit der Glaube reicht, reicht die Regenerations-Araft der Gnade. Mark. 6, 5 f. Das ist nicht eine Unmacht der Gnade, sondern ist die Heiligkeit ihrer Macht, die sich nur ethisch bestimmt und in ethischer Ordnung entsaltet; daher es auch zur Brechung des auf Unverstand beruhenden Unglaubens einen solchen Strafgang gehen muß, wie es bei Israel ause einander gesett ist.

- **B.** 24. Bei den um den alten Bundesgott eifernden Israeliten ist durch das ihnen anvertraute Gotteswort 2c. (3, 2. 9, 4 f.) eine natürliche Grundlage für das Christenthum vorhanden, die die Heiden nicht hatten, und dies läßt, wenn die heilsgeschichtliche Entwicklung in der Heidenwelt (B. 25) und die gerichtliche Entwicklung in Israel selbst (B. 32) seine Berblendung gegen das Christenthum zerstreut hat, ihre Wiedereinpslanzung leichter erscheinen, als die Einpslanzung der Wildlinge, der Heiden.
- **B.** 25 ff. Hier stehen wir an einem Kreuz, doch wenn man es nur auf sich nimmt, so tommt Leben daraus. Daß Israel in die Gnadenökonomie seiner Zeit wirklich noch eintreten werde, d. h. B. 20. 23, daß es aus dem Unglauben einst heraustreten werde, kündigt Paulus unter Hinweisung auf die Weissagung B. 26 f. hier bestimmt an, damit die Heibenchristen nicht in ihrem Sinn sich selbst erheben,  $\mu \dot{\gamma} \, \vec{\gamma} \, \tau \, s$

παρ' έαυτοζς φρόνιμοι. - μυστήριον) bei Claj= fitern: bas nur Eingeweihten Bugangliche, biblifch: bas nur burd Offenbarung, burd diefe aber allen Meniden Bugangliche, jedoch nur unter beftimmten Bedingungen 1 Ror. 2, 7 ff. 3, 1 f.; abnlich in Bezug auf Beiben Eph. 3, 3. 5 f. - αχρις οδ) bezeichnet im Unterschied von έως, bas auch bie Bleichzeitigkeit bezeichnen tann, die Dauer mit ihrem Grenzpunkt, = bis daß. — το πλήρωμα των έθνων) fann nicht bie Bollmachung burd Beiden bedeuten, fofern diese nämlich die ausgefallenen Juden erganzen sollen: benn bei πλήρωμα ist der Genitiv das, was selber voll gemacht wird, und awar hier, wo sich πλήρωμα, από μέρους und mag B. 26 auf einander beziehen, ift es im numerischen Sinn zu nehmen. Also bag bie Beiben, von denen im Borbergebenden ein Theil als bereits eingepflanzt in die Gnadenanftalt betrachtet ift, in ihrer vollen Babl, als Gesammtheit eingetreten fein werben, bat ber Apostel im Auge. Bis bies geschehen sein wird (axois ob), bleibt die theilweise geschehene Berftodung bei bem israelitischen Bolt. Bgl. über alifowua au Ephel. 1, 10. — πώρωσις από μέρους) jest bas τινάς σώζειν B. 14 voraus, woraus sich bann die exloyή B. 7 oder das letuua B. 5 bilbet; es correspondirt dem οί λοιποί ἐπωρώθησαν B. 7, die aber dort dem Ισραήλ parallel fteben. Diefe Berftodung als Bollscharafter wird also erft aufhören, wenn die Bollzahl ber Beiden eingetreten fein wird. - xai ovrwc) b. b. in der angegebenen Beife, daß die theilweise Berstockung der Juden bleibt, aubor die Bollzahl ber Beiden betehrt wird und eben damit das napa-Indour B. 14 in feiner gangen Stärke eintritt, fo wird gang

Israel gerettet. Es liegt also nicht bloße Zeitfolge in obrwc, sondern "in Kraft und in Folge" der vollständigen Beibenbekehrung wird gang Israel gerettet werden; fo ovroc auch Rom. 5, 12. Ebr. 6, 15. — πας Ισραήλ) läft fic nicht anders als "gang Israel" überfeten. Alle Beidrantungen auf "geiftliches Israel, ausertorene Juben" wibersprechen schon der Ausbrucksweise, denn das geiftliche Israel ist ja eben schon als desuma dem Iopand gegenübergestellt B. 5 und 7, als rerec dem aligomua B. 14 (vgl. mit B. 12), als of Ca den xlador B. 16. Chenfo widersprechen die Beidrantungen bes nac looand bem gangen Bebantengang bes Cap. Diefes hat eben bas Problem zu lofen, wie es noch enden werde mit bem jest verstodten 3erael, unterschieben von dem gläubigen Rern wie von den gläubigen Beiden, b. b. mit bem leiblichen Israel als Bolt. Diese Leiblichkeit batte ber Apostel premirt B. 1 vgl. B. 14, und gum geistlichen Israel gehören ohnedies auch die gläubigen Beiden, B. 17. 2, 29. 4, 11 f. Bhil. 3, 3, mahrend es bier 3erael im Gegensat zu ben Beiben gilt. Ueberhaupt tann nac bier nicht blog eine Menge, einen großen Theil ber Juden bebeuten, benn bom bloken Theil bes leiblichen Jerael, bom Rest (B. 5) kommt er durch rivés (B. 14), Einzelne, welche bie Zwischenzeit hindurch gerettet werden, endlich zum ganzen 36rael B. 26.

Sagt nun aber ber Apostel mit bem nas Topan's ow In oer at, baß alle einzelnen Juben, bie je gelebt haben, ober bie zu jener Zeit leben werben, einst ewig selig gemacht werben? Damit widerspräche er nicht nur ben Propheten, sonbern gerabezu sich selbst, benn nach 2, 9. 11. 16 werben

am Beltgerichtstag Chrifti namentlich and Juden mit Trübfal und Anast bezahlt. Nicht vom abschließenden Weltgericht, wie Cap. 2, redet hier ber Apostel, sondern von einem in die Reitgeschichte fallenben Rettungsalt, ber, ftatt mit dexacoxpeora, mit Bergebung ber Gunben verbunden ift. B. 26 ff. Beiteres fiebe in meine Ertlärung bes Zephanja und Borlefungen über driftliche Glaubenslehre. Auch die Ausbrude σωθήσεται, das nicht servari poterit heißt, und είσέλθη, bie fic correspondiren, weisen auf ben zeitlichen Bestand bes Reiches Gottes, nämlich wie eloedon auf die Einpflanzung in den Delbaum (B. 24. 17), so weift ow Informal auf die σωτηρία (B. 11 und 14), welche ein Theil Israels und der Beiben bereits im Befit hatten, bag fie also bereits owberreg waren. Also ift es ber Eintritt in die dieffeitige Beile-Detonomie, nicht in die Seligkeit bes fünftigen Acon. Wie aber nun bei den icon eingetretenen ober icon geretteten Juden und Beiden immer noch (B. 20-22) Abfall und Abgeschnittenwerden ober Gnabenverluft eine ernftlichft zu berudfictigende Möglichkeit ift, fo auch, wenn die Befammt-Betehrung der Beiden- und Juden-Maffe geschehen ift, steben alle diefe Neubekehrten unter benfelben Gefegen, wie die jest Betehrten, und es fragt fic bann erft noch, wie jest: wer beharrt und befestigt fich in ber Gute Gottes, im empfangenen Beil, oder wer fällt wieder ab und verfällt damit der anoτομία, deren Abichlug in der δικαιοκρισία des großen Tags 2, 9 ff. icon beiprocen murbe.\*) Alfo nach bem eloeoxeo Sai

<sup>\*)</sup> Erft wird allen Menschen, Seiden und Juden das Bfund anvertraut, so weit sie nämlich nicht bereits durch beharrlich unbußsertige Berachtung der göttlichen Grundgesetze und der allgemeinen Gute und Langmuth Gottes 2, 4 ff. reif jum Gericht geworden find; dann folgt erft das Gericht, das über das ewige Schickal entschede.

oder ow Zeo Das handelt es fic einft, wie jest, um ethifche Bewährung. — za Soc yéyo anrai) führt nicht eine bestimmte einzelne Schriftstelle an, sondern giebt eine aus mehreren Stellen frei zusammengefaßte Citation, wonach Israels Berftofung eben in eine Erlösung fich auflösen soll. So ift Jes. 59, 20 f. combinirt mit 27, 9, während wieder einzelne Ausbrude aus Ber. 31, 33 f. darein verwoben find, und bas an der Spite B. 26 stehende ex Dior, das bei Jes. 59 fehlt, an Ps. 14, 7 anschließt, ben ber Apostel icon bei ber Sünbenicilberung 3, 10 ff. ebenfalls mit Jef. 59 verbunden bat. Bal. für êx Suốn noch Bf. 110, 2. 50, 2. 53, 7. Es ift der theofratische Regierungssit. Die Mittheilung der uvorgpen beruht bei ben Aposteln auf selbständiger Offenbarung (1 Ror. 3 und Eph. 3), nicht auf bloken Schluffen oder Combinationen aus ber Schrift, und die Citation foll den künftigen Rettungsact nicht beweisen, sondern näher bestimmen,\*) nämlich

- 1. er tritt ein mit einem neuen Rommen des Erlofers aus dem theofratischen Regierungsfit, Zion.
- 2. Die Wirtung desselben ist Jatobs Bekehrung: anoorosiysi avesselag and lauchs.
- 3. Die Gewißheit beruht barauf, baß es Bundes-Erneuerung ist, und zwar auf Grund ber Sündenbergebung, ber Barmherzigkeit. Dieser Bundesbegriff führt eben auf
  - B. 28 f., worin bas unveränderliche Berhaltnig Gottes gu

<sup>\*)</sup> Es soll also das allgemeine Schrifteitat (yéppanrae) mit einzelnen Schlagwörtern und Hauptsätzen, die der Apostel aus mehreren prophetischen Stellen ausgewählt, die schriftkundigen Leser in den ganzen Zusammen-hang derfelben hineinweisen. Die Stellen lassen alle die Berfloftung des Bolles Israels sich auslösen in eine Wiederlehr durch göttliche Erlösung und Sündentilgung.

ben Juben trot ihrer Difftellung gegen bas Evangelium näher bestimmt wird. - ex Jooi und ayanntoi darf nicht beforantt genommen werben: "fie find meine Feinde - Beliebte."\*) 3m Bisherigen ift bas Berhältnig ber Juben gu Gott betrachtet (vgl. B. 29), nach bem fich dann freilich auch bie Stellung bes Apoftels beftimmt. In Diefer Stellung ju Gott nun ift ex Pool befregen, weil es bem paffiben ayanntol parallel fteht, nicht ebenfalls paffiv zu faffen = "verhaßt", fondern activ. Im vaffiben Ginn ift ex Jooi in der Schrift nirgends erweisbar, vgl. zu 5, 10, und bazu noch Levit. 26, 17. Num. 10, 35. Pf. 17, 40. 20, 8, wo oi exseoi und oi misoveres einander correspondiren, auch Bal. 4, 16. -Dies ift eben ber ichneidenbe Gegenfat in ber bamaligen Stellung Jeraels au Gott, bag baffelbe mahrend es von Gott geliebt, aranntoc war, fich felber feindselig zu Gott ftellte, bies namentlich in ber gangen Behandlung feines Sohnes und feines Evangeliums, xarà tò evayyéhtov, in Beziehung auf bas Evangelium. - di' buag) fteht babei, weil eben die Beziehung bes Evangeliums auf die Beiben Die feinbselige Stimmung ber Juben veranlagte. 1 Theff. 2, 15 f. Göttlicher Seits mar bann wohl Miffallen, ichneibenbe Strenge (B. 22) bie Rolge ber jubifden Feinbseligkeit, aber nicht feindselige Berftoffung. Bielmehr bewahrt bei all biesem Widerstreit ihnen Gott und so auch der Apostel noch Liebe in Bezug auf die uralte Erwählung, wie fie unter ihren Batern begonnen und in beftimmten Berbeigungen und Bundniffen an Israel sich gebunden hat; also: κατά την έκλογην άγα-

<sup>\*)</sup> Luthers Ueberfetjung "ich achte fie für Feinde, habe fie lieb" geht alfo nicht an.

πητοί διὰ τοὺς πατέρας. Es ift bas ursprüngliche Bundesverhältniß Gottes zu den Bätern (vgl. 9, 4 f. 3, 2), das
auf freier Gnade beruht (vgl. χαρίσματα B. 29); und so
ift es (vgl. 3, 3 f.) Gottes eigene Treue gegen seine eigene
ursprüngliche Berufung (κλῆσις B. 29), nicht des Bolkes und
der Bäter Berdienst, was ein fortwährendes Liebesverhältniß
zu dem Bolk begründet. Hierauf bezieht sich B. 29. — ἀμεταμέλητα) der Reue nicht unterworfen.

B. 30 f. Die hierauf sich gründende Aussicht für Israel verftärtt B. 30 f. noch mit bem alten und neuen Berbaltnig ber Heiben; so gewiß das Erbarmen Gottes als die Sunde ber Unwissenheit überfebend bereits an ben Beiben fich an verwirklichen begonnen hat trot ihres früheren Ungehorfams und Zerwürfniges, so gewiß inharirt bem gegenwartigen Ungehorsam ber Juden bieselbe göttliche Bestimmung für bas Erbarmen. nneignau - l'va' - elengwair. Der beidnifde und jubifde Ungehorfam ift in bem göttlichen Gnabenplan in Rechnung genommen. Wie aber die Erbarmung bei ben Beiben nur burd Befehrung jum Glauben fich realifirte, so wird es auf bemselben Weg fünftig bei den Juden geschen. Und wie ferner alle äußerlichen und innerlichen Gerichte, benen die Beiben-Welt icon früher preisgegeben mar, fie eben bem evangelischen Glauben und fo bem göttlichen Erbarmen auffolieken mußte, fo ift es auch mit ben jest eingetretenen Gerichten über die Juden: endlich wie ben Beiben damit, daß fie bereits das Evangelium und seine Gnade im Glauben hatten ober Barmbergiateit empfangen batten. noch teineswegs die ewige Seligkeit unverlierbar gegeben war, sondern erft der Weg zur Seligkeit, so daß die lettere selbst

vom fortwährenden Beharren im Glaubens-Weg abhängt (B. 21 f. Col. 1, 22 f. 2 Petri 1, 10 f. 2 Tim. 2, 12. Ebr. 12, 15—17. 28 f.), so wird es auch sein bei dem einst zum Erbarmen gelangten gesammten Juden-Bolt und bei allen δλεηθέντες. Zu ηλεήθητετη τούτων ἀπειθεία, η πείθησαν τῷ ὑμετέρφ ἐλέει, was sichtbar parallel steht, ist zu bemerken: der Ungehorsam der Juden war das veranlassende Mittel (daher Dativ), daß die Heiden edangelisitt wurden, Erbarmen empfingen, und eben dies war wieder der Hauptanstoß für die Juden, daß sie das Edangelium von sich stießen, das sie mit den Heiden nicht brüderlich theilen wollten.

B. 32 stellt ber Apostel bas Resultat zusammen. Alle d. h. die Heiden und Juden als aligemua und nar sollen einst noch ber evangelischen Onabe theilhaftig werden, sollen alfo auf den Weg jur Seligfeit gestellt werben, beren Erreichung dann von ihrem Beharren auf dem Weg abhängt. 21 f. Col. 1, 22 f. - συνέκ λεισεν) berichliefen, einsperren in ben Ungehorfam, ift nicht gleich ungehorfam ober ungläubig machen. Bgl. m. Erflärung zu 1 Betr. 2, 8. Die anei bei a ift menfolicherfeits borhanden gebacht als eigenwilliges aneiGelv B. 30 f., und ovyndeieir ift, wie bas hebräische הקגיר Ps. 31, 9, der Gewalt und den Folgen des Ungehorfams preisgeben, es ift ein gerichtliches Berfcliegen bei einem noch nicht muthwilligen ober radicalen, sondern mit Unwissenbeit verbundnen Unglauben. 10, 1—3. So ist bier in dem ovyndeier ele aneiBerar ansgedrückt die strafende Berfcliegung in die natürliche Folge des Ungehorfams, wie 1, 24 ff. das göttliche Uebergeben an die Gewalt der Lüfte und ihr Berderben fich eben anschließt an den eigenwilligen

Abfall bes B. 21. Bgl. auch 11, 7—10 mit 10, 21. Erst müssen Alle die Gewalt bes selbsterwählten Ungehorsams erfahren, seinen Bann, sein inneres und äußeres Unheil (vgl. zu 3, 9), um den Glauben willig aufzunehmen; der Mensch muß gezeitigt werden unter der Zucht für das, was ihn allein retten kann. (5, 20): Era rov; närras edsejan.\*)

28. 33 ff. Best ift ein folder Schluf am Blat. Genitive find zu coordiniren. "D Tiefe von Reichthum und Beisheit und Erkenntnig Gottes!" Es wird zunächft die Tiefe im Folgenden im Allgemeinen geschildert burch bas Unerforfc liche, bann im Einzelnen B. 34 f., nämlich bie Tiefe ber yrwois, ber gottlichen Ertenntniß burch bas "wer bat bes herrn Sinn erkannt", weiter bie Tiefe ber Beisheit burch: τίς σύμβουλος αὐτοῦ, wer ift mit ibm im Rath geseffen? Die Tiefe des Reichthums endlich B. 35 burch: wer bat ihm etwas zuvor gegeben? B. 36 erklärt bann biefe gange Tiefe Gottes in ihrem innerften Grund. - nlovrog bezieht fic auf bas eben B. 32 ausgesprochene Erbarmen Aber Alle. 10, 12. 2, 4. πλούτος ift bei Paulus die Fulle ber Gnade, wie sie in Christus ist und wirkt. Eph. 3, 8. oooia und yvoorig bezeichnet bas gottliche Wiffen, bas bie reichen Gaben bes mhovrog vermittelt, in verfdiedenen Begiehungen; nämlich als Beisheit bestimmt es gesetmäßig Beg und Riel bes πλούτος, realisirt die Gabe, führt zu ihr, entwickelt sich

<sup>\*)</sup> Anm. d. Herausg. rode naturas ift sowenig absolut zu nehmen als im Bordersatz, wo es augenscheinlich bloß die Gesammtheit bedeutet. Einzelne sind ja dem Christusglauben offen. B. 5. 9, 27 u. a. St. Ebenso giebt es welche, die sich durch die Qualität ihres Ungehorsams sir die Gnade im Boraus unmöglich machen. Bgl. oben S. 185 Anm.

burch δδοί, durch Fügungen und Führungen. Alles dies geschieht zugleich mit γνῶσις, mit einer Kenntniß, die ins Einzelne sich erstreckt, Alles und Jedes in seiner Eigenthümslichkeit erfaßt und behandelt. Dies entwickelt sich in κρίματα, das wie das hebr. γγ ein Scheiden und Unterscheiden die ins Einzelne mit vergeltender Energie ausdrückt. B. 34 f. enthält wieder Anspielungen auf Schriftstellen Jes. 40, 13 f. Weish. 9, 13 f. Hiob 41, 3, nicht nach den LXX, welche dort falsch übersehen.

B. 36 giebt für bas Borbergebende bie innere Begrunbung in Gottes Stellung zu bem All. - et avrov) bas All ist aus ihm als bem Urbeber, baber bie Reichthumstiefe Gottes. Alles, was da ift, tommt aus ihm: "Wer hat ihm etwas zuvor gegeben?" — δι αντού) zwischen es und els, bas, was bas "aus ihm" und "in ihn" vermittelt, indem Gott Ursprung und letten Zwed bes Bangen gusammenordnet, die gange Belt-Entwicklung bestimmt; daber Die Beisheits-Tiefe Gottes: "Ber ift fein Rathgeber gewefen?" - elc avróv) Zwed und Ziel, auf das Alles im Ginzelnen und Bangen ericaffen ift bon Gott aus, und burch Gott angeordnet wird. Daber die Tiefe ber grooce: "Wer hat bes herrn Ginn erfannt?" Alle Dinge also werben in ihrem Urfprung, ihrer Entwicklung und ihrem End-Refultat von Gott beftimmt, daber auch: avro f doga είς τους αίωνας, αμήν. - Die dibattifche Ausführung bavon f. in Lehrwiffenschaft. 2 Aufl. S. 131 ff. und Borlefungen über driftl. Blaubenslehre.

## Fünfter Abschnitt.

## Paranele.

Cap. 12-16.

## Cap. XIL

Mit diesem Cap. beginnt der paränetische Theil. Es wird nun die Sittlickeit, wie sie sich in den äußeren Lebensverhältnissen von innen heraus darzustellen hat, in Ermahnungen bündig ans Herz gelegt, und zwar zuerst in Cap. 12 das Berhalten innerhalb des Gemeindeverbandes, wie es sich aus der christlichen Persönlichseit zu entwickeln hat, theils nach ihrer Gottes-Berbindung im Allgemeinen B. 1 f., theils nach ihrer besonderen individuellen Gottes-Berbindung, wie Jedem die xáqus speciell gegeben ist. B. 3 ff.

B. 1 durch das παρακαλῶ οὖν wird angeknüpft an die ganze vorangegangne Darstellung und in den οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ saßt der Apostel die sittlichen Beweggründe zusammen, wie sie in dem Reichthum der ersahrenen Erbarmung Gottes liegen; daher Plural.\*) — τὰ σώματα) Der Leib ist betrachtet als Wertzeng des Handelns, wie 6, 13. Die Prädikate ἀγίαν, εὐάρεστον τῷ θεῷ sind vom Opfer hergenommen. Liegt nun einerseits in θνσία die Hingabe des Leibes, sofern das Sündigen an ihm zu tödten ist, so liegt

<sup>\*)</sup> Rut zu den elen derzes, tann man so reden; die Erbarmung muß Kraft haben in einem.

andrerfeits in Cooa, bag biefe hingabe nicht in ber Aufhebung, sondern in der Fortbauer der leiblichen Lebensthätigkeit vollzogen wird als eine geistlebendige (vgl. 6, 11) und zwar in der stetigen Beziehung berfelben auf Gott (άγία), daß der Leib, wie gereinigt von der Gunde, fo mit Gott geeinigt wird als fein Eigenthum, als Gottes Tempel, und fo: εὐάρεστον τῷ θεῷ, die Wirfung auf Gott, daß es bas bauernbe Gnaben-Berhältnig jur Folge hat. - Th'v λογικήν λατοείαν) nimmt man am beften als Appofition jum gaugen Gat. Daber Luther gang gut: welches fei zc. Bgl. Winer 7. Aufl. § 57. 9. Andere faffen es als Apposition zu Ivoiar, so daß es abhängig ist von nupaστησαι; man beruft sich dafür auf 30h. 16, 2, wo λατρεία verbunden wird mit προσφέρειν, bas dem παραστησαι identisch ift. Über darpeia f. ju 1, 9. dogen fest jedenfalls bie Larpeia als etwas Inneres in Gegensat jum äußeren Cultus. Loyexós ift aber an und für sich nicht avevuarexás, fonbern bas Beiftige in feiner pfpchologisch geordneten Thätigkeit, nach innen als Bernunft, nach außen als Wort Anfnüpfungspunkt für ben Ausbruck Loyen? (Sprace). λατρεία giebt eben Cap. 6, in das ja schon die vorangehenben Ausbrude zurückgreifen; hiernach ift es die burch bas bortige logiCeo Jai, burch vernünftige Ermägung der inneren Realgrunde bestimmte Leibesthätigkeit, also allerdings vernünftiger Gottesbienft im driftlichen Ginn. Wegen Diefer Beziehung auf das Bernünftige schliekt auch sogleich

**B. 2** die fortlaufende Ausbildung des νοῦς an (womit ja λογίζεσθαι zusammenhängt) und das δοκιμάζειν, das vernünftige Prüfen und Erkennen des dem göttlichen Willen

13

Gemäßen. Bal. des Weiteren Ethit, namentlich III. S. 64. 80 und über Jélnua rov Jeov II. S. 94 f. 133 f. 218 f. συσχηματίζεσθε) fich mit etwas gleichstellen; hier: bie gleiche Lebensform einhalten. 1 Betr. 1, 14. - μεταμορφούσθε) ift die innere und außere Umbildung. Diefe erfolgt nur burch immer frifche Belebung bes inneren Sinnes, bes vove, alfo burch Ausbildung ber geiftigen Befinnung, nachbem ber Beift dem vous durch die Biedergeburt innerlich geworden ift. Rom. 8, 5. 12-14. Eph. 4, 23. Dies ift die Boraussebung für das δοχιμάζειν τί το θέλημα του θεου, für Die prüfende Ertenntnig des Willens Gottes im Gingelnen. Um zu prufen, mas man in jedem einzelnen Kalle zu thun hat, gilt daber keine casuistische Regelsammlung, sondern άνακαίνωσις του νόος, δοκιμάζειν steht im Gegensat zu 1, 28. Die Abjectiva rò aya Jor x. r. l. paffen nicht als Bradicate zu θέλημα. Denn es giebt nicht einen, Gott nicht wohlgefälligen Willen Gottes, fondern fie find mit fubstantivischer Bedeutung appositionell bem Jehnua rov Jeor coordinirt und bezeichnen ben Inhalt bes gottlichen Billens wie er sich eben im menschlichen Brufen ober Foriden diftinauirt in verschiedenen Stufen barftellt, junachft als bas Bute ichlechthin im Gegenfat jum Bofen: ayabor; bann evapeστον, wie es geiftig harmonirt mit dem Sinn Gottes. Endlich wie es fein relog erreicht, daß es fich fiegreich behauptet gegenüber dem Bosen und seinen Runsten: rò rédecor. Bgl. Ethik III. S 80. Run im Kolgenden B. 3-21 führt der Apostel aus, wie jeder mit seinem individuellen Bermogen und nach bemfelben bas Bute, ro ayabor, anguftreben habe und zwar auf eine Gott wohlgefällige und volltommene (aum

Biel führende) Art, indem es einmal im Glauben geschieht B. 3 ff. und in der Liebe B. 9 ff. (dies macht das edageorov), dann daß es das Böse überwindet B. 17—21; dies
ist das rédecor. Der Inhalt ist von mir in der Ethik behandelt am oben a. D.

B. 3. Der Gedanke ist in eine Baronomasie eingekleidet: ύπερφρονείν, φρονείν und σωφρονείν. Der Grundbegriff ist opovetv und heißt hier wie 1 Ror. 4, 6: von sich benten. Doch ift feine Bedeutung damit nicht erschöpft, denn B. 16 weift ibm ber Apostel auch seinen Gegenstand an. Es ift die auf innerer Selbstichatung beruhende Dent- und Sinnesweise, die das Streben und Handeln bedingt. Bgl. Bibl. Psychol. 3. Aufl. S. 68 ff. — υπερφρονείν) ist bas Uebermaß in ber Selbstichatung und in bem, mas man äukerlich anstrebt. — σωφρονείν) ist das richtige Mak. gefunde Rüchternheit des opoverv. Und worauf das richtige Mak der driftlicen Selbstichatung berube, ift bestimmt durch: έχαστω ώς δ θεός έμέρισε μέτρον πίστεως) nioric ift das innere Bergensverhaltnig jur Gnade, nach ihm bestimmt sich die Mittheilung der Gnade, die Gnadenbegabung, und dies ist in mérgor ausgedrückt, das Eph. 4, 7 als μέτρον της δωρεας bezeichnet wird. Alfo: wie Gott Bedem bas Gabenmag ausgetheilt bat, bas bem Glauben zufommt (1 Ror. 7, 7. 17), so erftrebe er die Realifirung bes gottlichen Billens. Weiter als Jebem jedesmal gegeben ift. wird nicht von ihm gefordert und tann nicht von ihm gefordert werden. Es gilt dies gegen die Eiferer und Treiber, bie in ihrem Unverstand mit ber gangen gottlichen Billens. bestimmung und ber ganzen Bobe und Fulle des driftlichen Lebens auf die Seelen stürmen, als müßten von Stund an alle einzelnen Züge bei ihnen That und Bahrheit werden; die mit der Ueberschwänglichkeit der göttlichen Liebe ein Fener anzünden wollen, als müßten heute noch alle Früchte des Geistes auf einmal hervorwachsen. Das heißt önegegeoreir, dem gewöhnlich \*\*arapporeir, abgespannte Geringschähung d:8 wahren Christenthums, Berzweiflung an sich, Andern und Gott nachfolgt.

- **B. 4** f. Die Berschiedenheit der Gaben in einem und demselben Gnadenverband begründet auch eine Berschiedenheit der Berrichtung. Die noasic enthält den Bergleichungspunkt, wie dei dem Leib die innere Berschiedenheit der Glieder eine verschiedene Wirksamkeit bedingt. B. 6—8 giebt die Specification der Gnade in sieben Hauptarten, wobei
- B. 6 in Uebereinstimmung mit B. 3 die allgemeine Bestimmung vorangestellt wird, daß die einzelnen Gemeindeglieder ihre verschiedenen Gaben entsprechend der empfangenen Gnade handhaben müssen. Execu schließt das Festhalten und Handhaben ein, s. zu 1, 28. Jeder soll seiner Gabe entsprechend wirsen in seinem natürlichen Wirtungstreis, statt in einen andern Wirtungstreis eingreisen zu wollen. Im Einzelnen wird dann jeder Gabe durch einen Beisak mit xará oder er die entsprechende Function beigesügt ohne alle Copula. Es ist energische Kürze der Ermahnung, denn diese beherrscht außer der Zwischenbemertung B. 4 f. das ganze Capitel und liegt in dem Zweck der Beisäke mit xará und er. Die noophreia sie kar' avalopiar rīs niorews. Man hat hier an ein symbolisches Glaubensbetenntniß gedacht. Allein abgesehen vom Anachronismus

ber ganze Context fügt ben Charismen die in ihrem eigenen Begriff und Maß liegende Bestimmung bei, nicht aber eine äußere Regelung. So auch die Prophetie bleibe in dem dem Glauben entsprechenden Berhältniß (ἀναλογία ist = proportio), d. h. sie gehe nicht über die Grenzen desselben hinaus. Also 1) der Prophet sage nicht etwas, das seine Glaubensstufe übersteigt (vgl. B. 3), lasse sich nicht in solche Dinge ein. 2) Bas dem Glauben, wie er schon sestgestellt ist, widerspricht, das halte man nicht mehr für προφητεία. Bgl. B. 2. Dies solgt aus der Schrift widerspricht, gelte nicht für προφητεία, für göttliche Bahrheit. 1 Kor. 14, 29 und 37. 1 Thess. 5, 20 f.

B. 7 f. er th deaxoria) umfaßt bie gange außere Berwaltung, ečte biaxovíar, von exortes yapísmata V. 6 abhangig, ift die dazu erforderliche Babe, εν τη διακονία bie correspondirende Thatigfeit. Sie ift auf das Bermals tungetalent gegrundet, auf die praftifche Fabigteit, wie nooonrei'a auf die Gabe der Erkenntnig und bes Bortes. Go fteben diese beiden yapiouara voran ale die generellen. 3m Folgenden reiht fic der Babe des Wortes als homogen der prophetischen, aber nicht als identisch, didaoxeir und nagaχαλείν an, fodann ber biatonifden Begabung μεταδιδούς, Bahrend μεταδιδούς die προϊστάμενος und έλεων. niedrigere Stufe ber generell vorangestellten Diakonie bezeichnet, die Spendenvertheilung innerhalb der Bemeinde, fo bezeichnet προϊστάμενος die höhere Stufe der Gemeindeborfteber. o elemp) fügt im Allgemeinen bie driftliche Barmbergigteit hinzu, hier natürlich thätige: "wer sich ber Leidenden an-

- nimmt." Die andorns bezeichnet die Ginfachheit beim Mitteilen im Gegensatz gegen die vielen Rücksichten und Berechnungen der Klugheit. Bu den Beisätzen vgl. 1 Tim. 4, 15.
  1 Betr. 4, 11.
- B. 9. Im Bisherigen hat der Apostel das ayabor B. 2 an's Berg gelegt. Best geht er über gum evapeorov. aγan) bildet die Grundlage, die Quelle bes Bohlgefälligen, und awar ift es bier allgemein an faffen, als allgemeine Menidenliebe, benn nachher tommt ochadedoia noch befonbers. Die ayann fei ungeheuchelt, unverftellt, innerlich mahr. wirkliches Wohlwollen, aber nicht Liebe unter die Augen, Shein, Schmeichelei, Eigennut. Es ist dies die innere Seite ber Liebe. anogrvyovviec u. r. d.) zeichnen die Liebe in ber Reinheit ihres Charafters auch nach außen und geben bie Stellung zu ben sittlichen Gegenfaten in der Belt an, in welcher fich die Mifchung von Gutem und Bofem barftellt. In anogroyer, verabideuen, affektvoller Bag, liegt ber enticiebene Wegenfat jum Bofen, in xollao bat fich jusammenleimen, zusammenfilgen, das treue Festhalten am Guten. Das Nähere vgl. Chriftl. Liebeslehre § 11. Ethif II. § 14. Bal. 1 Ror. 13, 6. Bj. 97, 10.
- B. 10. τη φιλαδελφία) ift die besondere Christenliebe von Bruder gegen Bruder. Da sollen sie φιλόστοςγοι sein. Bgl. 1 Petr. 1, 22. Es ist die zärtliche Liebe,
  wie sie zwischen Eltern, Kindern und Geschwistern stattsindet.
  Dabei aber setzt er tief psychologisch hinzu: τη τιμη αλλήλους προηγούμενοι. Das innige Berhältniß hebt die
  τιμή nicht auf, die äußere Achtung. Nur ist in die Uebersetzung ein klösterlicher Demuthsgeist eingeschlichen. Daß Einer

**L**:

den Andern übertreffen soll an Shrenerweisung, ift nicht gesagt. noonveco dat heißt anführen, ein Beispiel geben. Der Apostel will sagen: Wartet nicht erst auf Achtungserweise von Andern, sondern gehet einander mit dem Beispiel voran, tommet einander zuvor, daß Einer den Andern in Shren hält, ob der Andere es thut oder nicht, zuvor thut oder nachher.

- B. 11 ift die driftliche Liebe als thätig überhaupt aufgefaßt. - xalow) ift beffer ale xvoiw, benn man begreift nicht, wie aus xupiw xuipw entstanden sein sollte; xarpo findet fich namentlich in abenblandifden Zeugniffen. Auch forbert ber Busammenhang xacow. Die brei Gage von τή σπουθή an bis δουλεύοντες fnüpfen sich aneinander: "In Thatigfeit nicht faumselig (bies bilbet ben Gegensat ju nvevuare ale bas Meufere jum Inneren), im Beifte fiedenb, wallend, wartet bem ab, was die Zeit gebietet, fommt ben Bflichten ber Zeit nach." Dies mare unwürdig, wenn ber Apostel ben Begriff ber Zeit im weltlichen Sinn fagte. Doch Cap. 13, 11 bestimmt er ben Begriff ber Zeit im driftlichen Sinn, und xacoos ift Zeit in bestimmter Art und Ausbebnung, nicht im Allgemeinen die driftliche Zeit ift es, die ber Apostel meint: ihr lebt am hellen Tag, im Beil; erkennt bie Pflichten, die ihr in biefem Zeitpunkt habt. Der xaipog soll einerseits mit aller Thätigkeit, onovon, andrerseits mit geiftlicher Weisheit benütt werden.
- **B. 12.** Nun bringt die Zeit Hoffnung und Bedrängniß, und so schließt sich έλπίς und θλίψις an den καιρός an. Er ist maßgebend für die Form des δουλεύειν. "In Hoff-nung welche die Zeit des Heils darbietet für solche, die

in hoffnung σωθέντες find - feid fröhlich, in Bedrängnig beharrlich, haltet dort und hier aus im Gebet."

- B. 13—15 enthalten weitere Pflichten der Zeit, wie sie bieselbe im Verhältniß zu Andern mit sich bringt, die Pflichten der mittheilenden Liebe:
- B. 13 gegen die dürftigen und heimatlofen Brüder (3 306. 5 f.),
- B. 14 ber auch die bedrängenden Feinde fegnenden Liebe (Matth. 5, 44), und
- B. 15 ber gegen Glüdliche und Unglüdliche überhaupt theilnehmenden Liebe.

Fassen wir das Ganze von B. 9 an zusammen, so ist es die selbstverleugnende Liebe, das edageorop in den verschiedenen Berhältniffen.

- Run B. 16—21 fommt das réleior. Der Apostel hat bereits den Uebergang dazu gemacht. Der Hauptgedanke ist, daß man für das Gute bei sich selbst und Andern, unter Freund und Feind das Ziel im Auge behalten und verfolgen soll, das Bose zu überwinden innerhalb des Guten. Boraussezung ist Selbstverleugnung, die in allen Berhältnissen das Eigene der Sache des Guten unterordnet.
- 8. 16. τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονοῦντες) ift nicht burch einen Bunkt vom Borhergehenden zu trennen. τὰ αὐτὸ φρονεῖν heißt nicht gleiche Meinung haben untereinander; sondern es ist darin ausgedrückt die Sympathie gegenseitiger Liebe, in welcher Alle für einander dasselbe Herz haben im Gegensatz zu der selbstischen Theilnahmlosigkeit, die eigenes oder fremdes Leid oder Frend nicht für dasselbe hält; ebenso im Gegensatz zur Parteilichteit, die für den Einen Theilnahme hat und für den Andern

keine, statt für Alle dieselbe. Bgl. 15, 5 mit B. 2. 3 u. 7 f. Phil. 2, 2-4. Der 16. Bere bangt ale Begründung mit B. 15 zusammen, fteht baber im Bartic. Zugleich leitet unfer Sat in bas Folgende, wo namentlich Parteilichfeit für bas Ansehnliche abgewehrt wird, Condescendenz zum Niedrigen empfohlen. - ταπεινοζο) neben ύψηλά muß gleichfalls neutral genommen werben; aber die Reutra ichließen bas Berfonliche ein, wie es in äußerlichen Dingen fich barftellt; ce ift hohes Wefen, Stand, und niedriges Wefen und Stand. Alfo: hobes Befen liege euch nicht am Bergen, dag ihr nämlich meber für euch felbst es sucht in feinen vericiebenen geistigen ober materiellen Formen, noch an Andern es besonbers anschlagt. In bem niedrigen Wefen, wie es bem herrn und ber Gemeinde eigen ift, in diesem laffet euch mitführen weg von dem hohen συναπαγόμενοι. σύν weist auf die Betheiligung an bem Niedrigen, and weift von bunda weg. anayer ift wegbringen von Etwas. Eben indem fic bas Berg betheiligt an bem niebern Charafter, der bem Chriftenthum aufgedrückt ift, wird es weggeführt vom hochmüthigen Βείεπ. — μη γίνεσθε φρόνιμοι παρ' έαυτοῖς) 3π dem φρόνιμοι παρ' έαυτοίς ist die Herzensstellung und Lebensftellung, die felbstifd und vornehm fic abichlieft, augleich mit ihren Bedanken ber Rlugbeit, womit fie fich rechtfertigen will, bezeichnet. Gine folche Stellung ift nur ein hemmnig ber brüberlichen Sympathic. Sie ist auch bie Quelle der Empfindlichfeit und Selbstrache; und fo leitet ce jum Folgenben, bas burd Barticipia angefoloffen, baber nicht durch einen Bunkt zu trennen ift. Der felbstische Dünkel fühlt fich immer schnell beleidigt und zur Erwiderung

berechtigt, ja verpflichtet Ehren halber. Daher fagt der Apostel:

- B. 17 zuerst negativ: "Bergeltet Reinem Böses mit Bösem, vielmehr προνοούμενοι καλά κ. τ. λ.) zuvor, ehe ihr redet oder handelt, überlegt, und stellt bei ench fest, was als gut sich empfiehlt vor allen Menschen." καλά) ift das Gute, wie es sich empfiehlt, das sittlich Schöne. Das positive Ziel ist:
- **B.** 18. "Wenn es möglich ift, mit allen Menschen im Frieden lebend."  $\varepsilon i$   $\delta v \nu \alpha \tau \delta v$ ) befaßt nicht nur die objective Beschränkung, wie sie offen äußerlich gegeben ist, wenn von Andern der Friede gebrochen und nicht angenommen wird, sondern auch die innere moralische Unmöglichseit, wo man ohne Berletzung höherer Pflichten selbst nicht Frieden halten darf, daher  $\tau \delta$  èx  $\delta \mu \omega v$ ) Accus. absol. = so viel es innerlich und äußerlich von euch abhängt, so weit ihr dabei Ursacher seid. Bon euch gehe der Friede aus!
- **B.** 19 &x διχεῖν Recht verschaffen, zum Recht helsen. δότε τόπον τῆ δργῆ) gebet Raum bem Zorn. Das Recht soll nicht verloren werben, nur in die rechte Hand gegeben. Dem Zorn Gottes gebt Raum, dem überlaßt's; daran schließt sich das Citat: "Wein ist die Rache" aus Deut. 32, 35. Wenn man übersest: "schiebt euren Zorn auf," oder "gebt dem Zorn des Beleidiger's Raum, geht ihm aus dem Weg," so paßt das Citat nicht.
- B. 20 f. "Hungert beinen Feind, so speise ihn, burstet ihn, so tranke ihn," aus Prov. 25, 21 f. Dieser Spruch ift zu aufbringlichen Liebesverfolgungen migbraucht worden. Doch es heißt nicht: Dränge beinem Feind Wohlthaten auf,

falle ihm beschwerlich mit beiner Liebe, sondern: wo er etwas bedarf, gemäß seinem Bedürfniß erzeige ihm Gutes. ibn bungert, tann ich ibn nicht tränken, wenn ibn dürstet, nicht fättigen. Man muß ihm geben, mas er braucht. τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις έπὶ την κεφαλήν αὐτοῦ) Man streitet, ob es heiße: "Du wirft ihm göttliche Strafen jugieben," bas ware ein sonderbares Motiv, eine etelhafte Liebe, ober, wie es Andere erflären "Du wirft ibm Schmerzen ber Beichämung bereiten." Man darf nicht trennen. Es ist fprichwörtlich: "Du thuft ibm damit bie größte Strafe." Entweder geht es ibm zu Herzen, ut compunctionem cordis capiat, daß es ihn reut, was er dir gethan, ober, wenn er beine Gute verachtet, fo haft du nichts verloren; er hauft fich felbft Born auf den Tag bes Zornes. Es ift also dies die unüberwindlichste Stellung, ein Sieg im Guten, wie B. 21 fagt, indem wir felbft im Guten beharren bem Bofen gegenüber, es thun, wo es nöthig ift, ober wo das Thun uns nicht mehr möglich ift, es ber göttlichen Bertretung überlaffen. - vixa er ro αναθώ το κακόν) überminde bas Bole im Guten; nicht nur mit guten Borten, sonbern bas Gute ift in feinem gangen Reichthum von Beisheit, Gerechtigfeit und Gute gu Bas nun gerabe erforderlich ift, bem beftimmten Bofen gegenüber, wie die Gnade Chrifti es barreicht, wie bu es schöpfest aus Gottes Wort und Geift, so ftelle es bem Bojen gegenüber.

## Cap. XIII.

Die Ermahnung tritt nun aus bem Rreise bes Gemeindelebens hinein ins politische Leben.

- B. 1—7 wird das chriftliche Berhältniß zur politischen Gewalt beleuchtet, B. 8—14 das Berhältniß des chriftlichen Gebens zur allgemeinen Gesellschaft, hier das Gute zu erweisen und das Böse zu sliehen. Auch dieses Cap. wird von mir nach seinen Haupt-Begriffen in der Ethit behandelt. II. S. 382 ff. III. S. 134 f. 193 ff. Ich bemerke nur: mit den hier gegebenen Bestimmungen stellt der Apostel so wenig als mit denen in Cap. 12 weltliche Staats und Berfassungsgesetze auf; es sind nicht weltliche Rechtsbestimmungen, es sind Glaubensgesetze sür wirklich zum christlichen Lebensstandpunkt durchgebildete, die auch ungerechten Obrigkeiten gegenüber die Vorschriften 12, 19 und 21 einzuhalten vermögen, und nicht nur das dradov, sondern auch das rédesor herauszusinden wissen, ohne irgend eine obrigkeitliche Gewalt über den göttlichen Willen zu stellen.
- B. 1 f. έξουσίαις ύπερεχούσαις) ben borgefesten Gewalten. έξουσία) ist das Abstractum; αὶ δὲ
  οὖσαι έξουσίαι) sind die concreten Gewalten = die die
  Gewalt besissen. Bgl. Joh. 19, 11. ἀπὸ θεοῦ) Einige
  lesen ὑπό, was jedoch nur beim Passto steht, nicht bei ἐστίν.
  In ἐστίν ἀπὸ θεοῦ ist der göttliche Ursprung ausgedrückt
  b. h. das obrigteitliche Amt ist göttliche Stiftung.
  Die erste und nächste Form der ἐξουσία ὑπερέχουσα ist die
  des Familienvaters. αὶ οὖσαι ἐξουσίαι, die bestehenden
  verschiedenen Gewalten sind nicht göttliche Stiftung, sondern
  nur τεταγμέναι ὑπὸ τοῦ θεοῦ, sie haben ihre

Stellung in der Belt von Gott erhalten, wie Allem, auch bem Bösen, ob es wohl dem Ursprung nach nicht von Gott ist, seine Stellung, Dauer, Schauplatz und Grenze in der Belt von Gott angewiesen ist. Gegenüber von schlechten Obrigkeiten gilt 12, 19, doch auch B. 21. Legitim oder illegitim nach menschlichen Begriffen macht keinen Unterschied; die ovoal sind rerappéval vnd rov Jeov. Der Christ soll und darf in solchen Berhältnissen nichts gewaltsam aufrecht halten, nichts gewaltsam ändern wollen, aber immer soll er das Schlechte, das sich an göttliche Berordnungen anhängt, innerhalb der Grenzen des Guten bekämpsen. Das das Gute um der Obrigkeit willen nicht unterlassen werden dürse, daß es vielmehr surchtlos geschehen soll, giebt B. 3 zu versteben.

- B. 3 οἰ ἄρχοντες) sind die bestimmten politischen Obrigkeiten; diese sind nicht eine Furcht für die guten Werke, sondern für die bösen. Wie der, welcher der Obrigkeit als solcher, in ihrer amtlichen Stellung sich widersett, die göttsliche Rache zu fürchten hat nach B. 2, so hat umgekehrt der, welcher Gutes wirkt, auch vor obrigkeitlicher Gewalt sich nicht zu sürchten; da kann ihm nichts schaden. Bgl. 1 Petr. 3, 10–15. Wißbraucht die Obrigkeit, die gegen das Gute streitet, ihre Gewalt, so hat eine solche das göttliche κοτμα gegen sich, wie die Widerseslichen; dagegen der, welcher Gutes thut, nicht; der hat Lob, nicht aus den ἄρχοντες, sondern aus der έξονσία, nämlich von Dem auf jeden Fall, dessen Ordnung die έξονσία ift. έξ) bezeichnet, daß der Gegenstand die Beranlassung seines Lobes wird.
  - 28. 4 bient zur Erläuterung des Gedankens, daß man

fich nicht zu fürchten habe vor der Gewalt, wenn man Gntes thut. Die Gewalt ist abhängig von Gott und so muß sie Gott dienen. Da nun denen, die Gott lieben, Alles zum Guten dient, muß auch die Gewalt den Guten, ob sie auch im Einzelnen ihnen entgegentrete, dienen. Nur είς τὸ ἀγαθόν besteht Gewalt der Obrigseit, nicht gegen dasselbe, wie gegen dasselbe keine Gewalt Bestand hat. — "Thust du aber Böses, so sürchte dich, nicht umsonst trägt sie das Schwert." Sie ist auch in dieser Beziehung Θεοῦ deáxovoς ἐκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι. Wenn die bestehende Gewalt auch diesen ihren Dienst gegen das Böse nicht vollzieht, so behält dennoch jene ὀργή (12, 19) ihren τόπος.

- 2. 5. ἀνάγκη) ift sittliche Nothwendigkeit. Bgl. 1 Ror. 9, 16. οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργήν) bestimmt die negative Seite, ἀλλα καὶ διὰ τὴν συνείδησιν die positive; nämlich um ein gutes Gewissen zu haben, um des ἐπαινος B. 3 und des ἀγαθόν B. 4 für sich gewiß zu sein; ebensofteht συνείδησις 1 Petr. 3, 16, vgl. 2, 18 f. u. B. 17.
- B. 6 dià tovto yàq xa' póqovç tedette) redette läßt sich als Indicativ oder als Imperativ nehmen. Jedenfalls ist der Indicativ nicht schlechtweg zu verwerfen; es bildet so yáq eine natürliche Berbindung; dann kommt der Imperativ in Bezug auf póqoç B. 7 nach. Immerhin können wir die Doppelsinnigkeit auch im Deutschen ausdrücken. Der Apostel sagt: Eben um dieser sittlichen Nothwendigkeit willen entrichtet ihr, wie es auch eure Pflicht ist, Steuer. Wäre nämlich nicht einerseits die Bestimmung der Obrigkeit, Schutz gegen das Böse zu handhaben und das Gute zu

förbern, und verdienten also nicht Rudficten auf die Beiliafeit der göttlichen Ordnung genommen zu werden, so lag fein Grund gur Steuer bor für Chriften, die aus eigenen Mitteln ihre Gesellschaft besoraten, für einen Berein, ber ohne Obrigkeit besteben kann und foll, wie der driftliche. decropped Jeor) als Subject sind die apportes du Sie beifen fo nach dem Borigen, sofern fie beftellt find jum Dienst für's Gute gegen bas Bofe. 3m allgemeinen Weltverband find fie göttliche Reichsbiener, bie eben für biefe Bestimmung arbeiten eig avro rovro προσχαρτερούντες. Db wieder der Steuerbezug auch im Einzelnen ichlecht verwendet werde, fo dient er doch im Allgemeinen, das Bestehen einer ordnenden Bewalt aufrecht zu halten, ohne welche Alles der Willfür der Ginzelnen anbeimfiele. Dan muß ben Samen ausstreuen, obwohl ein großer Theil verloren geht. Um zeitliche Sabe fängt der Chrift teinen Krieg an: aber wieder ist das Befampfen der Diftbrauche innerhalb bes Guten auch auf diesem Gebiet nicht ausgeschloffen.

28. 7. In diesem Bers macht der Apostel den Uebergang zu den allgemeinen Gesellschaftspflichten, aber so daß angeknüpft bleibt an die Obrigkeit, die an der Spitze der bürgerlichen Gesellschaft steht, während der Obersat anodore naouv τας δφειλάς sichtbar dem 8. Berse zueilt; daher das Folgende nicht auf die Obrigkeit einzuschränken ist. Gebet Jedem, was sich auf Grund göttlicher Ordnung gebührt; was gegen diese verstößt, ist nie zu geben. Zu dem Artikel τῷ suppliert man am besten mit Beza δφειλομένφ, anschließend an δφειλάς; Andere supplieren ἀπαιτοῦντι,

wozu keine Anknüpfung im Texte liegt. Wieder Andere wollen auflösen:  $\vec{\varphi}$ , supplirt  $\vec{\partial} \varphi s i \lambda \epsilon r \epsilon$ , das ist schwer. —  $\varphi \cdot \delta \beta \circ \nu$ ) ist hier Respekt, moralische Furcht, wie überall, wo den Niedern gegen die Höhern Furcht geboten wird: der Frau gegen den Mann, den Kindern gegen die Eltern, den Knechten gegen die Herrschaften.

- B. 8. Nun kommen die allgemeinen Bermahnungen; οφείλετε ift Imperativ, bas zeigt bas boppelte μή. Winer Die Worte bilben die Barallele zu anodore πασιν τάς δωειλάς. Der Apostel will sagen: entledigt euch eurer Bflichten gegen Jedermann, nur der gegenseitigen Liebe haltet end nie entledigt. Wenn ihr alle Schuldigfeit, Die man ansprechen tann, gethan babt, so weiß sich bie Liebe noch weiter foulbig; fie bleibt nicht beim Buchftaben bes Gefetes fteben; sie geht auf Erfüllung. Wo daber Liebe als Gefet regiert, ba bleibt man nie hinter bem Befet gurud. weil fie alle gesetliche Bestimmung in ihrem vollen Begriff ausammenfaßt. - vouov) ist hier gemäß ber nähern Beziehung auf das gesellschaftliche Leben das burgerliche Gefet des A. Teftaments, vgl. B. 9 und 10. Auf das Nichtbeleidigen bes Rächften ift B. 10 die Befeteserfüllung eingeschränkt. Ebenso erforbert ber Zusammenhang mit bem Borbergebenben, es fo zu nehmen.
- **B. 9 f.** Die folgenden Gebote sind die bekannten; das οὐ ψευδομαρτυρήσεις nach κλέψεις ist unecht. οὖκ ἐπιθυμήσεις) bezeichnet die attentata scelera des bürgerslichen Rechtes; es ist noch nicht die Lust in ihrer psychologischen Bedeutung, wie sie das R. Testament auffaßt. ἀνακεφαλαιοῦται) hebt hervor, daß die einzelnen Ges

bote in der Liebe zusammengefaßt seien, als in der κεφαλή, in ihrem Alles befassenden und bestimmenden Prinzip. Eph. 1, 10 vgl. mit Levit. 19, 18. Matth. 22, 37 ff. 3af. 2, 8.

B. 11 ff. wird nun bas fittliche Benehmen aus bem driftlicen Charafter ber Zeit noch begründet, und am Soluk noch einmal fein Beift concentrirt in bem Berhältnig zu Chrifto, als Aneignung Chrifti. Bgl. Chriftl. Reben I. Samml. Nr. 1. IV. Samml. Nr. 7.\*) — xai rovro) "und das, und zwar" nimmt das Borige berüber, fordert aber irgend eine Erganzung: am beften: "bas thut" mit Rudblid auf B. 8, wonach fie ihre Pflicht immer mit Rudficht auf die Liebe erfüllen follen. Die bazwischenliegenden Berfe bestimmen blog die Liebe näher. - xacpor) ift die Zeit in ihrer beftimmten Beschaffenheit. Aus bem Nachfolgenden ift es fo zu verstehen: Weil ihr wiffet, was diese Zeit, wo das Licht des Evangeliums aufgegangen ift, von euch fordert. — & e a) ift innerhalb der Zeit wieder im engern Sinn die bestimmte perfonliche Zeitaufgabe. — dy so Syrac) im Futurfinn zu faffen, "Zeit, daß wir endlich einmal auffteben," wiberspricht einmal bem Begriff bes Chriften; wer noch nicht erwedt ift, an bem fagt ber Apostel nicht, bag er seine Zeit begriffen habe; ebenfo weift bas nachdrudevoll voranstebende non und das folgende ήμέρα ήγγικεν darauf hin, daß das έγερθηναι fon gefdeben fein foll. Es ift eine Stunde, wo wir bereits vom Schlaf erweckt sein muffen, weil ber belle Tag eingetreten ift, und barum (B. 13) müffen wir am Tage wanbeln. — νῦν γάρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία, η δτε έπιστεύσαμεν) barf nicht in Rlammern gefett

<sup>\*) 2.</sup> Aufl. Fues, Tübingen 1879.

Bed, Romerbrief. 2.

werden, außer man wollte schon nach eldores ror xalgor trennen und eine ueue Satverbindung anfangen, was viel für sich hat. — erroresor kann in dieser Berbindung nur zeitlich genommen werden; näher gerückt ist unfre Rettung, unfre Seligkeit ist nicht mehr so ferne, als da wir zu glauben ansingen. Die σωτηρία ist wie 1 Petri 1, 9 als τέλος της πίστεως gefaßt.

- B. 12. ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡ μέρα ἤγγικεν) ἡμέρα ift ber Tag ber σωτηρία, bes Heils; ber ift ba, sobald das Heil aufgegangen, erschienen ift (2 Kor. 6, 2), wenn es gleich noch nicht vollendet ift. νύξ ift die alte Racht ber Sünde und des Unheils; diese ift zur Reige, jener ift eingetreten; also müssen wir ablegen das Treiben der Finsterniß. Dieses ift hier im moralischen Sinn hauptsächlich die im Irrthum und in der Unwissenheit wuchernde Lasterhaftigkeit, so wie das Licht die Wahrheit mit ihrer Kraft und ihrem Wirken des Guten ist. Lestere giebt die Rüstung (δπλα) für's Tagewert, das für den Christen ein Rampf ist. Daher gilt es, die Rüstung des Lichtes, der Wahrheit anzuziehen, vgl. Eph. 6, 11 ff.; 5, 8 ff. und für die Vergleichung mit der Finsterniß ibid. B. 11 f.
- **B.** 13 bezeichnet noch das Tagesleben von Seiten seines sittlichen Anstandes.  $\varepsilon \vec{v} \sigma \chi \eta \mu \acute{o} v \omega \varsigma$ ) geht auf das Aeußere des Lebens, anständig als am Tage.
- **B. 14** giebt bas innere Prinzip bes neuen Lebens, bas substantielle Prinzip nämlich, während die Liebe das formelle ist. drdvoaode) ziehet an, nicht bloß in dem Sinne, wie man einen Rock anzieht; sondern, da Christus ein Leben ist,

und eine Lebenshandlung gefordert wird, so ist es das organische Anziehen, die innere und äußere Aneignung Christi, die Aneignung seines urbildlichen Wesens und vorbildlichen Lebens, seiner geistigen Gaben und seiner Lebensform. —  $\sigma \dot{\alpha} (x \circ \zeta)$  das seelisch-leibliche Leben in seiner gegenwärtigen Bedürftigkeit. In dieser lebt der Christ noch, aber er soll nicht nach ihr und für sie leben. Gal. 2, 20. Die Borsorge sür das Fleisch sühre nicht in die Gelüste hinein. —  $\varepsilon \wr \zeta$  bedeutet oft das Ziel einer Handlung und den Zweck. Nicht so weit dehnt das seibliche Leben aus, daß ihr auch für eure Lüste sorgt, um diese befriedigen zu können.

## Cap. XIV.

Die bisherigen Ermahnungen setzen Stärke im Glauben voraus; diese soll aber nicht ausschließen die Duldung gegen gegen Glaubens-Schwache d. h. gegen solche, welche noch aus Mangel an Erkenntniß, die eine Frucht des Glaubens ist, von religiöser Aengstlichkeit, namentlich in Bezug auf äußere Genüffe und äußere Tages-Peiligung sich nicht losmachen können. Ueber die jüdische oder heidnische Form dieser Richtung sprechen die Commentare weitläusig genug. Es ist nun dieser Richtung nicht die Bedeutung eingeräumt, wesentlicher Ausbruck eines christlichen Sitten-Ernstes zu sein, sondern nur als Schwäche im Glauben soll sie auf Duldung und schwechen Berücksichtigung Anspruch haben, keineswegs aber auf Herrschaft und Autorität Andern gegenüber. Dagegen ist noch weniger unter dem Titel "christliche Freiheit" oder

Glaubensftärte einer frivolen Genufsucht und einer irreligiösen Geringschätzung heiliger Tage eine Apologie gehalten in unserem Capitel. Der Apostel sett eine innere Erhabenheit über äußerliche religiöse Aengstlichseit vorans, die auf der Stärte des Glaubens d. h. auf der heilig ernsten Geistes-Berbindung mit dem Herrn beruht und den soeben 13, 14 ausgesprochenen Sinn hat.

B. 1. τον ασθενούντα τη πίστει) ift berjenige, ber noch nicht bie eben aus bem Glauben erwachsende Beiftes-Freiheit gehörig erkannt und sich angeeignet hat. 1 Kor. 8, 7. 10 f. Beil diese Beiftes-Freiheit in Ertenntnig und Uebung nur der Glaube zu Stande bringt d. h. die innerliche Araft der Berföhnung, so ist es Mangel an Glaubens-Kraft. προςλαμβάνεσθε) ift zu fich nehmen in ben Umgang und die Bflege, also sich eines annehmen. Act. 28, 2. μή είς διάκρισεις διαλογισμών) είς bezeichnet wie 13, 14 Grenze und Biel, also in Berbindung mit un, wie weit man nicht geben foll im Berfehr. Man erflart entweber: nehmt euch ber Schwachen fo an, bag es nicht bis zur Beaweiflung (val. B. 23 Siaxpirousroc) ber Gedanten tommt b. h. dag ihr nicht zweifelnbe Gedanten bei ben Schwachen erregt, indem ihr fie voreilig aus ihrem Standpunkt herausreiken wollt - ober einfacher, bag es nicht bis zu Bestreitungen (mas diaxpiveo Jai auch beift Act. 11, 2. 12) vernünftelnder Gebanken tommt, fei es zwischen euch und ben Schwachen, bag ihr nicht untereinander mit bernunftelnden Gedanten euch beftreitet, ober dag in den eigenen Bergen ber Letteren ein fold vernünftelndes Sowanten und Disputiren entsteht.

- **B.** 2. φαγετν) ber Infinitiv ift logisch leicht. Der Eine glaubt so, daß er Alles essen kann, hat die Zuversicht, Alles zu essen. Der Apostel berücksichtigt nur eine Freiheit im Essen, die aus Glauben kommt, nicht aus moralischer Indisferenz. πάντα) alle Speise, namentlich nach B. 21 Bleisch, auch solche Speisen, die für unrein galten (B. 14), sei es nach dem mosaischen Gesetz, sei es wegen ihres Zussammenhanges mit dem Götzenopfer. λάχανα) ist Pflanzenspeise mit Ausschluß aller Fleischspeisen, etwa an Fasts und Festtagen.
- **B.** 3. Der Essende als der Stärkere soll nicht verachten den sich Enthaltenden als den Schwächeren. Diesem wieder liegt es um so näher, den Andern, der ißt, der frei verfährt, zu verurtheilen als gewissenlos, xoiveir. Gott hat ihn angenommen, gilt für den Einen wie den Andern, denn auch B. 5 und alle solgenden Berse behandelt der Apostel deutlich immer beide Seiten, und dei einseitiger Fassung würde gerade der Schwächgläubige (vgl. namentlich B. 4) am strengsten behandelt.  $a \vec{v} \tau \acute{o} v$ ) ist also mit Reichert auf Beide zu beziehen. Angenommen hat Gott den Einen wie den Andern, nämlich zu seiner Heilsgemeinschaft, nicht weil er ist oder nicht ist, sondern sossen gläubig ist, nur dem Grad nach verschieden also ercommunicire Reiner den Andern.
- B. 4 vereinigt das xoe'ver, wie es B. 13 bei der Resumirung deutlich ist, beide Seiten, das Berachten des Aengstlichen und das Berurtheilen des Freien. Das Effen oder Richt-Essen berührt nicht etwas, das dem gegenseitigen Berhältniß der Gläubigen zu einander angehört, sondern nur dem Privat-Berhältniß des Einzelnen zu seinem Herrn.

Daher gehört es vor fein Forum, und nicht vor das menschliche. Der Herr entschiebet, ob einer bei seinem Effen ober Richt-Effen steht ober fällt; bloßes Effen ober Richt-Effen bringt nicht aus dem Gnadenstand"), sofern Beide, wie vorausgesett ist B. 6, es aus Pflicht gegen den Herrn so halten, also nicht sündigen. Der Herr, dem es Jeder thut, ist mächtig genug, ihn aufrecht zu halten, ornoau avro».

B. 5 f. Der Eine richtet Tag neben Tag, nämlich ben einen Tag bevorzugend vor den andern eben in Bezug auf den Herrn B. 6, also als beiligen Tag. Der Andere balt jeden Tag in diefer Beziehung gleich; bezieht jeden Tag gleichmäßig auf den Berrn. Letteres ist ber eigentlich ebans gelische Standpunkt. Bgl. Rol. 2, 16. Gal. 4, 10. Der Gegenstand ift aber hier nicht wie in jenen Briefen von der objectiven Seite betrachtet, sondern eben nur von der subjectiven, und zwar als individuelle Sache im Berhaltnig zum herrn. Etwas Anderes ift es, wenn man die Speise-Einidrantungen, Unterscheidung beiliger Tage u. bergl. über bie individuelle Sphare hinaus als doyuarileir, als allgemein driftliche Lehr- und Lebens-Satung, als Rirchenfatung faffen, bindend für Andere machen will. Dieß ift Beeinträchtigung der evangelischen Wahrheit und Freiheit. Auf der andern Seite, wenn man ben Anbern jum Aufgeben feiner befonberen heiligen Tage zwingen ober überhaupt äußerlich beftimmen will, so ift bies ebenfalls Beeinträchtigung ber Gewiffens-Freiheit und ber evangelischen Methode ber geiftigen Emancivirung. Bei biefer gilt: Exagroc er zw idie vot

<sup>\*)</sup> Bgl. έστηχας 11, 20. έστάναι 1 Kor. 10, 12.

πληροφορείσθω.\*) Im eigenen νοῦς suche Jeber zur sesten, vollen Ueberzeugung zu kommen (πληροφορείσθαι 4, 21); in seinem Berstand, nicht nur Meinung, reise er heran, und dies geschieht 12, 2 durch geistige Ausbildung, namentlich auch der Erkenntniß. Bgl. 1 Kor. 8, 7. — φρονῶν τὴν ἡμέραν) dem Tag besondere Beachtung oder Sorge weihen oder nicht weihen, Beides dem Herrn zu Dienst. Zu φρονεῖν vgl. das zu 8, 5 Bemerkte.

B. 7-12 wird die Bflicht-Treue, die Alles dem Berrn au thun hat, und die Freiheit, in der Jeder für sich felbst bem herrn gegenüber steht, jurudgeführt auf bas Grund-Berhältniß, in welchem die Gläubigen überhaupt zum herrn steben, indem fie ihm bermoge seines Tobes und seiner Auferftehung angehören mit Leben und Sterben b. f. mit ihrem gangen Sein, biesfeits und jenfeits. Eben aus biefer abfoluten Angehörigkeit an ben Berrn geht bie Freiheit, bie Unabbangigkeit gegenüber von Andern bervor. Diese absolute Angehörigkeit wird wieder begründet B. 9 durch bas Herrnrecht Christi, das auf seinem Tobe und seiner Auferstehung rubt. Bei den Gläubigen ift diese Berrichaft Christi eine freie, innerlich anerkannte, hat jugleich subjective Bahrheit; bei den Andern wird durch ihren Unglauben die objective Bahrheit und Kraft bes xvoisveir Chrifti über Todte und Lebendige nicht aufgehoben. Eph. 1, 19—23. 1 Kor. 15. 25 f. - έζησεν) muß ftatt ανέζησεν gelefen werben; ob aveory aus bem Text weggebort, ift zweifelhaft; jedoch verliert ber Gebanke nichts.

<sup>\*)</sup> Jeber laffe also den Andern geben, so lange diefer nicht tommt und einen zwingen will.

- **B.** 10. Aus der absoluten Herrschaft Christi resultirt sein Gericht über Alle. τῷ βήματι τοῦ Χριστοῦ) andre Codd. haben τοῦ Ιεοῦ.
- **B. 11.** Die Stelle ist aus Jes. 45, 23 frei angeführt.  $\zeta \omega \ \dot{\epsilon} \gamma \omega$ ) ist Ausbruck des Schwurs, der im Originaltext steht. Die Stelle bei Jesaia handelt von der allgemeinen Anersennung der Gottesherrschaft und dies mag auch die Lesart Isov statt Xolorov (B. 10 Ende) veranlaßt haben. Bgl. de Wettes unpartetisches Urtheil. Allein dies Ueberzgehen von Gott auf Christus und umgelehrt ist auf dem apostolischen Standpunkt ganz in der Ordnung, da Gott eben in Christo wirkt. Und namentlich was in der alttestamentzlichen Oesonomie Gott als "dem Herrn" zugesprochen ist, geht in der neuen Oesonomie auf Christum als den "Herrn" über. Die allgemeine Anersennung Gottes, von der die Stelle handelt, wird eben durch das Gericht und namentlich durch Christum vermittelt, daher  $\gamma \acute{a}\varrho$ . Bgl. 3es. 45, 16 und 23-25. Phil. 2, 10.
- 2. 12. Jeber wird wegen seiner selbst Gott Rechenschaft geben, nicht wegen des Andern; die Besorgniß für des Ansberu Seelenwohl, in die sich so oft die geiftliche Herrschlucht einkleidet, berechtigt wohl zu Liebesdienst, wenn der Andere ihn will, aber nicht ihn zu meistern mit Gewissenscherrschaft, nicht den Stellvertreter des xopoos bei ihm spielen zu wollen.
- B. 13. Das Bisherige ist gesprochen auf Grund des Glaubens-Berhältnisses selbst, durch das Jeder selbständig dem Herrn angehört. Im Folgenden hebt der Apostel, obgleich er B. 14 dem frei Denkenden ausdrücklich Recht giebt, die Liebesrücksicht hervor, die Alle für die gegenseitige

Schonung der Gewissen und für die christliche Beiterförderung haben sollten. Nicht uns unter einander haben wir ins Urtheil zu nehmen, nämlich in der bisher namhaft gemachten Beziehung, in den der individuellen Freiheit anheimssallenden Dingen, sondern das nehmet ins Urtheil, daran wendet die Schärfe eures Berstandes, eures sittlichen Sinnes, daß ihr in eurem Privatverhalten nicht dem Bruder ein πρόςχομμα darbietet, etwas, was ihn an euch als Sünde innerlich (im Gewissen) verletzt, stößt (vgl. λυπείται B. 15), oder ein σχάνδαλον, etwas, was ihn selber versührt, zum eigenen Sündigen verleitet. Durch das σχάνδαλον wird das Gewissen verunreinigt mit eigener Schuld (vgl. μη ἀπόλλνε B. 15), beim πρόσχομμα entrüstet es sich, betrübt sich (vgl. λυπείται B. 15)\*).

- **B. 14.** olda) Bgl. 1 Tim. 4, 4. Diefer Bers giebt also dem Grundsatz der freier Denkenden Recht. Die Berunreinigung geht aber auch hier bloß vom loyicagai oder, weiter gesaßt, von dem Herzen aus, wie schon der Herr diesen Grundsatz geltend gemacht hat. Wenn also das Herz nach seinen subjectiven Gründen, Ueberzeugungen und Empfindungen sich noch so zu etwas gestellt sindet, daß es ihm verunreinigend ist, dann muß der Mensch es auch als unrein behandeln und man muß es ihn so behandeln lassen. Wenn man sich bloß in den Kopf setzt ich will über solche Dinge erhaben sein, so ist dies bloße Abstratcion, es fragt sich: was lockt es aus deinem Herzen? was zündet's darin an?
- 2. 15 giebt nun die Liebesrudfict. Entweder es muß bem Bruder fein Gewiffen betrüben nach feinem glaubens-

<sup>\*)</sup> Die Sache ift in der Ethit behandelt. II. S. 158 ff. 352 ff.

schwachen Standpunkt, da er, was du frei hin vor ihm thust, nicht anders als Sünde ansehen kann, oder wenn er sich darüber wegsehen soll, kann es nur so sein, daß er gegen sein Gewissen die Sache nicht mehr als Sünde behandelt, und damit ist er verdorben (natürlich so lange er noch der Schwache ist), er ist zu dem verleitet, was nach seiner Stuse auf ihn als Sünde wirkt, da sein Gewissen durch die Erstenntniß noch nicht aufgeklärt ist; er handelt gewissenlos. Bgl. Biblische Seelenlehre 3. Aust. S. 82 ff. und Ethist I. S. 203 ff. über die psychologische Bedeutung des Gewissens. — inde o Kalandelt gestorben ist, magst du nicht einem Bruder, sür den Christus gestorben ist, magst du nicht einmal dein Essen lassen?!

- **B.** 16 f.  $\tau \delta$   $\dot{a} \gamma a \vartheta \delta \nu$ ) das Gute eure richtige Erkenntniß, daß an sich nichts gemein ift, soll nicht der Lästerung preisgegeben werden. Die Starkgläubigen sind nämlich von B. 1 an das angeredete Subject, vgl. anch B. 13 \*\*e/vate.
- B. 17. Nach bem ganzen Zusammenhang soll bas Reich Gottes bargestellt werden nach der Seite bessen, was es als sein Wesen darbietet und was es vermöge seines Wesens gebietet. (Das Reich Gottes führt Essen und Trinken weder als Gnadengabe noch als sittliche Bedingung mit sich.) So sind nun auch dixaroaven, elenen, um deren immer reicheren Besitz es sich handelt, theils als sittliche Ausgabe. So vereinigt die Gerechtigkeit des Reiches Gottes nach dem neutestamentlichen Begriff Gnaden- und Pflicht-Seite, Rechtsertigung und die zu entwicklude sittliche Gerechtigkeit; edenso

ift der Friede und die Freude die Segensgabe und die Aufgabe im Reiche Gottes. Bgl. Phil. 4, 4. — en nreimare äpie) gehört logisch und grammatisch zum Ganzen. Eben daß diese sittlichen Gaben und Eigenschaften innerlich begründet und bedingt sind durch den heiligen Geist, das unterscheidet sie erst als göttliche Reichserzeugnisse von allen ihren übrigen Formen. Röm. 5, 1. 5. 8, 4. 6. 10. 1 Kor. 6, 11. Gal. 5, 22 mit Eph. 5, 9.

- B. 18. Die sittliche Anwendung wird besonders hers borgehoben. ἐν τούτφ) besser als ἐν τούτοις, entweder neutral vom ganzen Sat oder es bezieht sich auf ἐν πνεύματι, da in ihm Gerechtigkeit, Friede und Freude zusammengefaßt ist, und das Dienen im Geist dem Apostel der charakteristliche Gottes-Dienst des Christen ist.
- **B. 19.** Friede und Erbauung sollen also die Hauptrücksichten im Berkehr unter einander sein; Erbauung ist
  bas Geschäft der immer weiteren Fortbildung des Christen
  in der christlichen Wahrheit, der immer festeren Aneignung
  und Durchbildung derselben, daß es ein Ganzes wird. Durch
  diese Berbindung mit odvodoun wird der Friede christlich
  bestimmt; es darf nicht ein Friede sein, wodurch der eigene
  und fremde Fortbau in der Wahrheit seidet. Bgl. 15, 2.
- **B.** 20. ×ατάλυε) ist das Gegentheil von οἰχοδομή τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ) das durch sein Bort und sein Innewirken gepflanzte christliche Leben. ×αχόν) vereinigt den Begriff des Sündlichen und Berderblichen, s. B. 13 und 15. διὰ προσχόμματος ἐσθίοντι) ist ein Essen, durch welches man selber seiner Ueberzeugung, es sei Etwas unrein, untreu wird, es mit geschlagenem Gewissen thut.

- **B.** 21. ×αλον) ift bas Gegentheil zu κακόν; es empfiehlt sich und belohnt sich als gut, ift bem eigenen und Anderer sittlichen Wohl gemäß, Alles zu meiden, worin ein Gläubiger eine Sünde sindet oder selbst zur Untreue versleitet wird, oder wenn er überhaupt noch nicht zur gläubigen Erkenntniß gelangt ist, ασθενεί. Gläubige Aengstlichkeit ist vorausgesetzt, nicht daß sich einer nur an seiner Ehre versletzt sühlt, wenn ein Anderer anders lebt, als man es für gut findet. μηδέ) sc. πράσσειν.
- 8. 22. κατὰ σεαντόν) ist bem εἰς ἀλλήλους 8. 19 entgegengesett. Es ist nicht bas heimlich-halten, sondern wo es sich nur um deine Person handelt, in beinem Privatleben, außer dem Bertehr mit Schwachgläubigen, da sebe nur nach deiner Glaubens-leberzeugung. Bei aller Rücksicht auf Andere wird die eigene Freiheit Reinem verkummert, darf daher auch nicht unter jenem Titel (Rücksicht auf Schwache) verpönt werden. Bielmehr: "Glückselig ist der, der sich nicht selbst verurtheilt (sc. in seinem Gewissen, als ob er unrecht und strafbar handle) bei dem, was er recht sindet aus triftigen Gründen. Bgl. πληφοφορείσθω 8. 5.
- **B.** 23. δτι οὐχ ἐχ πίστεως) πίστις ist hier im Gegensatz zu διακρινόμενος die auf erkannter Wahrheit, speciell in Bezug auf den Inhalt des Capitels, ruhende Ueberzeugung; nie ist es bloß subjectives Weinen. Was aus jener Wahrheits-Ueberzeugung nicht geht, nämlich bei dem besprochenen Gebrauch der Freiheit, ist Sünde.\*) Diesen

<sup>\*)</sup> Daraus zu beduciren, daß Alles, was heiben und Ungläubige thaten und thun, Sünde sei, ihre Tugenden glänzende Laster, ist eine Bertennung des ganzen Text-Connexes, und eine radicale Berkehrung des paulinischen Gesichtspunktes 2, 10.

Sinn töbtet man in unserer Zeit, wo man sich Allem, was äußere Autorität hat, accommobiren soll.

## Cap. XV.

Ueber die Zusammengehörigkeit von Cap. 15 und 16 mit dem Brief und die Aechtheit s. Meyer oder auch de Wette. — Das richtige Berhältniß der freier gesinnten Christen zu den ängstlichen bespricht hier der Apostel weiter vom Borbild Christi aus B. 3 und 7, das zur Selbsterleugnung verpflichtet. Bisher hatte er es vom Herrnsrecht Christi und seinem Gnadenwerk an den Brüdern aus besprochen. Auf dosilaner liegt der Nachdruck. Die geistige Kraft

- B. 1 verpflichtet zum Tragen, berechtigt aber nicht zum Pochen. Es gilt eine einsichtige und nachsichtige Behandlung der noch nicht Erstarkten in dem, worin sie noch zurück sind, in ihren ασθενήματα. καὶ μὴ ἐαντοις ἀρέσκειν) (vgl. Gal. 1, 10. 1 Thess. 2, 4) nicht so leben, wie es dem eigenen Sinn und Besen wohl thut, nicht sich selbst zu Gefallen leben, ohne sich durch Andere incommodiren lassen zu wollen. Bielmehr gehe Jeder von uns ein in den Standpunkt des Anderen.
- **B.** 2. Es gilt ein apéaxer, eine Anbequemung, bei ber man nicht für sich Gutes, eigenen Bortheil sucht, sondern nur das sittlich Gute sucht, daher epezegetisch: noòc olxo-domin, so daß der Andere weiter kommt in der Wahrheit, nicht daß er durch Accomodation in seiner Schwachheit bestärkt und sixirt wird.
  - 28. 3 geht der Apostel auf das Borbild Chrifti über.

Durch die Schriftstelle aus Bf. 69, 10 führt er Christum rebend ein. Gie brudt bie felbftverleugnenbe Singebung an Gott aus, an feine Sache und die Leiben, die durch menfcliche Leibenschaften Allen, die Gottes Sache uneigennütig vertreten, so namentlich Chrifto bereitet werben. Er erinnert, daß auch ihnen overdiouoi zu ertragen feien, wenn fie fich au ben angftlichen Bewiffen berablaffen. Gine folde Berablaffung nämlich verwickelte in Unannehmlichkeiten gegenüber ben Beiben; Die freieren Chriften tonnten manchem Schmabwort entgeben. - Durch bas yeyo anrai wird ber Apostel, nachdem er icon viele Schriftanwendungen gemacht, zu einer Zwischenbemertung über die Schrift veranlaft. Sie foll und tann allein ben Ginheitspunkt zwischen ben ftarteren und ichmächeren Chriften bilben. Sie weift bie Ginen gur Bebulb, und spornt die Andern an zum Fortschritt, namentlich die Sowachen.

- 8. 4. δσα γαρ προεγράφη anknüpfend an das γέγραπται Β. 3. Paulus hatte in alttestamentlichen Worten eben das Exempel Christi zur Beherzigung vorgestellt, und nicht ohne Grund, denn Alles zc. Alles d. h. der ganze Inhalt des A. Testaments. διὰ τῆς ὑπομονῆς) durch die Geduld in Ansehung der schwachen Brüder, und in Ansehung der Schmach, die man ihretwegen übernehmen muß. καὶ τῆς παρακλήσεως) die Schrift tröstet reichlich, besonders durch die Borhaltung des Beispiels Christi, und weckt und stärft dabei die Hoffnung der himmlischen Herrslichsteit. Bal. 5, 3 f.
- 28. 5. Was die Schrift hat und giebt, δπομονή und παράκλησις, hat seinen Ursprung in Gott. Wie daher ber

Apostel zur Schrift hinweist, so fleht er zu Gott. Aus ber göttlichen Gnade erbittet nun dieser Bunsch das Fundament aller gegenseitigen Bertragsamkeit, das rò avrò poorer, ein auf benselben Beg und daffelbe Ziel gerichteter Sinn Christo nach; er ist ber Beg. Bal. 12, 16.

- **B.** 6. δμο θυμαδόν) soll die Quelle des εν ένὶ στόματι bezeichnen. Die Gefinnung (δμοθυμαδόν) und die Aeußerung (στόματι) sollen darin sich zusammensschließen, daß die Ehre Gottes und Jesu Christi gesucht wird.
- 28. 7 di 6) damit die Erreichung dieses Zwedes von eurer Seite nicht gehindert werde.
- B. 8. Bgl. Matth. 20, 28. Der Apostel erklärt hier bie letten Borte bes B. 7, wie Chriftus bie Denfchen aufgenommen habe zur Ehre Gottes in ber zweifachen Beziehung auf Juden und Heiden. — Xolotor biaxoror yeyevño Jai) Chriftus hat fic allem an die Befchneibung gefnüpften Gesetzes Besen unterworfen um ber Bahrheit Gottes willen (uneo alybeias Deov), weil auf Grund bes altteftamentlichen Gotteswortes bas Beil eben unter ben Juden der alten Berbeifung gemäß beginnen follte. also aus ben Juden Chriften zu bilben, ging er ein auf ben jubifden Standpunkt, aber nicht, bag er bei biefem blieb und bie Seelen barauf bannen ließ, fondern bag berfelbe ber driftlichen Bahrbeit weichen mufte, was auch in indeo aln-Bei'ag Boo liegt. Bergleiche im Gegensat gegen eine zu weite Ausbehnung bas Benehmen bes herrn felbft, 3. B. bei ber Sabbathfeier. — Also bie Beiden haben die Juden, bie zum Glauben tamen, ebenso zu achten (1 Ror. 9, 19-23), aber auch umgekehrt B. 9 die Juden haben den Beiden den

Genuß der Erbarmung Gottes nicht zu verkummern, die ihnen ohne Dazwischenkommen des Gesetzes unmittelbar durch Christus das Heil schenkt.

B. 9-12. τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τ. 9.) hängt ab von λέγω B. 8. Es liegt zweierlei barin: die Bflicht bes Dantes auf Seiten ber Beiben fur Die Gnade Gottes und zugleich das προσλαμβάνεσθαι Chrifti B. 7. bas ben Dant ihnen möglich macht, bas ihnen bie ben Dant begründende Bnade Gottes zuwandte. Die folgenden Stellen B. 9-12 find benn auch in ber boppelten Abfict hingestellt, theils die Dankes-Pflicht ber Beiben auszubrücken, theils bas, worauf fie fich grundet, bas göttliche Elsoc. Die brei ersten Stellen, Psalm 18, 50. Deut. 32, 43. Bf. 117, 1, feten ein foldes Berhältnig Gottes gur Beibenwelt voraus, vermöge beffen die lettere participiren tann und foll am Lobe Gottes. Bf. 18, 50 will David, bas messianische Borbild, an seiner Freude über bie gottliche Rettung auch die Beiben betheiligen. Deut. 32, 43 brudt bie Betheiligung ber Beiben an ber Freude bes Gottesvolles aus: "Frohlodt, Beiben, sein Bolt. Dia für Stämme ist fprachlich nicht erweisbar. Bf. 117 wird bie gange Beibenwelt jum Lob bes herrn eingelaben. Wie bies fein und werben foll, belegt bann B. 12 mit Jef. 11, 10 f. nach ben LXX. Der Meffias, ber Bollerfürft, ift auch ber Angiehungspunkt für bie Nationen. Die Uebersetung ber LXX ift nicht falid, fie macht nur die hebr. Bortverbindung flüffiger und ben Ausbrud berftanblider, ohne ben Bedanten au andern. Go fteht aviorauevog aggeir egrar für "bafteht ein Panier ben Boltern" und edneovor giebt יְרִישׁוּ

wieder, welches das Suchen, Bemühen um einen bezeichnet, bas auf Hoffnung beruht.

**B.** 13. Nan schließt der Apostel mit der Hoffnung ab, welche B. 4 der ἐπομονή und παράκλησις folgt. Wie B. 5 den Θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως angerusen, so B. 13 den Θεὸς τῆς ἐλπίδος. Ueber χαρά und εἰρήνη vgl. 14, 17. Die Hoffnung hat ihre Quelle in Gott, wie die ἐπομονή und παράκλησις, und auß ihr strömt Freude und Friede. Aber die göttliche Erfüllung mit Freude und Friede hat zur Bedingung daß πιστεύειν. — εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῆ ἐλπίδι) daß ist die Frucht auß der Freude und dem Frieden, und ἐν δννάμει πνεύματος ἀγίον ist die Alles wirkende und vermittelnde Kraft. So ist auch im Gedanken Alles präciß an seine Stelle gesett.

B. 14. Diese Worte lehnen sich an die angeführten allgemeinen Schrift-Zeugnisse von dem Verhältniß der Heiden zur Gnade an, und an den Wunsch B. 13. Indem die Schrift schon zum Boraus den Heiden die Theilnahme am göttlichen Segen und an dem daraus fließenden Loben Gottes zuerkennt, din auch ich für meine Person (καὶ αὐτὸς ἐγω) eurethalden überzeugt, daß auch ihr (καὶ αὐτοι) namentlich, die ihr zu Christo versammelte Heiden seid, dereits im Besit des Guten seid, das Gott in Christo mittheilt (2 Thess. 1, 11. Philem. 6), und dies veranlaßt den Apostel zur Rechtsertigung, warum er ihnen dennoch briesliche Beslehrung und Ermahnung ertheilt. Bei πεπλη φωμένοι πάσης γνώσεως hat der Apostel die Gemeinde im Auge mit ihren verschiedenen χαρίσματα. — δυνάμενοι καὶ

αλλήλους νουθετείν) ift eine specielle Folgerung aus bem μεστοί έστε αγαθωσύνης. Sein νουθετείν formte also unnöthig scheinen.

- B. 15. Dennoch habe ich euch etwas tühner geschrieben zum Theil. Er rechtfertigt seine Freimüthigkeit, wie sie öfters hervortritt in seinem Briefe. ως έπαναμιμνήσκων) als einer, ber 2c. ως soll die Angemessenheit des Redens sür den Ermahnenden ausdrücken, das έπε soll heißen: zu dem, was ihr euch selber sagen könnt. Der Grund, warum er als solcher Ermahner auftritt, ist die Gnadenbegabung, die er von Gott erhalten hat (χάριντήν δο θεϊσαν κ. τ. λ.).
- 3. 16 είς τό είναί με λειτουργόν Ίησοῦ Χριστοῦ είς τὰ έθνη) giebt die Bestimmung an, die in der erhaltenen Gabe liegt, priesterlich wirksam zu sein für Jesum Christum. Bgl. 13, 6. iερουργοῦντα) eine heilige Handslung verrichten; sonst ist es intransitiv, hier aber muß es näher bestimmt werden, well er das Evangelium als Object sett: der das priesterliche Wert des Evangelistrens verrichtet. Der Zweck ist, damit ein gottwohlgefälliges Opfer der Heiden zu Stande komme; geheiligt im Geist. Damit deutet der Apostel auf das geistige Bedürfniß der Römer hin.
- B. 17. οὖν) weift zurück. Der Apostel hat seine göttliche Ausrustung und Bestimmung erwähnt; auf das gründet
  er die Würde, die er in Christo Jesu anzusprechen hat. —
  καύχησιν) vgl. 3, 27 und 5, 3. τὰ πρὸς τὸν
  Θεόν) vgl. 12, 18. Die Würde in Christo darf aber nicht
  ein bloßer Anspruch sein; sie muß sich auch thatsächlich
  erweisen und das führt den Apostel auf sein Lehrwirken
  B. 18 f.

- **B.** 18.  $o\vec{v}$  yà $\rho$  τολμήσω λαλεΐντι χ. τ. λ.) Ich werde nie ein Wort wagen, das nicht aus der eignen Wirksamkeit Chrifti, die eine geistige, innerliche ist, hervorsgeht, so daß ich nur das Organ Christi bin. Dies weist zugleich darauf hin, wie er den Brief auch an die Römer geschrieben, wie sie seine freimüthige Sprache und Ermahrnungen aufzunehmen haben. εἰς ὑπαχοήν ἐθνῶν) giebt die Bestimmung für das, was Christus durch ihn wirkt; geeignet zur Begründung des Gehorsams der Heiden, wie 1, 5, und wodurch? λόγ $\varphi$  χαὶ ἔ $\rho$ γ $\varphi$ ) durch Wort und That. Wer ohne Christum nichts redet, thut auch nichts ohne ihn. Bgl. V. 29 und 32. Zu V. 18 ff. vgl. Christiche Reden, II. Sammlung Nr. 9.
- **Β. 19.** ἐν δυνάμει σημείων καὶ τεράτων) ift nicht eine Specification von eorw. Bor eorw und dorw steht tein dr. Es geht auf Bort und Wert und hebt ben Araftausbruck Beiber hervor. 2 Ror. 12, 12 beruft fich ber Apostel auch auf onuela und repara. Es ist nicht zu fragen, ob äußerliche Bunder verftanden feien ober bie fogenannten geistigen. Nach 1 Kor. 12, 8 ff. find es überhaupt Rrafterweisungen bes Beiftes ohne Unterschied bes Innerlicen und Meugern. Daber ichlieft fic an; er δυνάμει πνεύματος άγίου). Wie εν δυνάμει σημείων και τεράτων ben Araftausbruck premirt, so εν δυνάμει πνεύματος die Quelle und ben Gehalt, ben Wort und Wert an fich haben. ώστε με από Ίερουσαλήμ x. τ. λ.) Damit giebt ber Apostel ben Erfolg, Die bisherige Ausbehnung seiner Birtfamteit an. In Jerufalem (Act. 9, 28) hat er gelehrt. Der Umtreis befaßt auf jeden Fall Arabien, Sprien und Cilizien.

- Sal. 1, 17. 21. Act. 9, 30; 11, 25. Allyrien wird Tit. 3, 12 erwähnt. πεπληφωκέναι το εδαγγέλιον το το Χριστο το θegend mit der Bertündigung und dem christlichen Glauben erfüllt, sondern (vgl. B. 29 πληφώματι) daß er daß Evangelium in seiner vollen, unverstümmelten Kraft und Wirtsamteit vertündet habe, in seiner δύναμις σημείων καὶ τεφάτων und δύναμις πνεύματος άγίου. Kol. 1, 25.
- 3. 20 f. giebt die nähere Bestimmung seines Evangelistrens und zwar in Bezug auf seine Bersahrungsweise —
  φιλοτιμούμενον) kommt nur im Medium vor und heißt
  nicht: sich besteißigen, sondern: so daß ich "meine Ehre des
  Evangelistrens (εναγγελίζεσθαι) suche," nicht wo Christus
  schon seinen Namen hat, schon verkündigt und anerkannt ist.
  So groß also der Orang seines Triebes für seinen Beruf
  war, er grenzt sich seinen Birkungskreis ab mit Besonnenheit.
  Die wenigen Arbeiter, die Christus aussandte, theilten sich
  besonnen in das große Erntefeld der Belt und der Einzelne
  in seinem Kreis unterschied wieder zwischen größerem und
  geringerem Bedürfniß. Wo Christi Name schon ist, da ist
  das Bedürfniß geringer.
- B. 22. Darum nämlich, weil bisher Arbeit genug war auf bem noch unbebauten Felbe, und in Rom schon Grund gelegt war, so war die Reise nach Rom bloß als Durchzug ins Auge gesaßt. Zunächst hatten die Apostel nur das, was reif war für die Annahme des Evangeliums zu sammeln. Daher weilten sie nicht lange an den einzelnen Orten; nur dis eine Gemeinde gegründet war; diese hatte dann als Grundstod in der Umgegend weiter zu evangelisteren.

- **B.** 23 f. Daß Paulus die Reise nach Spanien wirklich unternommen, daß er namentlich nach der römischen Gefangenschaft sie unternommen habe, dafür giebt unfre Stelle keinen hinreichenden Grund. Bor έλπίζω sehlt έλεύσομαι πρὸς ύμᾶς in mehreren Handschriften; nach έλπίζω sehlt γάρ in allen diesen Handschriften nicht, und dieses γάρ sett die Worte έλεύσομαι πρὸς ύμᾶς nothwendig boraus.
- B. 26. xorvariar) Mittheilung; hier namentlich Beisteuer, wie Ebr. 13, 16.
- **B.** 27. εὐδόκησαν) hebt die Freiwilligkeit und Freudigkeit hervor. όφειλέται αὐτῶν) verstärkt es zugleich, hebt den moralischen Brund hervor, sofern nämlich die Heiden Theil nehmen an den geistlichen Gütern der Juden. κοινωνεῖν, Theil nehmen, wird theils mit dem Genitiv construirt Ebr. 2, 14, theils mit dem Dativ 1 Petr. 4, 13.
- B. 28. σφοαγισάμενος) versiegeln ift metaphorisch etwas bestätigen, sei's durch Worte, oder durch That, nämlich durch Bollziehung dessen, was nöthig ift zur Bereinigung der Sache. So ist hier die sichere Einhändigung bezeichnet. Eine Frucht nennt der Apostel die Unterstützungsgelder, sofern sie eine Folge der Wirksamteit des Evangeliums in der Heidenwelt sind, das liegt wenigstens im Zusammenhang, val. B. 27. Andere Beziehungen sind nicht ausgeschlossen.
- **B.** 29. Für Χριστοῦ lesen Andre τοῦ εὖαγγελίου Χριστοῦ, was wahrscheinlich Glosse ist. εὖλογίας Χριστοῦ) die durch Christum gesegnete Wirksamkeit. ἐν πληρώματι εὖλογ. Χρ.) in der vollen Segenswirksamkeit, die Christus durch mich wirkt.

- B. 21. ×αλον) ift bas Gegentheil zu κακόν; es empfiehlt sich und belohnt sich als gut, ist dem eigenen und Anderer sittlichen Wohl gemäß, Alles zu meiden, worin ein Gläubiger eine Sünde sindet oder selbst zur Untreue verleitet wird, oder wenn er überhaupt noch nicht zur gläubigen Erkenntniß gelangt ist, ασθενεί. Gläubige Aengstlichkeit ist vorausgesetzt, nicht daß sich einer nur an seiner Ehre verletzt sühlt, wenn ein Anderer anders lebt, als man es für gut sindet. μηδέ) sc. πράσσειν.
- B. 22. κατὰ σεαντόν) ift bem εἰς ἀλλήλους B.

  19 entgegengesett. Es ift nicht bas Heimlich-Halten, sondern wo es sich nur um beine Person handelt, in deinem Privatleben, außer dem Berkehr mit Schwachgläubigen, da lebe nur nach beiner Glaubens-Ueberzeugung. Bei aller Rücksicht auf Andere wird die eigene Freiheit Keinem verkümmert, darf daher auch nicht unter jenem Titel (Rücksicht auf Schwache) verpönt werden. Bielmehr: "Glückselig ist der, der sich nicht selbst verurtheilt (sc. in seinem Gewissen, als ob er unrecht und strafbar handle) bei dem, was er recht sindet aus triftigen Gründen. Bgl. πληροφορείσθω B. 5.
- **B.** 23. ὅτι οὖκ ἐκ πίστεως) πίστις ift hier im Gegensatz zu διακρινόμενος die auf erkannter Wahrheit, speciell in Bezug auf den Inhalt des Capitels, ruhende Ueberzeugung; nie ist es bloß subjectives Meinen. Was aus jener Wahrheits-Ueberzeugung nicht geht, nämlich bei dem besprochenen Gebrauch der Freiheit, ist Sünde.\*) Diesen

<sup>\*)</sup> Daraus zu beduciren, daß Alles, was heiben und Ungläubige thaten und thun, Sünde sei, ihre Tugenden glänzende Laster, ist eine Berkennung des ganzen Tert-Connexes, und eine radicale Berkehrung des paulinischen Geschtspunktes 2, 10.

Sinn töbtet man in unserer Zeit, wo man fic Allem, was äußere Autorität hat, accommobiren soll.

## Cap. XV.

Ueber die Zusammengehörigkeit von Cap. 15 und 16 mit dem Brief und die Aechtheit s. Meyer oder auch de Wette. — Das richtige Berhältniß der freier gesinnten Christen zu den ängstlichen bespricht hier der Apostel weiter vom Borbild Christi aus B. 3 und 7, das zur Selbstwerleugnung verpflichtet. Bisher hatte er es vom Herrnsrecht Christi und seinem Gnadenwerk an den Brüdern aus besprochen. Auf δφε/λομεν liegt der Nachdruck. Die geistige Kraft

- B. 1 verpflichtet zum Tragen, berechtigt aber nicht zum Pochen. Es gilt eine einsichtige und nachsichtige Behandlung der noch nicht Erstarkten in dem, worin sie noch zurück sind, in ihren ασθενήματα. καὶ μὴ ἐανττοῖς ἀρέσκειν) (vgl. Gal. 1, 10. 1 Thess. 2, 4) nicht so leben, wie es dem eigenen Sinn und Besen wohl thut, nicht sich selbst zu Gefallen leben, ohne sich durch Andere incommodiren lassen zu wollen. Bielmehr gehe Jeder von uns ein in den Standpunkt des Anderen.
- **B.** 2. Es gilt ein agéaxer, eine Anbequemung, bei ber man nicht für sich Gutes, eigenen Bortheil sucht, sondern nur das sittlich Gute sucht, daher eperegetisch: nooc olxo-doun', so das der Andere weiter kommt in der Wahrheit, nicht daß er durch Accomodation in seiner Schwachheit bestärkt und fixirt wird.
  - B. 3 geht ber Apoftel auf bas Borbild Chrifti über.

rechte Lesart, sondern Axaias, wie die alten alexandrinischen und abendländischen Codd. haben. 1 Kor. 16, 15 wird das Haus des Stephanas Erstling in Achaja genannt und man glaubt, es sei nur einer als solcher zu verstehen.

- B. 7. συγγενείς μου) fann heißen Bolksgenoffen (vgl. B. 11 und 21), es kann aber auch heißen: Berwandte; und manche entscheiden sich sür Letteres, weil Aquila und Priscilla auch Bolksgenoffen des Apostels waren und doch als solche nicht bezeichnet werden. ἐπίσημοι) kommt nur noch Matth. 27, 16 vor und ist entweder "ausgezeichnet unter den Aposteln", dann steht Apostel hier im weitern Sinn, wie nur noch Act. 14, 4, Beauftragte von Gemeinden, die als ἀπόστολοι angeführt werden, oder Apostelgehülfen. Andere überseten: "rühmlichst bekannt unter den Aposteln", daß sie bei den Aposteln in besonderem Ansehen standen.
- B. 13. Povoov) Mark. 15, 21 wird auch ein Rufus ermähnt; ob er mit diesem identisch sei, ist nicht auszumachen.
- 28. 14. καί τους συν αυτοξς άδελφούς) Dies zeigt, daß hier zwei Gemeindeverbindungen in Rom selbst berücksichtigt find.
- **B. 16.** Nun löst es sich in eine allgemeine Begrüßung auf. Die Begrüßung war bei den Alten mit einem Ruß verbunden; dieser wird bei den Christen geheiligt, wie ihre Liebe eine αγάπη πνεύματος sein sollte. Später wurde dieser Brudersuß ein liturgischer Gebrauch. αὶ ἐκκλησι'αι πασαι ift man nicht berechtigt wegzulassen. Es versteht sich von selbst: alle Gemeinden um Paulus herum, wo er gerade schrieb.

- 8. 17 f. Nachdem der Apostel im Bisherigen alle Redlichgesinnten in der Liebe zu vereinigen gesucht, so denkt er
  nun auch an die Abscheidung der Unlautern. Der Apostel
  warnt vor gewissen Leuten, die Trennung anrichten. Es ist
  möglich, daß er (wie Phil. 3, 2 ff. und 2 Kol. 11, 13 f.)
  Judenchristen im Auge hat, woraus man aber nicht schließen
  darf, daß diese judenchristliche Tendenz bereits in der römischen Gemeinde einheimisch gewesen sei. dixoaraaiac)
  sind äußere Spaltungen, oxandaa innere Berführung;
  also äußerer und innerer Absall. Der Absall ist nach dem
  Standpunkt des Apostels da, wo von der apostolischen Ueberlieferung abgewichen wird, eine Abweichung, die freilich immer
  sich anlehnt an das schon Borhandene, nebenhergehend (naqa)
  theils als Zusak, theils als falsche Deutung.
- 2. 18. Bei δουλεύειν τη ξαυτών κοιλία ift nicht an ein massives Genußleben zu benken. Der Bauch ist in ber Schrift ber Centralsit alles Empsindungs- und Triebslebens; also Leute, die ihrem Bauch dienen, sind solche, die ihren slebstischen nachhängen, statt sich zu unterwerfen unter die Lehre, die ihr gelernt habt, unter die apostolische. Diese ist als Quelle und Prüfftein der christlichen Wahrheit und der christlichen Gemeinschaft auch hier hervorgehoben, also die Schrift. Bgl. Act. 2, 42. Eph. 2, 20. 4, 21. Kol. 2, 6 f. 1c. dià της χρηστολογίας καὶ εὐλογίας) eine Beredsamkeit und Redseligkeit (λόγος), die theils ihrem Inhalt nach immer nur das Brauchbare, Wohlthuende, Beruhigende hervorhebt (gegen 11, 22), theils ihrer Form nach als εὐλογία auftritt, wohlsautend, zierlich, schmeichelnd und rühmend ist. ἀκάκων) sind nicht

nur, die selbst nicht betrügen, sondern auch bei Andern nichts Falsches vermuthen, die Arglosen.

- B. 19. "Ihr seid überall als gehorsam bekannt." Mit dieser Bemerkung will der Apostel erreichen: erstens, daß seine Ermahnung um so mehr Eingang dei ihnen sinde, andrerseits will er andeuten, warum sie der Ermahnung dedürfen. Ein unterwürfiger Sinn ist so leicht durch die Sprache des Guten gefangen, daher Θέλω δὲ ὑμᾶς σοφοὺς μὲν εἶναι εἰς τὸ ἀγαθόν. Der Gehorsam ist dem Apostel eine Freude, sosern er nur ihre Person im Auge hat (ἐφ' ὑμῖν) aber auf die äußerlichen Berhältnisse gesehen, gehört σοφία, weise Unterscheidung von Gut und Böse, dazu. Matth. 16, 12. ἀχεραίους εἰς τὸ κακὸν) α privat. und κεράννυμι, unvermischt mit dem Bösen.
- 8. 20 ift auch verheißend, nicht bloß wünfcenb. ή χάρις τοῦ χυρίου ήμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ με θ' έμῶν) fehlt in einigen Handschriften, wahrscheinlich weil nachher noch Grüße folgen.
- 8. 21—23. Den eigenen Grüßen an die Römer werden noch solche von Andern nachgetragen. Ein Δούκιος kommt auch Act. 13, 1 vor. Σωσίπατρος ist vielleicht derselbe Name wie Σώπατρος Act. 20, 4. Ein Υάσων kommt Act. 17, 5 vor. Τέρτιος ist der Briefschreiber. Wenn nachher der Apostel wieder spricht, muß man annehmen, der Schreiber habe eine Pause im Diktiren benutt. Es wäre auch möglich, daß die folgenden Grüße von ihm wären. Γάνος kommt 1 Kor. 1, 14, Κραστος Act. 1, 21 vor. ολκονόμος της πόλεως) Berwalter der Stadtlasse.
  - B. 24 fehlt in einigen Sanbidriften.

Diese wiederholten Segenswilnsche 15, 33. 16, 20 ff. 24 haben Semler und Paulus zu der Bermuthung gebracht, Cap. 15 und 16 gehöre gar nicht zu dem Brief; allein zu sichtbar gehört Cap. 15 zu Cap. 14. Dagegen Cap. 16 wollen Einige als gar nicht nach Rom geschrieben ansehen. Einmal sei befremdlich, daß Aquila wieder in Rom sei; das hat aber keine Schwierigkeit. Diese liegt in Paulus Auftrage 2 Tim. 4, 19. Dann findet man auffallend, daß der Apostel so viele Personen in Rom kenne; das ist aber erklärbar aus der Berbindung zwischen der Hauptstadt und den Provinzen. Auch befremdet, daß in den spätern Briesen aus Rom diese Personen nicht erwähnt werden.

B. 25-27. Diese Berse finden sich theils nach Cap. 14, 23, theils hier nach B. 24, theils auch an beiben Orten. Uebrigens ift bas Zeugnis ber wichtigften Cobb. für ihre Stellung am Schluß bes Cap. 16. Man wenbet bagegen ein, daß B. 24 icon ben Segensmunich enthalte, womit ber Apostel die Briefe gewöhnlich foliefe. Allein da der Apostel es mit einer fremden Gemeinde zu thun bat, wo sich ibm immer neue Gedanken und Rücksichten anbangen mußten, fo ist ein solch wiederholtes Ansepen zum Schluß und der endliche Uebergang von Segenswunich zu einer Dorologie wohl begreiflich, indem der Apostel seine Soffnung für seine Lefer in ber göttlichen Fülle bes Evangeliums verfiegelt. Er brängt das volle Berg noch in einen vollen Schluß zusammen. Aus biefem Zusammendrängen erklärt sich auch bas sogenannte Schwülstige in biefer Doxologie. Die Anklänge an andere Stellen paulinifder Briefe beweifen eber für als gegen paulinische Abfassung, benn es betrifft Begenftande, die allgemeiner Art sind und oft beim Apostel wiederkehren. Uebrigens ift Ausdruck und Gedanke eigenthumlich paulinisch.")

B. 25 f. τφ δε δυναμένω) Der Dat. wird sichtbar erst B. 27 durch more voos Jes wieder aufgenommen, bat aber tein entsprechendes Berbum. "Dem allein weisen Gott ein Amen als cultifche Antiphonie zum Amen B. 24" (Lange) ift eine mobernifirende Rünftelei. Logifch erganzt fich (vgl. 1, 8) ευγαριστώ ober am Schluß bes Briefes beffer παρατίθεμαι ύμας. Bgl. Act. 20, 32. 14, 23. und 15, 40. Eine folde natürliche Erganzung forbert auch dea Ingov Χριστού B. 27 (vgl. 1, 8), alfo: "bem allein weisen Gott befohlen durch Jesum Christum, welchem zc." - ornoi's ai) ift ein Bunich, ber bem Apostel in Bezug auf bie Römer anliegt (1, 11; 16, 17. 19) was mit für die Echtheit biefer Berfe spricht. — κατά τὸ εὐαγγέλιον μου) vgl. 6, 17; 2, 16; 16, 17 gemäß, traft bes Inhalts meines Evangeliums. Dasselbe verfündigt eben die überschwängliche Größe ber Gottesfraft in Chrifto 1, 16. Eph. 1, 18 ff. - κατα αποκάλυψιν μυστηρίου) αποκάλυψιν siebt auf 1, 17 gurud. pvorngeor ift bas gange Beilegeheimnig, von dem er 11, 25 einen Theil berührt hat. Eph. 1, 9; 2. 18 f.; 6, 19. Rol. 1, 26; 2, 2 f. - x góvois alwviors) ber Dativ brudt bie Zeitbauer aus. Die Zeitläufte bor Chriftus find entgegengesett dem vor. - puornoi'ov) ist bestimmt durch σεσιγημένου, φανερωθέντος δε und

<sup>\*)</sup> Borftehende Bemerkungen find bem alteften Manuscript entuommen, später verwies Bed bezüglich ber Stellung von B. 25-27 und ber Echteit biefer Stelle sowie ber beiben letten Capitel auf bie Commentare von be Bette und Reger.

γνωρισθέντος; zu letterem gehört διά τε γραφών προφητικών, das durch τε getrennt ift von φανερωθέντος. Das φανερωθέντος bezeichnet die thatsächliche Offenbarung des früher verschwiegenen Geheimnisses in der christichen Heilesthatsache; auf diese φανέρωσις hin, die jest in Christo geschehen ift, ist aber auch das Geheimnis durch die prophetischen Schriften, indem diese die Apostel dei ihrer Evangesliftrung zu Grunde legten und in den Gemeinden einführten (vgl. zu 1, 2), die in die Heidenwelt zur Kunde gedracht, γνωρισθέντος. — ελς υπακοήν πίστεως) vgl. 1, 5. — αλωνίου Θεοῦ) der über die Zeitläuste (χρόνοι) gedietet.

**B.** 27.  $\sigma \circ \varphi \tilde{\varphi}$ ) Die Beisheit verbindet sich bei Gott mit der divauis B. 25. Er ist weise in seinem Schweigen und in seinem Offenbaren und Kundthun, weise auch in der Mittheilung seiner Kraft, welcher der Apostel sie besiehlt, daß also teine Schwierigkeit sie an der göttlichen Kraft irre macht. Eben in dieser einzigen Beisheit des mächtigen Gottes liegt das besondere Moment des Bertrauens und Dankes gegen ihn. —

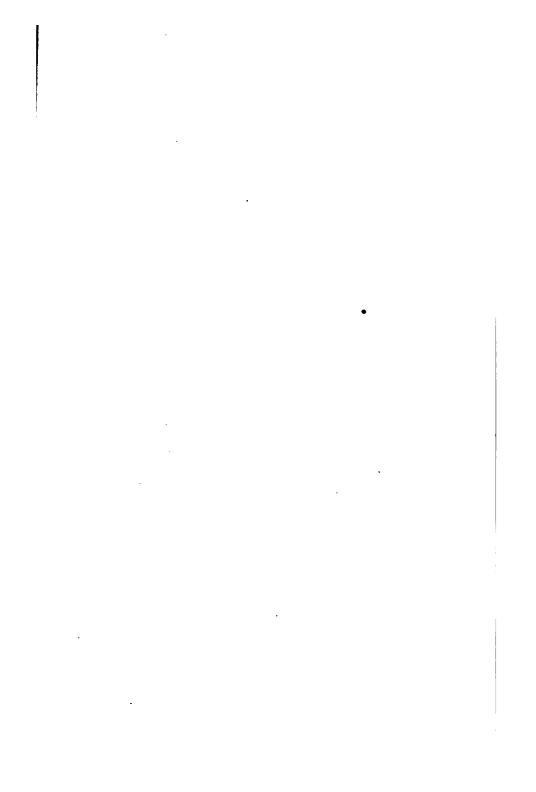

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

.

anaugus (



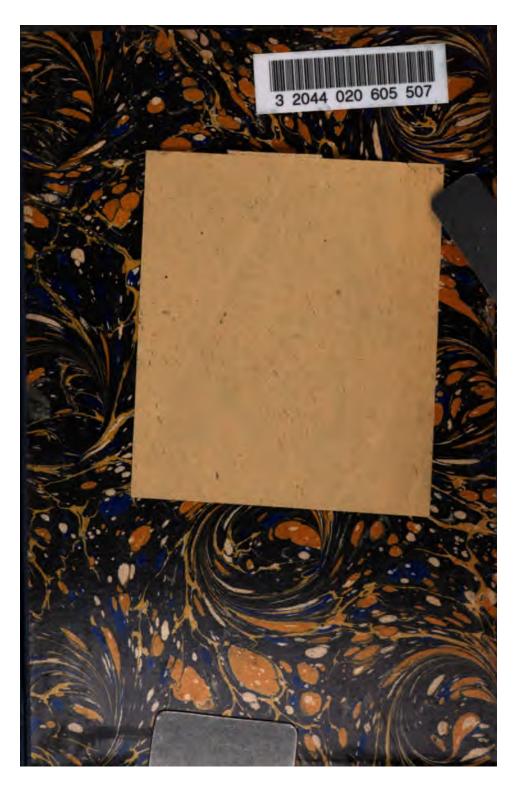